

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





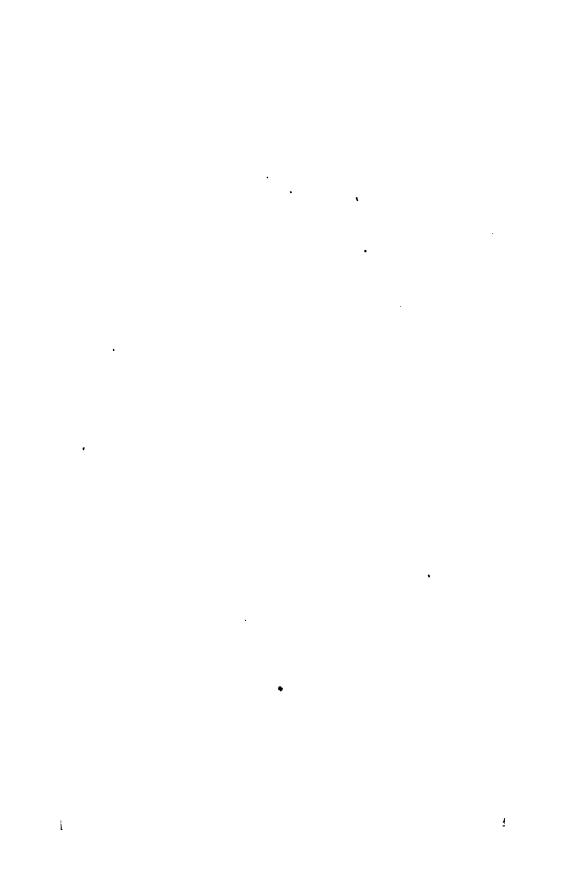

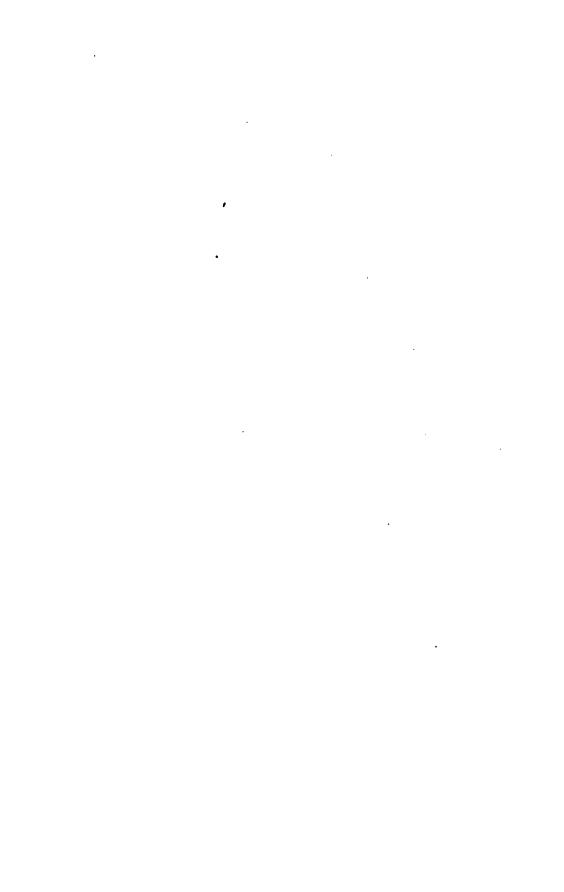

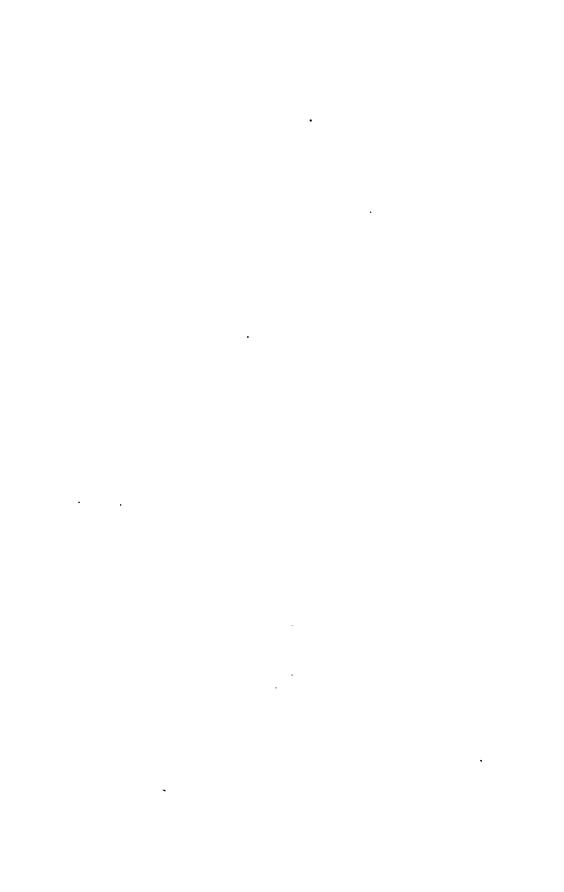

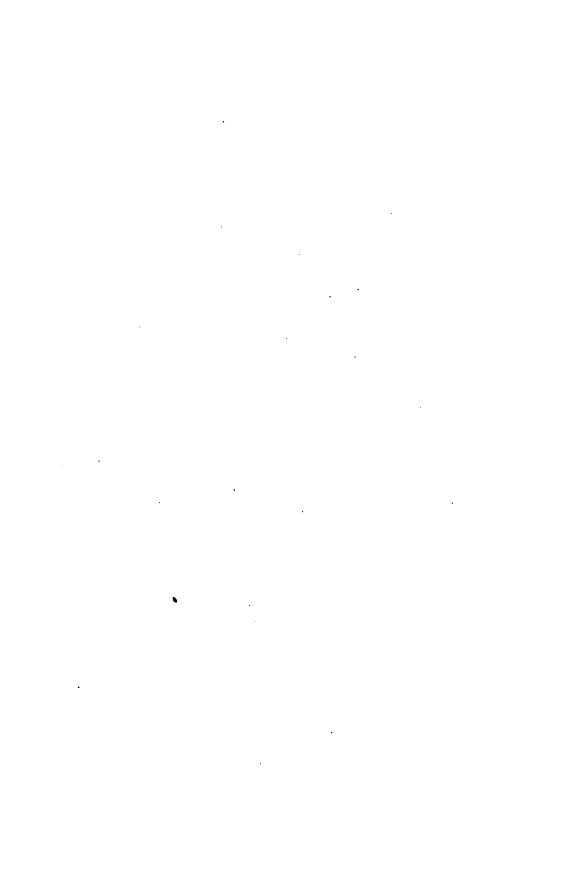

# Grammatik

der

# wotjakischen Sprache

nebst einem kleinen

wotjakisch-deutschen und deutsch-wotjakischen

Wörterbuche

von

### F. J. Wiedemann,

Oberlehrer der griechischen Sprache am Gymnasium zu Reval.

Reval, 1851.

In Commission bei Kluge & Ströhm.

303. a. \$591.

Der Druck dieser Schrift ist unter der Bedingung gestattet, dass nach Vollendung desselben die vorschriftmässige Anzahl von Exemplaren an die Dorpatsche abgetheilte Censur eingesandt werde.

Dorpat, den 11. August 1851.

Abgetheilter Censor in Dorpat: Hofrath J. de la Croix.

Gedrückt bei Heinrich Laukmann in Dorpat.

303 a. £396

### HERRN

## JAACOBAAG RAL MAM

Akademiker in Berlin,

hochachtungsvoll zugeeignet

von dem Verfasser.



### Vorwort.

Die Wotjaken erhielten die russische Herrschaft zuerst im Jahre 1174, wo von Nowgorod aus sich Colonisten bei ihnen niederliessen, und einen kleinen Handelstaat gründeten, der über zweihundert Jahre lang seine Unabhängigkeit behauptete. Der Grossfürst Wasilij, welcher die Nowgoroder selbst zum Tributzahlen zwang, eroberte auch Wjatka 1459. Während des grossen Kampfes der Russen gegen ihre früheren Unterdrücker, die Tataren, in der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts machten die Wotjaken mit den ihnen benachbarten Tscheremissen gemeinschaftlich einen grossen Aufruhr (1553), in welchem es ihnen jedoch nicht gelang ihre Unabhängigkeit wieder zu erlangen.

Der bei Weitem grösste Theil der Wotjaken, welche bis jetzt ihre Nationalität noch bewahrt haben, und nicht schon in Russen oder Tataren aufgegangen sind, ist zum Christenthum bekehrt, doch giebt es auch einige Muhammedaner unter ihnen. Die meisten von ihnen wohnen im Wjatkaschen Gouvernement, besonders in den vier Kreisen Glazow, Malmysch, Jelabuga und Sarapul, und

sie beliefen sich dort nach den letzten darüber veröffentlichten Nachrichten\*) im Jahre 1838 auf 158341 Köpfe; ausserdem fanden sich im Jahre 1839 im Kasanschen Gouvernement 2753 und im Orenburgschen im Jahre 1837 noch 765 Wotjaken. Da in diesen beiden letzten Angaben das weibliche Geschlecht, welches unter den 158341 im Wjatkaschen Gouvernement Gezählten die grössere Hälfte ausmacht, nicht mit inbegriffen ist, so mochte die Gesammtzahl des Volkes vor zehn Jahren in runder Zahl etwa 161000 Köpfe betragen.

Sie sind wie alle ihre finnischen Brüder vorzugsweise Landbewohner, nur Einzelne sind hier und da in den Städten ansässig, ganze wotjakische Städte aber giebt es nirgends, und hat es wohl nie gegeben. Bei ihrer Stellung zwischen den Syrjänen und Tscheremissen lässt sich erwarten, dass ihre Sprache eine eben solche einnehmen werde, und so ist es auch in der That. Sie gehören zwar durchaus vorherrschend zum nordöstlichfinnischen Stamme, und stehen daher den Syrjänen am nächsten, aber dennoch findet sich in ihrer Sprache auch wieder Manches, das sie nur mit den Tscheremissen, nicht mit den Syrjänen gemein haben. Es ist in dieser Grammatik, wo sich Gelegenheit dazu darbot, im Einzelnen darauf hingewiesen. Die Wotjaken nennen sich selbst ud murt (murt ist "Mensch"), und von diesem ud ist ohne Zweisel das Wort Woten und Wotjaken, womit sie im Mittelalter und jetzt von den Russen benannt werden, gekommen. Sie nennen die Russen ba'uc', und von ihren Nachbaren die Tataren biger', die Tsche-

<sup>\*)</sup> In einem Aufsatze des Akademikers Köppen "Russlands Gesammtbevölkerung im Jahre 1838" in den Mémoires de l'Académie Impériale des sciences de St. Petersbourg, VI-me série, sciences politiques, histoire et philologie. T. VI. St. Petersbourg 1844.

remissen por; für die Tschuwaschen haben sie keinen anderen Namen als die Russen.

Ein Hauptinteresse, das die Sprache der Wotjaken dem Linguisten darbietet, besteht eben in dem Umstande, dass sie gewissermassen den Uebergang von der südöstlichen zu der nordöstlichen Abtheilung des ganzen finnischen Volkstammes vermittelt. Da sie nicht bloss russischem Einflusse ausgesetzt gewesen ist, wie die ihr nächst verwandte syrjänische, sondern auch türkischem, wie das Tscheremissische, so hat sie natürlich auch noch mehr Fremdes aufgenommen als das Syrjänische. Wotjaken sind nicht bloss Grenznachbaren der Tataren, sondern wohnen zum Theil auch mit ihnen gemischt, woher ein Theil von-ihnen eben so gut tatarisch wie wotjakisch spricht, und es ist daher nicht zu verwundern, wenn viele türkische Wörter und auch Wortformen und Wendungen durch diesen Verkehr mit den Tataren in ihre Sprache gekommen sind. Diese türkische Beimischung ist natürlich nicht überall gleich stark, und die in verschiedenen Kreisen des Gouvernements Wjatka angesertigten Evangelienübersetzungen liesern selbst eine Probe von dieser Verschiedenheit. Das in Jelabuga übersetzte Evangelium des Matthäus hat viel mehr tatarische Wörter als das in Glazow übersetzte des Marcus, obgleich es dagegen auch manche Wortformen wieder in reinerer Ursprünglichkeit erhalten hat.

Die gedruckte wotjakische Literatur hat sich bisher, so viel mir bekannt geworden, auf einen einzigen Bogen beschränkt, und auch dieser ist nicht zur Kunde des Publikums gekommen. Es ist der erste Bogen von der Uebersetzung des Evangeliums des Matthäus. In dem Archiv der russischen Bibelgesellschaft zu Wjatka befinden sich aber Uebersetzungen aller vier Evangelien im

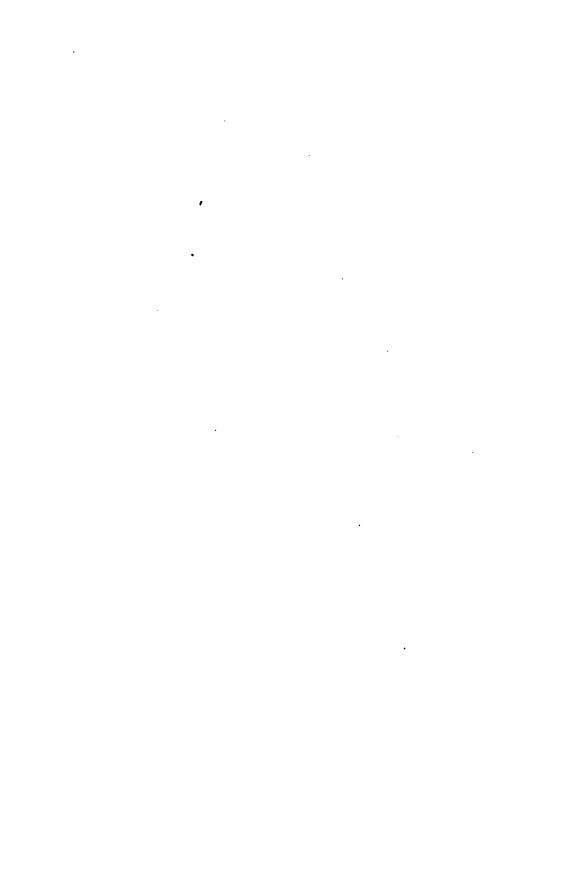

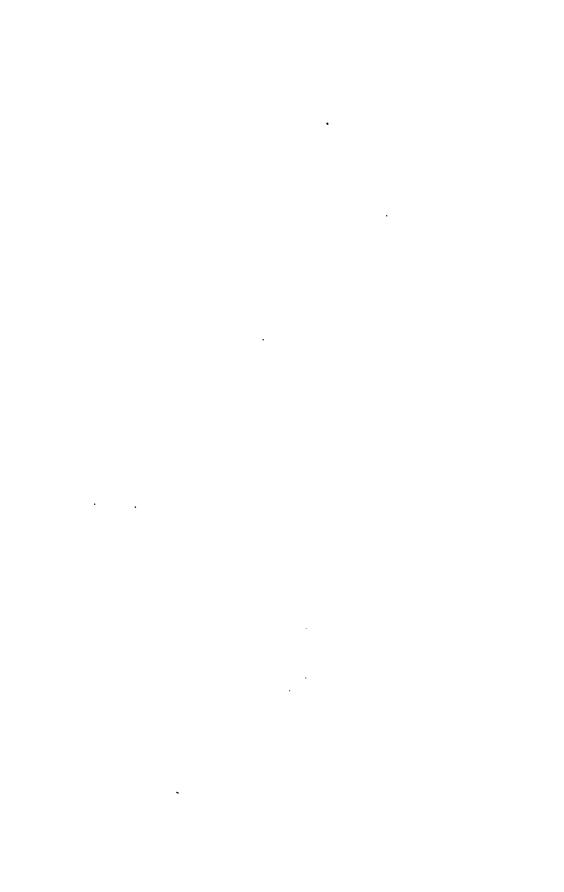

12, 1 jir [schep] Λehre

15,19 junmä c'agon [adzis'-fä
luid frysh(z)ä önwera,
wenn du Zeuge bist, so
sprich nicht Falsches]

falsches Zeugniss
6,16 fajga ulyny [füjfyjas'fyny]
traurig sein

13,21 fajgu [füjfy] Trauer

7, 6 fafyt [wes'] Perle

11, 7 famysch [body] Stock

8,20 far [puz far] Nest

15, 4 faru [sptem] ehrlos

3,16 fegersim [dydyf] Taube

14, 6 fel'schiny [jaram utalts'fy= ny] gefallen

1,17 feciny [mynyny] gehen [1,11 foschfyny-1,12 wuiny]

14,26 fe&fftyny [c'erefjany]
schreien

8,30 fujty [l'uf] Heerde, [uno] viel

20,18 fultyny [wiiny] tödten

13,45 fupec [wuz farns] Kauf-

18,28 fupprtyny[fupprtyfa nuiny] zusammendrücken,biegen

1,20 furdany [fyschfany] fürchten

9, 3 furlany [sytem faryny] schimpfen

12, 7 furlany [lefatyny] schelten, lästern

21,13 furof [oshmas' murt] Räuber

10,10 fuschin [seppz 1)] Sack

4,11 fyldyfin [worfchud] Engel

9, 2 l'abg'em [peri schuffem] gelähmt

20, 1 l'alci [ushas] Arbeiter, 20,8 ushas?

22,16 liatys'fyny [lubz'atys'fyny] sich kehren an etwas

12,42 lymschir [dshiny nunal]
Mittag

6, 2 maktas'kuny [uschjas'kuny] sich rühmen

6,24 mamona [ulem wylem] Vermögen

23,23 m'ato [zyū turum] Minze

3, 4 mu [c'eci] Honig

2,16 mye'fpl [serem] Spott

9,24 mys'fyljany [serekjaljany] verspotten

22, 6 mys'fyl faryny [targany] verspotten

9,10 mytar [wpt l'ukas', pel oftys'] Zöllner

15,19 natasjas fon [f'uantemjos |
len palan aziti wetlem]
Hurerei

8,24 ogan [tin', teni, wohl tani?] siehe

22, 7 — 8,9 oshmas'fys' [soldat]
Soldat

7,28 pajmyny [jenzā yschtyny] sich wundern

5,25 pac'fatyny [pydfatyny] werfen

27,22 pazl'ann [zoltyny] aufhängen [fr'os wyld oschyny 20,19°)]

<sup>1)</sup> Verschrieben fetna.

<sup>2)</sup> Dort steht verschrieben pat fany, cf. 23,34. — 27, 26. 31. 35. 83. 44. — 28,5.

- 3, 7 peginy [pegginy] fliehen 7,22 pertmas'fon [ad'amily lus ontem | Wunder
- 1,25 permoj [melis, maz narys] der erste
- 13,55 plotnif [tiren lee'toe'] Zimmermann
- 12,19 poper'ofez werany [wamen merany] widersprechen, verbieten
- 8,17 potony tupala swosbony t. 1)] hinüber fahren
- 13,25 pufro [urod turyn] Unkraut
- 23,38 pufta [busch] leer
- 19,12 puztem [uloscho murt] Eunuch
- 4,10 sagununu sulanul ehren
- 6, 1 fat ulyny [c'aflany, woz's [fyny] sich hüten
- 12, 5 saptany [sytem faryny] verunehren
- 9,26 ichaer [pun] Granze
- 10,25 sem'a [wataga] Familie
- 15,30 fejpr [fmaner] elend
  - 5,25 finjas'tyl [wosh mais'] Feind
- 5, 9 soglasch ) farys' surdzā ulps'] versöhnlich
- 11,22 sofem[ufata] so viel, (mehr)
- 11, 5 fofpro [pel'tem 3)] taub
- 12,22 sompro [fpltem] stumm
- 17,27 ftatir [wit'bon foni] funf-
- zig Kopeken 9,27 fufpr [fintem] blind
- 22,20 ful'der [ban ] Bild, Gestalt
  - 4, 7 spkany [pojany] betrügen

- 12,29 talany [ofhmany] rauben
- 13,44 tanunu [watunu] begraben
- 13,24 tarlau [lud] Feld
- 27,43 tebinyny [malpas'fyny]sich verlassen auf etwas
  - 8, 5 tel'mprony [fulworpny] bitten
- 14,26 tumoscho adz'on [pertma8's fon] Wundererscheinung
- 2,15 tupany, 4,14 ucirany [bydesmonv | in Erfüllung gehen
- 13,47 turly [tyrly] allerlei
- 6, 2 uram [f'ures] Strasse
- 12,43 urod fylfin d. h. fyldyfin schaftan lull böser Geist
- 20, 3 mafyt [dyrja] zur Zeit
- 19,24 mel'bud [due] Kameel
- 23,16 winowat [aip 4)] Schuld
- 12,42 winowat faryny [aiptyny] .beschuldigen
- 24,43 mor [lutichfa8'] Dieb
- 12, 4 wos murt [pop] Priester
- 1,17 woc' [wic'af, dolaf] ganz, all
- 26,32 mozmany [punyt ichediny] begegnen, erscheinen
- 14,13 ufbif [faluftem] einsam
- 8,13 so zajatait [sofuif] darauf, sogleich
- 11,13 zakon [kat, koson] Gesetz
- 3,16 zaman [sofuif] sogleich
- 10,22 zuon luiny [ut'jaltf'fony, uljatf'funu] erhalten werden, leben bleiben
- 3, 3 guryny [c'ereftyny] rufen. 20,11 [zuliny] schreien.
- 1) Durch ein Versehen auch V. 15 zu mpryny gesetzt.
- 2) Verschrieben foalisch.
- 3) Durch Verseben zu suffir, "blind", gesetzt, cf. 9,27.
- 4) Verschrieben gin.

Was ihre äussere Gestalt betrifft, so ist, wenigstens in den mir vorliegenden Abschriften, das Evangelium des Marcus das bei Weitem vorzüglichste. Das des Matthäus ist zwar häufig reiner und ächter in Form und Ausdruck, aber die Wörter sind durch falsche Theilung, durch Zusammenschreiben der Endsylben des vorhergehenden mit dem Aufange des folgenden Wortes oft fast bis zur Undeutlichkeit entstellt, und wer seine wotjakischen Studien mit dem Lesen dieses Evangeliums beginnen wollte, würde wohl oft in grosse Verlegenheit gerathen.

Da ich die Belege in meiner vorliegenden Grammatik grösstentheils aus diesen beiden Evangelien citirt habe, so ist es wohl nöthig, hier eine etwas genauere Schilderung derselben zu geben. Namentlich wird es wohl unerlässlich sein, auf die Fehler und auf die inconsequente Schreibung des Wotjakischen genauer einzugehen, und wie ich mich diesen gegenüber bei der Umschreibung in die von mir gewählte Schrift verhalten habe. Dadurch nämlich, dass ich - was gewiss Jeder billigen wird - eine gleichmässige und consequente Orthographie durchzuführen suchte, habe ich häufig mit der Schreibung in den Evangelien in Conflict gerathen müssen, und es könnte leicht, wenn man nach einzelnen Fällen urtheilen wollte, den Anschein gewinnen, als hätte ich willkührlich die Worte umgemodelt, wo ich doch nur aus den verschiedenen Gestalten, in welchen ein und dasselbe Wort oder eine und dieselbe grammatische Form an verschiedenen Stellen erscheint, diejenige erwählt und überall beibehalten habe, welche mir den mündlicher Rede abgehorchten Laut am besten zu bezeichnen oder - bei gleichem Klange - der Etymologie am meisten zu entsprechen schien. Es versteht sich wohl von selbst, dass

durch das Aufdecken der genannten Mängel das immer sehr hoch anzuschlagende Verdienst der Uebersetzer nicht augetastet werden soll. Eigentliche Uebersetzersünden kommen wohl in den beiden ersten Evangelien sehr sparsam vor, und finden leicht ihre Entschuldigung in der grossen Schwierigkeit, eine Schrift dieses Inhalts in ein so rohes und verarmtes Idiom zu übertragen. Fehler kommen auf Rechnung der Unzulänglichkeit der russischen Schrift für die Bezeichnung finnischer Sprachlaute und auf den Abschreiber, welcher aus Unkunde mit der Sprache unzählige falsche Worttheilungen oder Verwechselungen ähnlicher im Concept wohl nicht deutlich genug geschriebener Buchstaben sich zu Schulden kommen liess, oder, wie es scheint, durch orthographische Regeln seiner eigenen, russischen Sprache sich hat verleiten lassen, z. B. nach ш, к u. s. w. nicht ы zu schreiben, sondern u. u. dgl. Nur solche Schreibsehler mögen schon im Concept des Uebersetzers gestanden haben, welche durch Verwechselung schwacher und starker Consonanten — b, q, b, 3, fb, mit t, t, p, f, fd — entstanden sind in solchen Verbindungen, wo der Laut nicht recht deutlich zu unterscheiden war, oder wenn ohne Rücksicht auf die Etymologie bald diese bald jene Schreibart gewählt ist, die so ziemlich gleich gut dem auszudrückenden Laute entsprechen. Beispiele hiervon s. unten.

Wir wenden uns nun zu den Evangelien selbst, um von allen genannten Unrichtigkeiten und Ungenauigkeiten Proben zu geben.

- I. Eigentliche Schreibsehler, d. h. solche Fehler, bei denen durchaus nichts Absichtliches oder Planmässiges zu Grunde zu liegen scheint, mögen z. B. folgende sein, und zwar
- 1) durch falsche Worttheilung: Matth. 2, 4 тодысью сызъ нокалыкъ полысь, und die Wissenden aus dem Volke

(todne'josna - no faint poine') — 7, 21 сопырозъ, der wird eingehen (so pyroz) — 21, 30 кыкъ тэти эзъ der zweite (Inflatica) - 2,16 mypth ioch Joch, von den Menschen (murte jobles') - 2, 23 upoport ioch jent, der Propheten (prorofjoslen) — 18, 12 co octect, von ihnen (scosles') — 18, 10 инь вылысьиы намъ атайлесь, von meinem Vater aus dem Himmel (in wnlns' mnnam atailes') — 10, 25 дышетысь, эзь, der Lehrer (dnscheins'ez) — 7, 6 медазь ліо галэсоосъ, damit sie nicht zertreten (medaz l'ogală fooz) — 18, 26 цидамонъ выламъ, habe Geduld mit mir (cida mon molam) — 18,33 укыль валь ажаляны, gebührte es sich nicht Mitleid zu haben (ufnl wal-a shal'ann) — 6, 26 угкизіо, угъ арало, sie säen nicht, sie ernten nicht (ugfiz'o, ugaralo) — 17, 14 кубонъ, als aber (fu bon) — 9, 15 кайгаулозы, sie werden betrübt sein (fajga ulozy). — In dem sorgfältiger geschriebenen Marcus kommen Fälle der Art nicht vor.

- 2) Durch Versetzung der Buchstaben: Matth. 2, 8 варезъ, er sagte (шегаз) 27, 14 здюдызъ, er wunderte sich (бз'ибрз) 20, 17 паналтызъ, entfernte (разапрз) 11, 5 циклытъ, rein (cillyt).
- 3) Von den im Matthäus sehr zahlreichen Schreibfehlern, welche ihren Grund im falschen Lesen des Abzuschreibenden zu haben scheinen, mag hier nur ein sehr kleiner Theil beispielsweise angeführt werden, als: 1,22 кудвизь, welcher (fudy) 1,24 кошнозэ, sein Weib (fnschnozä) 2,5 гоштелыкъ und 11,10 гоштемы, geschrieben (gosstemnn) 2,12 медазъ берстокэ, dass sie nicht zurückkehrten (medaz börete'tä) 2,17 вере, er spricht (wera) 4,24 со дарэ, zu ihm (so dora) 8,29 тотцы und 17,17 титци, dort (tats) 5,2 усыныса, öffnen (ue'tnsa) 5,24 бироусныдъ, mit deinem Freunde (birouenyd) 18,9 бердысьтыдъ und 18,8 бор-

дысьтыдъ, von dir (bordne'mb) — 5, 32 ціоцоро und ціоцеро, hurerisch (c'oc'oro) — 10, 41 селыктэмъ und солыктэмъ, gerecht (f'eluftem) — 5, 33 каргасыконъ. Schwur (fargas'fon) — 6, 10 вылыжь und 13, 11 вылыкь, auf (wnlyn) — 6, 18 адямиэсъ, die Menschen (ad'amios) — 6,30 чуказо und 34 чуказэ, am Morgen (tfchufagă) — 23, 35 куснынъ, unter (fuepnn) — 6, 30 лязъ, schwach (l'ab 8, 26) — 8, 34 шагрысьтызь, aus seiner Gegend (ichaerne'tnz) — 8, 24 нырытозь, bis zum Eingehen (pns rntox') — 17, 17 кытциозь und кытуй-озъ, wie lange (fitting') -9, 2 others, dort (offin) -9, 16 yealmen, flickt nicht (ugfnschja) — 10, 16 кады, wie (fab') — 10, 17 дышеронъ, Lehre (гијфеton) — 10, 29 икъ вылысь атайпиэкъ, ohne den Vater vom Himmel (in wylns' atajtef) — 11, 12 кужмыкъ, mit Krast (fushmnn) — 12, 11 вярязъ, er sprach (mera) — 12, 20 басьты-піозь, bis zum Nehmen (bas'tytez') — 13,5 cion und 8 kon, Erde (s'uj) — 16, 25 лумъ, Geist (lul) — 18, 15 акиты, beschuldige (aipty) u. s. w. Besonders häufig steht 6 statt anderer Buchstaben und n statt a, als 4, 3 абданци, Betrüger (albanci 24, 24) — 8, 1 60, er (so) — 7, 14 y60H3, in das Leben (ulonä) — 7, 16 бицябо, sie pflücken (bic'alo) — 16, 13 кожабо, sie meinen (fosbalo) — 8, 22 кулемъбосъ und кулемъйосъ, die Todten (fulemjoв) — 3, 9 — 9, 26 ти, dieser (ta) — 5, 9 соглинъ, Versöhnung (fo: glasch 10, 34) - 7, 12 гижаськоды, ihr liebt (gashab'fody) — 8,21 мыныси, geheud, увитыны, begraben (тупуба, matnnn) — 28, 4 возинсьюсь, die Wächter (wog'mas'jos) — 26, 20 квизъ, die Luft (fmaz) — 26, 70 вериськодъ, du sprichst (weras'fob) - 27, 46 кваризэ, die Stimme (fmdraga) — 23, 18 каргиськозь, er schwört (fargae'fog) — 9, 17 виль und валь, neu (wil') — 2, 12 вэтаси, traumend (motafa).

Meistens haben die so verschriebenen Wörter gar keinen Sinn, bisweilen aber werden sie zu Sprachsehlern, indem dadurch eine andere Wortsorm in den Satz hineingebracht ist als die, welche der Sinn ersordert, z. B. 6, 20 бурзесъ, ihr Gut, statt burdez, euer Gut — 9, 6 увалесъмэ, mein Bett, st. walcedä, dein Bett — 10, 32 кародъ, du machst, st. faroz, er macht — 11, 11 бадзямъ-зесъ, ihren Grossen, st. badzimges, grösser.

Das Evangelium des Marcus ist auch in diesem Punkte ungleich reiner, und es können ihm nur wenige in diese Kategorie gehörige Fehler nachgewiesen werden, die nicht schon von einer spätern Hand corrigirt wären, als: 12, 14 сотомъ, wir geben, st. сіотомъ (ſotom) — 12, 30 юнмодскемъ, Befestigung (junmatelem) — 13, 14 валазъ, auf (wylaz) — 14, 13 пумискозъ st. пумитскозъ, er wird begegnen (punyteleoz) — 14, 15 даселэ, bereitet (baeljalä) — 14, 66 Петро, Petrus (Yetr) — 11, 28 эрикоси, die Freiheit (erylzä) — 10, 33 бытсимъ st. бадзимъ, gross (badzim 10, 42 — 11, 18) — 10, 38 юю, ich trinke (juo 10, 39) — 6, 11 телестыдъ, von euch (tileeltyd) — wazinytyelist geschrieben увазънырысь (10, 6), увазьнырызъ (3, 16), увазнерысъ (12, 28), увазнарысь (14, 68).

II. Fehler, welche auf ungenauer Auffassung oder unpassender Bezeichnung des Lautes beruhen. Bei Aufzählung solcher Fehler mag es freilich scheinen, als könnte ich leicht der gleichen Berechtigung der verschiedenen Dialekte zu nahe treten, und als könnte das, was bei der Controlirung mit der mündlichen Rede der mir zugänglich gewesenen Wotjaken sich als nicht übereinstimmend ergab, doch wohl an manchen Orten auch das Wahre und Rechte sein; man muss indessen wohl zugeben, dass diess dann schwerlich der Fall sein kann,

wenn ein und dasselbe Wort oder eine und dieselbe grammatische Form in einem und demselben Evangelium in verschiedenen Gestalten erscheint. Welcher von diesen verschiedenen Gestalten ich bei der Umschreibung in die von mir gewählte Schrift gefolgt bin, davon weiter unten.

1) Für die Mouillirung der Consonanten hat die russische Schrift verschiedene Mittel. Sie wird entweder an dem Consonanten selbst bezeichnet mit dem kleinen Finalzeichen (b), wenn der Consonant eine Sylbe schliesst, oder, wenn ein Vocal darauf folgt, an diesem. indem man statt des einfachen Vocals einen so genannten jerirten setzt, d. h. einen solchen, dem ein i oder kurzes i vorschlägt. So steht also dem a als ierirter Vocal das a zur Seite, dem y das ю, dem a das e, statt dessen freilich mit mehr Bestimmtheit das & hätte gebraucht werden können, da das e im Russischen selbst nicht überall die jerirte Aussprache hat, so dass man in einem von einem Russen geschriebenen Worte einer fremden Sprache nicht immer recht weiss, ob mit dem e unser e Das & ist aber fast pur im Matoder je gemeint ist. thäus hin und wieder angewandt, z. Th. neben dem e. wo es dann den Schluss auf die jerirte Aussprache dieses letztern unterstützt in Verbindungen, wo in russischen Wörtern diese Aussprache nicht hervortreten würde. Neben dem o hat die russische Sprache eigentlich das Zeichen ë mit der Aussprache jo, aber diess ë ist in den Evangelien nirgends angewandt, sondern dafür io mit einem darüber gesetzten Zeichen, um die Verbindung beider Vocale zu einer Sylbe anzudeuten. Da durch Hinzutreten des I-Lautes die Jerirung überhaupt bewirkt wird, so bringt das i (n) natürlich auch von selbst schon immer eine Mouillirung des in derselben Sylbe vorhergehenden Consonanten mit sich, im Gegensatz zu dem tieferen y (u), welches

den davor stehenden Consonanten nicht auf diese Art afficirt; wenn aber ein Wort mit u anfängt, so bleibt es zweifelhaft, ob damit i oder ji gemeint ist (s. unten). — Ueber die in meiner Schrift gewählte einfachere Bezeichnung der Mouillirung vgl. unten § 6.

In den Evangelien herrscht nun in der Bezeichnung der Mouillirung die allergrösste Confusion, und es sind vielleicht wenig Verse zu finden, welche man ganz genau umschreiben könnte, ohne in dieselben Inconsequenzen zu verfallen. Es muss wohl genügen, für jede der oben genannten Formen der Mouillirung einige Beispiele solcher schwankenden Schreibweise anzuführen.

a) Gebrauch des ь. Im Matthäus z. В. возьматыны (16, 1), возьмаськоды (20, 32) und возматэ (22, 19), возматыны (24, 1-27, 36) — инти (20, 3), инъти (13, 57) und иньти (13, 5) — муртъ (2, 7) und мурть (2, 1) — квазъ (14, 15) und квазь (16, 2 - 20, 8) кинъ (10, 32) und кинь (10, 33) — укмысь (18, 13)und укмысь (18, 12) — басьтызъ (2, 21) und басьтызъ (1, 24) — бонь (4, 4) und бонь (4, 10) — сътсэсъ (4, 18), сттоссесь (4, 21) und сттоссе (4, 20) дзепъ (12, 34) und дзець (35) — виноватъ (12, 42) und виновать (12, 41) — верамынъ (5, 27) und верамынь (5, 33) — келтыськомъ und кельты (6, 12) — азъло (8, 21) und азьло (9, 16) — die Participe люкасъ und октысь (9, 10) — die Medialformen сіотскозъ und бастськозъ (21, 43), интіаскизь und нимьяськозь (2, 23) — die Personalsuffixe евангеліе - эзь und церьэзъ (4, 23).

Im Marcus z. B. азло (13, 14) und азьло (13, 11) — возскэлэ (13, 5) und возьскэлэ (12, 38) — шедтысь (1, 17) und шедьтэ (14, 55) — лестыськоды (7, 8) und лесьтыськоды (11, 3) — die Medialformen адзисько (8, 24), вераськомъ (4, 30), катъясько (5, 28), люкаськизы (1, 33) —

- моныськины (10, 4) und адзискэ (8, 18), вераскизъ (2, 2), катъяскизъ (5, 29), монасконъ (1, 39), моныскины (10, 2).
- b) A und я. Im Matthäus z. В. эма und эмя (7, 22) лобась (6, 26) und лобясь (8, 20) пиналь (19, 20) und имняль (18, 2. 4) пумитазь (25, 6) und пумитазь (25, 1) веразь (19, 26) und веряны (10, 19). Im Marcus z. В. заризь (1, 16) und зярись (4, 1) пыдсаса (1, 40) und пыдъсяскизь (10, 17) огняды (6, 31) und огнязы (6, 32) neben den gleichen Zahlformen кыкнамзь (3, 5), вичнаизъ (12, 43).
- c) У und ю sind selten verwechselt, z. B. im Matthäus джютыськись (11,23) und джутыса (12,11) im Marcus чюрыть (8,17) und чурытскизь (6,52).
- d) O und io schwanken im Marcus einige Mal, als: чіочь (14, 20) und чочь (2, 16) сотомь (12, 14) und сіотомь (6, 37). Einmal ist auch ь statt i gebraucht in утьо (7, 5).
- e) 3 und e werden am aller häufigsten verwechselt, so im Matthäus: берысь (4, 20) und бэрысь (4, 19) бэрысямъ und берысь (9, 9) — кулэ und куле (9, 12) ке (5, 13) und кэ (4, 3) — мынэле (20, 7) und мынэлэ (20, 4) — селыко (11, 19) und сэлыкъ (11, 20) — инмарэ! нимаре! (25, 11) — теркы (14, 11) und тэркы (14, 8) — die gleichen Suffixformen zye (5, 12) und юз (11, 19) — синь зе, пиньзе (5, 38) und луль зэ (2, 20) — Египтэ (2, 14) auch Египтъ (2, 13) und музьеме (2, 21) — каргасьіостэлы (5, 44) und уромъїостелы (5, 47) ниматскемъ (10, 3) und бырэмъ (10, 6) — визьмоесь und нодтемъэсь (25, 2) — sogar am Anfange eines Wortes, wo doch im Russischen selbst e und a immer und am deutlichsten unterschieden lauten, z. B. эжить (13, 5) und ежитъ (9, 37) — этины (22, 3) und етиса (10, 1) эзь каръ (16, 17) und езкуль (9, 24). — Im Marcus:

валсе (1, 14) und валсэ (1, 16) — бере (1, 29) und берэ (1, 37) — тоне (1, 24) und тонэ (1, 37) — музъ-эмъ (4, 1) und музъ-емъ (4, 5) — кизэмынъ (4, 16) und киземэзъ (4, 20) — тиледесъ, тилэдъ (6, 11) und тиледэсъ (1, 8) — энъ (8, 26) und енъ (5, 7) — этскизъ (7, 33) und етцкозы (6, 56) — энзэ (5, 42) und ензэ (6, 6) auch визэ (5, 20) und іанзэ (6, 3) — und die gleichen Suffixe іп дырысэнъ (11, 14) und отысенъ (14, 68) — пыясъ-кон-нэ (14, 38) und ошонне (15, 20).

Bestimmter noch als mit e wird das jerirte e durch bezeichnet, und diess kommt auch, im Marcus zwar sehr selten, aber im Matthäus ziemlich häufig vor, indessen auch nicht bloss neben e, wie църкь (12, 6) und церкъ (12, 5) — ътскыны, ътскись (14, 36) und етско (9, 21) — перцемъ und перцъмъ (18, 18) u. s. w., sondern auch neben э, z. B. Египтъ (2, 13) und Египтъ (2, 14).

- f) Zur Bezeichnung des jerirten i am Anfange einer Sylbe (ji) sind nur ein Paar sehr vereinzelt stehende Versuche gemacht. Dahin gehört im Marcus der Wechsel mit dem jerirten e, z.B. илемъ (4, 19) und елемъ (4, 7) — музъ-имъ (4, 31) und музъ-емъ (4, 5) — der Gebrauch des Finalzeichens als Sylbentheilers, wie бырънзъ (13, 20 — 3, 14), er erwählte (bnriz), verschieden von быризъ (1, 42) er verlor sich (bnrn3) — vgl. бырьемъ (13,20) auserwählt (bnr'em) und быремъ (Matth. 18, 11) verloren (bnrem); endlich auch findet sich ein vorgesetztes i, z. B. iыръэ (9, 18), vgl. von demselben Stamme нръемъ Matth. 8, 12. — In der syrjänischen Evangelienübersetzung ist in demselben Worte und in anderen, welche denselben Laut haben, das lateinische j gebraucht, und dieselbe Auskunft hat auch der Verfasser eines ersten Versuches einer wotjakischen Grammatik von 1775 ergriffen.
  - 2) Mit der schwankenden Mouillirung ist sehr nahe

verwandt die überaus häufige Verwechselung von n und ы, insofern das erste eigentlich mit Erweichung des vorhergehenden Consonanten verbunden ist, das zweite aber nicht. Nach Wurzeln, die zum Charakterbuchstaben einen nicht mouillirten Consonanten haben, sollte daher in den mit dem 1-Laut ansangenden Sussixen regelrecht ы stehen nicht u, was aber keineswegs in den Evangelien beobachtet wird. So steht z. B. in dem Matthäus лыктызъ (2, 21) und лыктизъ (3, 1) — вордскыны (2, 4) und вордскизъ (1, 16) — матэтскыса (21, 30) und матетскизы (21, 1) — im Marcus дышетызъ (4, 2) und дышетизъ (1, 39) церектскыса (1, 26) und церектскиса (5, 7) — алызъ (3, 12) und ализъ (4, 39) — мынызъ (2, 14) und мынизъ (1, 35)— мынызи (6, 1) und мынизы (3, 7), und so an unzähligen Stellen. Aber auch ausserdem wird in denselben Wortstämmen oder in denselben Suffixen ы und u verwechselt, z. B. im Matthäus татци (14, 18) und татцы (22, 12) — нынъ (1, 23) und пимъ (1, 21) — си (5, 16) und сы (6, 13) — кызн (12, 4), кизн (19, 19) und кизы (26, 19)— тымедлы (13, 17 - 19, 9) und тиледлы (19, 24 - 19, 9)20, 4) — дысь (11, 8) und дись (10, 10) — вылты (11, 9 — 12, 6) und вылти (10, 24 — 12, 12) — пырты (18, 7) und пырти (19, 24) — кельтыми und мынымы (19, 27) сукыры (15, 34) und сукыри (15, 36) — иньты (12, 43) und вньти (13, 5) - im Marcus кызи (1, 44) und кизи (12, 33) — выжи (4, 8) und выжы (4, 17) — бизіозъ (10, 12) und бызиса (5, 6) — выць (4, 25 — 5, 26) und виць (5, 12) — пыжинъ (6, 48) und пыжысь (6, 54) ансьіосъ (11, 8) und дысэнъ (16, 5) — кыдіокысэнъ (8, 3) und кидіокысенъ (5, 6).

3) Das is wechselt ausserdem noch mit mancherlei anderen Vocalen, was in manchen Fällen vielleicht nur auf einem ganz einfachen Schreibsehler beruht (s. oben I, 3),

an anderen wohl auch in einer wirklichen Doppelform seinen Grund haben mag. Bei gewissen Suffixen wenigstens habe ich mich durch mein eigenes Ohr und durch ausdrückliche Angabe von Wotjaken von einer solchen doppelten Lautung überzeugt (vgl. unten in der Lautlehre § 4 und später in der Formenlehre die einzelnen Fälle der Art).

- а) ы (и) und э (е), im Matthäus z. В. бырысьязь (9, 27) von берысь (9, 9) бицезы (13, 4), dritte Pluralperson statt бицизы гине und гене (4, 4) содоры (3, 5) und содорэ (3, 7) im Marcus пыяськон-нэ (14, 38 соггід. э st. ы), пыясь (7, 6), пыяса (14, 1) und пэяськы (12, 14) выязь (соггід. mit э 14, 8) эвыль (4, 17. 38 10, 29) und эвэль (4, 40) oder эвель (8, 2) номыре (14, 61) und номере (12, 3) сямынь (10, 1. 15) und сямень (13, 35) кінзь (3, 1) und кіэзь (3, 5) мынылэ (11, 2) und мынэлэ (14, 13) церыкъяны (10, 47) und церекъяны (15, 8) oder die gleichen Suffixe выжълмъты (4, 6) und косымтэ (2, 26) сюлмыныдъ und луленыдъ (12, 30) султылэ (14, 42), лыктылэ (6, 56) und нээлэ (14, 34), куркелэ (6, 11).
- b) ы und o, z. B. im Matthäus сыче (8, 10 11, 26) und соче (9, 17 10, 2) und 9, 8 findet sich neben соче eingeklammert "или сыче" im Marcus пыясь (7, 6) und пояны (7, 22) нышна (10, 48) und ношна (11, 13) пыладъ (14, 7), пылысь (14, 43) und полысь (14, 47), аисh пэлысь (3, 14) сюлъ вырысько (5, 7) und сюлворизъ (5, 10).
- c) ы und y werden an einer Stelle im Matthäus (13, 47) als dialektisch wechselnd angegeben (турлы, im Glazowschen Dialekt тырлы), wechseln aber auch sonst noch in beiden Evangelien selbst, z. B. im Matthäus мы-зонъ-зэ (11, 3) und музонъ (20, 3, 6, 17, 24), узбуръ

(24, 34) und медасъ быръ (25, 9) — турумъ (13, 32 — 14, 19) und турымъ (6, 30) — пурыса (2, 11) und пырынъ (3, 7) — пудэнъ (14, 13) von пыдъ \*) (5, 35); перен бурдонъ (13, 50) findet sich nur im Marcus das hier entsprechende бырдонъ, im Matthäus selbst ist sonst die gewöhnliche Form бэрдонъ (13, 42), бэрдысь (5, 4) и. в. w.; — im Marcus сукурн (6, 38) und сукыри (8, 14. 19) auch сукри (8, 5. 6) — куду (6, 43 — 8, 20) илд куды (8, 19) — сокумкъ илд сокы (14, 72) — мыныкызъ (13, 34), орцикызъ (2, 23) илд мыныкузъ (10, 32), орцикузъ (6, 35) — пыкылискизъ (16, 14) ist schon in das gewöhnliche пукылискизъ соггідітт.

In dieser Rubrik erwähnen wir wohl am passendsten noch der im Matthäus vorkommenden Schwankung zwischen dem anlautenden и und ю in ибыртыны (2, 2—44, 33), ибыртъяса (18, 26) und юбыртыны (2, 8), юбыртъяса (20, 20) und anderen Ableitungen von demselben Stamme, wofern nämlich и hier mit dem jerirten Laut ji (s. oben II, 1, f) gemeint ist. Ich würde geneigt sein, hier einen einfachen Schreibfehler wie die oben unter I, 3 angeführten zu vermuthen, wenn nicht die mit ю geschriebenen Formen nicht nur im Matthäus sehr häufig, sondern auch im Marcus die regelmässigen wären, und ich doch anderer Seits sie nicht wirklich mit einem jerirten i hätte sprechen hören.

4) Das russische ə (e) muss zugleich für ä und ö dienen, ausserdem aber, so viel ich hören konnte, auch noch für einen tieferen Laut als ö, der dem o eben so nahe steht wie dem ö, und der sich auch im Esthnischen findet, wo er eine eigene Bezeichnung erhält (vgl. unten die Lautlehre). Daraus, dass dieser letzte, dem Schreiber

<sup>\*)</sup> Im Lucas (7,38) steht auch die Form пудъ selbst mit пыдъ

fremde Laut bald als ö bald als o aufgefasst werden mochte, scheint in den Evangelien der hier und da vorkommende Wechsel zwischen э (e) und o erklärt werden zu können, z. B. im Matthäus вэзынь (27, 57) und возынь (21, 19) — вэсятонь und восятонь (23, 18) von вэсь (23, 19) — im Marcus ежеть (14, 70) und ежоть (1, 19 — 6, 31) — пэлысь (3, 14) und полысь (9, 1), полы (9, 43) — борысяль (1, 17), борисязь (4, 36) und собере (1, 29), берысязь (1, 36) — восяны (2, 26) von весь (9, 49).

- 5) Das я bedeutet zwar fast überall ein jerirtes a, wie im Russischen immer im Anlaute, an einigen Stellen aber wechselt es doch im Inlaute mit e, und diess mag vielleicht daher rühren, dass der Schreiber an die russische Geltung dieses Zeichens (auch für jerirtes ä) gedacht hat, so im Matthäus цебей (13, 29) und цябей (13, 25) дунье (3, 2 5, 3. 10 9, 35) und дунья (4, 8. 23 5, 14. 19 16, 28) тачеослянъ (19, 14) mit dem Suffix des Adessivs, welches sonst regelmässig день oder лэнъ geschrieben wird im Marcus серысь (1, 28 4, 30 14, 21. 64) und сярысь (1, 34 14, 24 5, 27) тиледъ (7, 13) und тилядъ (4, 40).
- 6) Das w besonders im Anlaut vor a hat eine halb vocalische Natur gleich dem englischen w, und könnte vielleicht eben so gut mit einem sehr kurz zu sprechenden u ausgedrückt werden (vgl. unten § 7). Dieser den Russen fremde Laut ist bald mit в (im Inlaute, und im Lucas auch sonst, auch y) bald mit ув; jerirt ю und юв, bezeichnet, und nicht selten findet sich ein und dasselbe Wort bald so bald so geschrieben, wie im Matthäus увань (9, 6 15, 37) und вань (12, 23 13, 12) уватемъ (27, 7) und ватемъ (13, 11) уваськы (24, 17 27, 40) und васькыкызы (17, 9) ювало (21, 24) und

- юазы (17, 10) джуватыса (5, 15) und джуамъ (12, 20) neben вань (11, 18) ist eingeklammert увань; im Marcus ist zwar der Schreibart ув durchaus der Vorzug gegeben, doch findet sich auch z. В. эзвазь (15, 5) neben уваза (9, 34), und im Inlaut куамынъ (4, 20) neben кванынъ (4, 8); im Lucas уаменъ, уармай und dgl.
- 7) Bisweilen sind unnöthiger Weise Consonanten verdoppelt, die anderswo nur einfach stehen, so im Marcus дуни (8, 35 9, 43) und дунии (1, 14 9, 47) теремуртъ (1, 23, 27) und теремъ-муртъ (1, 21) und besonders das l in gewissen abgeleiteten Verben, z. B. im Matthäus мыскыльязы neben еерекъяльлязы (9, 24) und вылылямъ (27, 55) im Marcus погылляскизъ (9, 20) перен погыльяскиськоды (14, 41).
- 8) Die starken und schwachen Consonanten κ, τ, w, c und r, μ, ж, з werden sehr häufig mit einander verwechselt nicht bloss so, dass da, wo die Etymologie des Wortes die einen fordert, die andern gesetzt sind, weil sie etwa dem Laute besser zu entsprechen schienen, sondern auch so, dass ein und dasselbe Suffix bald mit dem starken bald mit dem schwachen Consonanten auslautet.
- a) Im Matthäus укъкэ (7, 19), уккелиши (27, 6), окъ (8, 3) neben угкэльтскы (26, 33), огъ (10, 29) im Marcus вицякъ (1, 5 7, 14), шукцкизы (11, 18) und вицягъ (4, 31 7, 23), шугцкемъ (6, 48).
- b) Im Matthäus крышъ (23, 28) und крыжъ (23, 25)
   im Marcus выштозы (6, 12), выштонъ (1, 4) und выжтыны (2, 17).
- c) Im Matthäus кутскизы (4, 11) und кудскизъ (4, 17) дышетскись (11, 1) und дышедскись (5, 1) куратзіонъ (24, 9) und курадзіоне (25, 46) Давитъ (20, 30) und Давидъ (20, 31) потты (7, 5), поттыса (2, 11) und

- нодто (7, 4), подтыны (3, 9) быттонъ (3, 8) und быдтонъ (3, 11) пилкытъ (5, 8) und пилкыдъ (6, 22) быттырзэ (21, 17) und быдтырзэ (12, 21) шеттызъ (20, 6), шеттоды (21, 2) und шедьты (12, 43), шедьтозъ (16, 25) und die gleichen Suffixe in ки-идъ, пыдытъ (18, 8) дзіоскыдъ, паськытъ (7, 13) мылыдъ, кыдытъ (8, 2) кватьтонъ (13, 8) und сизимдонъ (18, 22). Іт Магсия шеттемъ (1, 37), шеттоды (11, 24) und шедтысь (1, 17), шедьтэ (14, 55) мылкытъ (10, 35 14, 7) und мылкыдъ (10, 36).
- d) Im Matthäus косызъ (26, 19) und козызъ (18, 25) — куспасъ und куспазъ (12, 25) — тиледысъ (24, 4) und тиледыят (24, 9) — дорозь (23, 39) und дорост (23, 37) — огосъ und огозъ (8, 9) — асъ und азъ (10, 39) усъ (5, 20) und узъ (24, 34) — und die gleichen Suffixe in каросъ und дышетозъ (5, 19) — кизисъ und уоизъ (13,·4) — няньюсызъ und кудъюсысъ (12, 4) — тодысь (8, 19) und дышетскизь (10, 24) — Симонъэсъ und верамиезь (4, 18) — Архелай лезь (2, 22) und виръ-лесь (27, 24) — адями-озъ (16, 13) und соосъ (2, 5) — карысы (9, 31) und потизы (2, 10). — Im Marcus косисъ (3, 9) und косизъ (6, 27) — зарисъ (4, 1) und заризъ (3,7) — years (4,7) und years (4,5) — паластысь (5, 10) und паластызъ (5, 17) — аслестысъ (6, 26) und аслестызъ (7,33) — уноэсь (6,33) und уноэзъ (8,3) кытціось (9, 19), кытціоське (2, 19) und кытціозь (9, 19) — тиледесъ (6, 11) und тиледезъ (13, 13).
- 9) Der Wechsel zwischen м und н ist ohne Zweisel bisweilen blosser Schreibsehler wie im Matthäus выленъ (27, 54) statt вылемъ (27, 56), zum Theil aber mag er seine Entstehung auch dem Streben verdanken, einen dem Russischen fremden Laut mit russischen Buchstaben möglichst annähernd zu bezeichnen. Diess ist das gutturale

n (ñ, vgl. unten §7), zu dessen Darstellung die Schreiber bald zum м bald zum н gegriffen haben, z. В. банадъ (М. 5, 39), бантэмъ (5, 22), бамъ (Ма. 1, 2 — 9, 3) — зымъ (М. 23, 23), зымо (Ма. 16, 1), зынъ (J. 12, 3), зыненамъ (J. 11, 39) — джыны (Ма. 6, 28) — пумысь (М. 4, 17).

10) Eine ähnliche Veranlassung wie bei dem gutturalen n scheint dem ungemein häufigen Wechsel zwischen т, ц, ч, zum Grunde zu liegen. Die Assibilation des T (TC = U) und der durch die Mouillirung vermittelte Uebergang von diesem Laute zur palatalen Aussprache (TM = 4) mag zum Theil auch Dialektverschiedenheit sein \*), zum Theil aber liegt wohl auch hier die Schwierigkeit vor, den rechten Laut mit russischen Buchstaben auszudrücken, wenigstens klang mir ein solches wiel weicher als im Russischen. Der Zischlaut, welcher in demselben mit dem T verbunden ist (4 = TIII), ist viel eher mit dem polnischen is als mit dem russischen m zu vergleichen. Es ist mit diesem Zischlaut immer die Mouillirung verbunden, obgleich sie von den Schreibern nicht immer bezeichnet ist (vgl. oben II, 1), und das mouillirte s hat auch ohne vorhergehenden Zungenlaut dieselbe Annäherung an das polnische s (vgl. unten \$6). So hat der Schreiber des Marcus einmal иштышкомъ (12, 11), was von späterer Hand in das gewöhnliche иштыськомъ corrigirt ist.

Beispiele von dem beschriebenen Wechsel sind:
a) im Matthäus табей (3, 12) und цябей (13, 25, 30) —
торыгась (4, 18) von ціорыгъ (13, 47) — тетцязъ (8, 32)
und цетця (4, 6) — тогыса (5, 30) und чогыны (14, 10)
— та тожъ (11, 23) und та чожъ (24, 21) — путкынъ
(1, 20) und соте (7, 9) heissen sonst überall пучкынъ

<sup>\*)</sup> Man vergleiche, was neuerlichst noch Pott in den "Zigeunern". S. S7 u. ff. über diesen Gegenstand gesagt hat.

und соче, тапакъ (14, 33) ist von späterer Hand in чапакъ corrigirt; — im Marcus findet sich neben ч das т nicht, sondern nur п.

b) Im Matthäus чаль (24, 48) und цялякъ (28, 7) чорыгъ (7, 10) und ціорыгъ (14, 17) — бурычь (18, 25) und бурыць (18, 27. 32) — чукундрысь (14, 2 — 16, 14) und пюкындырыськыны (20, 22) — пюкындыронъ (21, 25) — бакчя (20, 1) und бакця (21, 39) — дзечь (11, 5) und дзець (11, 20); — viel häufiger ist übrigens die Schreibart mit ц, wie ціорьятозь (26, 34), воць (5, 29), цякласькы (7, 3), покци (8, 9), капци (10, 15), цидась (10, 22), цюрытъ (19, 8), цюпъ (26, 48), алданци (27, 63), цирдемды (12, 3), цилкытъ (5, 8), церекьязы (8, 29) u. a. m., das ц hat indessen in diesen Wörtern durchaus nur denselben Laut wie in den vorher angeführten, wo es mit a verwechselt ist, und die Schreibung mit 4 lässt sich bei einigen wenigstens aus anderen Evangelien anführen\*). Beispiele aus dem Marcus sind: бече (3, 31) und беце (10, 29. 30) — начаръ (10, 21) und пацяръ (12, 43) чикъ (3, 4) und цика (2, 25) — вычь (16, 20) und выць (4, 25) — чоръязъ (14, 68) und ціоръянъ (13, 35) — чаклало (8, 16), чаклазы (2, 6) und цяклады (11, 25), цяклалэ (13, 11) — чіоги (6, 16) und ціогизъ (14, 47) чорыгъ (6, 38) und діорыгъ (8, 7), діорыгась (1, 16) вицназы (14, 23) ist von späterer Hand corrigirt in вичназы, obgleich sonst gerade in вичь (вычь), wovon dieses Wort abgeleitet ist, die Schreibart unzählige Mal wechselt.

Nicht zu verwechseln mit dem unter dieser Numer Angeführten ist es, dass im Lucas in den aus dem Russischen entlehnten Wörtern u für 4 steht, z. B. притца

<sup>\*)</sup> z. В. чіоръязь (Ма. 14, 68), чаклазы (Ма. 2, 6), чюрыть (Ма. 8, 17) und чурытскизь (Ма. 6, 52), чупазь (L. 7, 38), чирдыса (Ма. 14, 26) — aber auch umgekehrt чуть (М. 21, 14), чють (Ма. 9, 45) und цють (J. 5, 3).

- (8, 11), Gleichniss, со цасынъ (13, 13), in dieser Stunde. Diess ist gewiss nur eine dialektische Eigenthümlichkeit, denn auch die Esthen würden nicht anders sprechen und ehen so ein Theil der Finnländer, während ein anderer den Laut tsch hat.
- 11) Endlich noch findet sich neben 43 und 4 in einigen Wörtern wechselnd bloss 3 und m mit abgeworfenen Zungenlaut. Auch diess scheint eigentlich dialektisch zu sein, denn im Johannes und Lucas herrscht im Anlaut die letzte Schreibart vor, während ich von einem Wotjaken, der den Dialekt des Matthäus sprach, in den in diesem Evangelium schwankend geschriebenen Wörtern im Anlaut bestimmt immer beide Consonanten hörte. im In- und Auslaut aber nur den einen. Die vorkommenden Wörter der Art sind im Matthäus: заризъ (13, 1 — 14, 24) and заридзь (4, 15 - 21, 21) - 300 mod (3, 3) and дзюрыны (20, 11) — выджи (11, 16 — 12, 42) und выжи (12, 39 — 16, 4); — im Marcus улзизъ (6, 14) und улдзины (9, 10). Für жобъ (M. 16, 3), wie ich auch sprechen hörte, ist Ma. 1, 40 джобъ geschrieben.
- 42) Eine von den im Vorstehenden besprochenen verschiedene Art von Schwankung in der Schreibweise ist noch die, wenn ohne Rücksicht auf die Etymologie der Schreiber bloss den Wortlaut bald so bald anders wiederzugeben sucht mit den Mitteln, die ihm etwa gerade eingefallen sind, und die für die sen Zweck auch so ziemlich gleich gut sind. Wir heben davon beispielsweise nur einen besonders häufig vorkommenden Fall hervor.

Das c der Charakteristik der Medialform des Zeitworts (cbr, s. unten § 104) wird, wenn ein A, T, c, 3 vorhergeht, und der dazwischen stehende Bindevocal durch Syncope ausgefallen ist, auf mannigfache Weise theils

besonders geschrieben, theils mit dem davorstehenden Consonanten combinirt, wie im Matthäus von адзины vollständig und regelrecht адзиськизъ (13, 26), aber syncopirt адськизъ (17, 3), адскизъ (1, 20), ацкоды (23, 28) — von утины утиськэ (15, 3), syncopirt удькэ (6, 26) — von уватыны уватцкемъ (5, 14) — von куштыны und кылзины genauer кылзскы (7, 26), куштскы (5, 29); — im Marcus von dem zuletzt genanuten Verbum куштики (11, 23) — von анптыны анпцкозы (12, 40) — von шундыны шунцкизъ (14, 54) — von улдзины улцкизъ (16, 6) — von юнматыны юнматцкэ (6, 50) — von етины етцкозы (6, 56) und етскыны (3, 10) — von тодыны тодыске (11, 33), тодскомъ (12, 14) und тоцкодъ (10, 19) — von церектыны церектскизъ (9, 26) und церекцкизъ (1, 23) — von возины возьскала (12, 38), возскала (13, 5) und возькеле (8, 15) — von кесины кеськиеть (15, 38) von кистыны (14, 3) кизьцкемъ (14, 24 .

Aehnlichkeit hiermit hat die Mannigfaltigkeit, mit welcher im Marcus die Verbindung des Verbalnomens mit der Postposition c'ofb (im Matthäus tofb) geschrieben wird (vgl. unten § 135), nämlich бертыдъ чіожъ (6, 10), шедтыдціозъ (12, 36), чоръятъ чіожъ (14, 30).

Es bleibt nun noch übrig anzugeben, wie ich mich beim Umschreiben der Citate gegen diese mannigfaltigen Schwankungen und Inconsequenzen verhalten habe.

Ad I. Die hier aufgezählten Fehler habe ich unbedenklich in das Richtige verändert, wie es an andern Orten auch wirklich vorkommt, oder wie es der Sinn der Stelle durchaus verlangte. Dabei habe ich den Grundsatz befolgt, alle zur eigentlichen Flexion gehörigen Suffixe mit dem Wortstamm zusammenzuschreiben, also M. 21, 30 кыкъ тэти езъ, der zweite, fystätiez — 2, 16 муртъ іосъ дэсь, von den Menschen, murtjoéles — 2, 23 про-

port ioct lent, der Propheten, prorofjoslen, u. d. gl. — ebenso die vor das Zeitwort gesetzte Negation, weil sie den Accent auf sich zurückzieht; die unseren Conjunctionen und Adverben entsprechenden suffigirten Partikeln (vgl. § 56 u. ff.) haben einen Verbindungsstrich bekommen, und die Postpositionen sind ganz getrennt geschrieben.

Ad II, 1. Es sind zahlreiche Beispiele gegeben, wo ein und derselbe Wortstamm oder ein und dasselbe Susiix bald mit bald ohne Mouillirung geschrieben ist; hier ist natürlich überall von mir diejenige Form beibehalten, welche in mündlicher Rede meinem Ohr als die richtigere erschien. Es ist also z. B. das s in der Charakteristik s'f der Medialverba überall mouillirt, es sind einige in der russischen Schrift mit и anfangende Wörter, wo diess и еin jerirtes ist, mit ji geschrieben, z. В. иръ, Корб, jir — иръемъ, Кпітschen, jir'em — иромыны, irren, jiromynu, und d. gl.

Ad II, 2. In Beziehung auf das u und n habe ich es in den Wortstämmen eben so gehalten, d. h. von den verschieden geschriebenen Formen diejenige überall behalten, welche meinem Ohr die richtigere schien, in der Flexion aber nach Vocalen und mouillirten Consonauten das dieser Verbindung besser entsprechende i durchgeführt, wenn auch nicht für jeden einzelnen Fall sich das richtig geschriebene Wort irgend wo aus den Evangelien selbst nachweisen lässt, sondern nur andere, ähnliche.

Ad II, 3. Die in dieser Rubrik vorkommenden Doppelformen beruhen, wie schon oben gesagt, zum Theil auf wirklichem Sprachgebrauch, wie z. B. in einigen Declinationssuffixen, und da habe ich sie eben so beibehalten; sonst habe ich mich wie vorher an das richtig Erscheinende gehalten, wenigstens in jedem der beiden Evangelien für sich, so dass die etwaige Dialektverschie-

denheit beider (s. weiter unten) nicht angetastet wurde. Es ist also z. B., um nur einen besonders häufig vorkommenden Fall unter (a) zu erwähnen, vor dem l der Diminutivform (s. § 103) statt e das richtige und zugleich sehr viel häufiger vorkommende y (i) überall hergestellt.

Ad II, 4. Das Schwanken zwischen a und o ist, glaube ich, nicht unpassend durch das ő vermittelt, wo ich diesen Laut bemerkte, und obgleich ich nicht im Stande gewesen bin, die Lautverschiedenheit des (Glazowschen) Dialekts im Marcus von dem des Matthäus aus mündlichen Mittheilungen genau zu controliren, so habe ich doch geglaubt in solchen Wörtern, die im Matthäus constant mit o, im Marcus mit dem unsicheren russischen a (ä oder ö) geschrieben sind, diess a auch für ő nehmen und dem gemäss umschreiben zu dürfen.

Ad II, 5. Wenn a mit e wechselt, so ist es wohl kaum zu bezweifeln, dass das erste auf russische Weise als jerirtes ä gebraucht ist, und bei dem auf diese Weise unbedeutenden Unterschiede beider Zeichen konnte ich mich wohl unbedenklich in der Umschreibung an diejenige Schreibart halten, welche mir dem Laute am besten zu entsprechen schien.

Ad II, 6. Das w, worüber die Bemerkung § 7 zu vergleichen, ist überall im Anlaute behalten, eben so im Inlaute nach solchen Consonanten, mit welchen es sich leicht in der Aussprache verbindet, wie k; nach anderen aber, welcher Fall übrigens nur in ein Paar Wörtern vorkommt, ua, also z. B. wan', watem, waze'fn (Medialform von wazinn) und eben so fwara, fwalefjan, aber jualo, juazy, dibuatnfa, dibuam.

Ad II, 7. Auch in diesem Punkte ist von verschiedenen Schreibweisen diejenige beibehalten, welche entweder nach der Etymologie die vorzüglichere schien, wie törä murt (von törä, Richter, und murt. Mann), oder nach dem Laute, wie pognijas'fnz.

Ad II, 8. Dieselben Rücksichten haben mich auch bei der Wahl der schwachen oder starken Consonanten geleitet. Es ist daher z. B. das Sussix der dritten Person sowohl beim Verbum wie beim Nomen und bei der Postposition immer mit dem sansten s (3) geschrieben, eben so die Endung des Terminativcasus; von den zwischen d und t schwankenden Formen wie потты, поттыны, нодто, подтыны oder шеттызь, шеттоды, шедьты, шедтысь sind die ersten stets mit t geschrieben (рости, ростипи, росто), weil sie von роспин, die zweiten stets mit d (schedung, schedung, schedun

Hier muss noch der Fall erwähnt werden, wo die beiden genannten Rücksichten unter einander selbst in Conflict zu treten scheinen. Diess geschieht namentlich bei dem Susiix der zweiten und dritten Person, für dessen A und 3 nach manchen Consonanteu T und c geschrieben ist, z. B. im Matthäus воцакь-сэ (10, 32), кріосъ-сэ (10, 38), сюресъ-тэ (11, 10), кэтъсы (12, 1), дзець-сэ (12, 35), ангышъсы (12, 5), aber вужъзе (13, 52), иземъзы (13, 25), буръ-зэ (12, 29), кышнодэ (1, 20); — ім Marcus селыкъ-ioc-сэ (11, 25), пыдъ-ioc-тэ (6, 11), калыкъ-сэ (8, 24), aber анды (11, 25), ваемъдесъ (11, 26), ветлонъзэ (1, 4), мугоръ-зэ (6, 29), джынызэ (6, 23), кыл-зэ (6, 26). Eben so ist bei den Zahlwörtern das Suffix Aon behandelt, womit von den Einern Zehner gebildet werden (vgl. unten § 91), also нильдонъ (М. 4, 2), сизимдонъ (18, 22), aber вить-тонэнъ (Ma. 6, 40), укиыстовъ (М. 18, 12).

Es ist wohl nicht zu läugnen, dass durch das Zusammentreffen mit dem starken Consonanten die schwachen

des Suffixes (4 und 3) unwillkührlich mit erstarken, und die Schreibart T und c dafür möchte somit gerechtfertigt scheinen. Aber auf der andern Seite hat das Wotjakische nicht wirklich für dasselbe Suffix zwei verschiedene Formen, sondern nur eine, welche nur zufällig durch das Zusammentreffen mit verschiedenen anderen Lauten so oder so afficirt werden kann, und eben darum, weil solche Lautassection sich unwillkührlich und von selbst macht. kann man sie wohl unbezeichnet lassen, wofür sich in allen Sprachen Beispiele finden möchten. Wir nehmen z. B. im Deutschen nicht dreierlei Infinitivendungen an, obgleich in der That das letzte n in "leben, denken, senden" nach der gewöhnlichen syncopirten Aussprache (leb'n, denk'n, send'n), wodurch es mit dem vorhergehenden Consonanten zusammenstösst, und durch diesen afficirt wird, ganz verschieden lautet (wie m, gutturales n und reines n. "leb'm" u. s. w.). Der Imperativ von "sterben" könnte dem Laute nach "stirp" geschrieben werden, wir thun es aber nicht, und behalten gewiss besser das etymologische b auch im Auslaut bei, weil dieses am Ende von selbst in den starken Laut übergeht, auch wenn man diesen nicht in der Schrift ausdrückt\*). So habe ich denn auch in der von mir für das Wotjakische gewählten Orthographie in allen solchen Fällen, wo die Lautveränderung eine unwillkührliche und zufällige ist, der Deutlichkeit wegen die etymologische Schreibart Wenn z. B. atam mit dem Suffix 43 der vorgezogen. zweiten Person arante geschrieben wäre und wirklich so lautete, so könnte man freilich nicht atgjog dafür umschreiben, ohne den Laut zu verfälschen, denn der vorhergehende Vocal afficirt das A nicht, und wenn atajtă

<sup>\*)</sup> Anders ist es freilich im Griechischen und Lateinischen, wo man scripsi und ledental schreibt von scribo und deyw.

statt atajda gesprochen würde, so wäre diess eine willkührliche Veränderung des Suffixes, die sich nicht schon von selbst machte, und die daher in der Schrift nothwendig bezeichnet werden müsste; aher man kann пыдъiocro unbedenklich in pydjosda umschreiben, weil die Verbindung mit dem starken s dem d schon von selber die nöthige Stärke in der Aussprache giebt, auch ohne dass man t dafür schreibt. Ausser dieser inneren, in der Sache selbst liegenden Berechtigung für meine Schreibung der oben angeführten Beispiele (moc'afzä, fr'oezä, fötzn u.s.w.) könnte ich als eine äussere auch noch anführen, dass in den Evangelien selbst die Veränderung des Consonantlautes nicht ganz consequent immer in der Schrift angedeutet ist\*), so dass man wohl hier auch wie in andern Fällen von schwankender Schreibweise das Bessere allein festhalten und consequent durchführen dürfte.

Ad II, 9. Die blossen Schreibfehler sind ohne Weiteres berichtigt, und sonst ist der Schreibung mit n der Vorzug gegeben, dieses aber hat ein diakritisches Zeichen bekommen, damit zugleich sein eigenthümlicher Laut angedeutet würde. Wenn ich, durch mein Ohr geleitet, dieses fi auch in solchen Wörtern für das russische n oder n gesetzt habe, die nicht in den Evangelien mit beiden geschrieben vorkommen, so ist das Wort nach seiner russischen Schreibung in Parenthese dazu gesetzt.

Ad II, 10. Wenn der Gebrauch zwischen 4, 11 und r schwankt, so ist, wie schon oben bemerkt, 11 am häufigsten gebraucht, und das diesem entsprechende c meiner Schrift habe ich daher überall durchgeführt, indem ich zur, wo es nöthig war, die hier wie auch sonst oft

<sup>\*)</sup> z. B. калыкъ-зе (Ма. 6, 39) — Інсусъзе (5, 6) — катъ-зе (7, 8) — 1.5, 11 увальлесъде.

fehlende Mouillirung ergänzte. Ueber Bedeutung und Aussprache dieses mouillirten c siehe unten § 6.

Ad II, 11. Bei der Wahl von 3, m oder 43, 4m, wo zwischen diesen Zeichen Schwankungen vorkommen, habe ich das gewählt, was mir dem mit dem Ohre aufgefassten Laute am besten zu entsprechen schien. Wenn in einem und demselben Worte beide Schreibarten vorkommen, so habe ich mich auch ohne Weiteres zur Gleichmachung berechtigt gehalten, und wo sich nicht die von mir gewählte Schreibart mit demselben Worte aus einer anderen Stelle belegen liess, da habe ich es, so wie es in den Evangelien geschrieben ist, in Parenthese daneben gesetzt, welche Methode ich überhaupt befolgt habe, wenn ich von der Schreibung in den Evangelien glaubte abgehen zu müssen, ohne diese Abweichung nach einem der vorstehenden Punkte rechtfertigen zu können.

Ad II, 12. Statt dieser ganz zwecklosen Mannigfaltigkeit war es ohne Zweisel gerathener, in allen Wortbildungen den Stamm des Wortes, das Etymon, möglichst unverdunkelt beizubehalten; ich habe also z. B. die oben angeführten Wörter so umgeschrieben: im Matthäus ade zie'fnz, adze'fnz, adze'fody (von adziny) - utie'fa, ute'fa (von utinn) - wate'fem, fulge'fn, fuschte'fn (von watinn, fylginn, kuschtnnn) - im Marcus kuschte'fn, aipte'fogn, schunds B'fng, ulge'fng (uloge'fng), junmate'fa, jete'fogn, jete'fnnn, todne'fa, tode'fom, todf'fod, c'erefte'fnz, moze'fnla (vgl. II, 3, a), fess'fnz, fiste'fem. Als Beispiel, wie durch die Nichtkenntniss oder Nichtberücksichtigung der Etymologie ein Wort in den Ableitungen entstellt ist, wollen wir noch пыдесъ (pydes) M. 16, 18 anführen. Darauf nämlich sind zurückzuführen питцяса (М. 27, 29), питцаса (2, 11), пидсаса (17, 14), пытсы (18, 6), пытцата (5, 25), пыдсаса (Ма.

1, 40), пыдъ-сяскить (10, 17), welche gewiss besser gleichmässig geschrieben werden, pnosasa, pnosasa,

Es ist oben aus dem Evangelium des Matthäus ein Verzeichniss von abweichenden Wörtern des Glazowschen und Jelabugaschen Dialektes gegeben. Aus einer Vergleichung der Sprache im Marcus mit der im Matthäus ergeben sich noch besonders folgende Unterschiede:

- 1) Das т neben ц und ч kommt nur im Matthäus vor; für виць, видякь (alle) hat derselbe воць, воцякъ; für люкывы (trennen, theilen), люканы (versammeln) und die davon abgeleiteten Wörter hat er auch юкыны, юканы u. s. w. ohne л; — бонъ (aber), поина (wegen), wofür im Marcus бэнъ, пэнна steht, finden wohl ihre Einheit in der Schreibung bön, pönna (s. oben ad 11, 4.).
- 2) Im Matthäus werden in den Personalsussixen und allen mit ihnen combinirten Endungen die Pluralpersonen viel mehr von den Singularpersonen unterschieden als im Marcus, in welchem sehr häusig die Singularsermen n., d., 3. mä, dä, 3ä statt der Pluralsormen n., d., 3, mä, dä, sä stehen.
- 3) Die adjectivische Pluralendung con neben jos (s. § 31) kommt im Marcus nicht vor; indessen wird doch Matth. 5, 48 in der Parenthese das damit endigende myrmytes als Glazowscher Dialekt angegeben für cistytes.
- 4) Der zweite Allativ (s. § 18) kommt im Matthäus nicht vor.
- 5) Der Allativ des Plurals beim Personalpronomen wird im Marcus ohne das Casussuffix gebraucht.
- 6) Im Matthäus ist an vocalisch auslautenden Wörtern die Pluralendung durchaus vorherrschend og statt jos, obgleich auch von dem Letzten wohl Beispiele vorkommen (vgl. 9, 11 10, 26 11, 5. 25 13, 4. 32 14, 6. 21 21, 23 26, 59 27, 1. 3. 5. 6. 55).

Mein wotjakischer Lehrer aus dem Jelabugaschen Kreise, wo ja die Uebersetzung des Matthäus angefertigt ist, gab beide Formen zu, erklärte aber die Endung jos für die richtigere, die er auch selbst überall immer gebrauchte. Da nun im Evangelium selbst nicht nur, wie oben gesagt, die Endung jos überhaupt auch nach Vocalen vorkommt, sondern sogar auch in einem und demselben Worte mit der anderen wechselt, wie selpsosyn (9, 11) und selpsosyn (9, 13), sejosles (10, 26) und soosyn (4, 24), so habe ich in den Citaten überall gleichmässig die Form jos gebraucht.

- 7) Im Matthäus ist ungleich häufiger, namentlich im Plural, die Accusativbezeichnung bei den mit dem Determinativsussix versehenen Wörtern vernachlässigt, so dass also dieser Casus auf ex (nx) endigt statt xä.
- 8) Im Matthäus wird den negativen Pronomen und Adverben noch ne vorgesetzt.

Die Uebersetzung des Lucas soll mit der des Matthäus den gleichen Verfasser haben. Wie die schon angezogene Vorrede zum Matthäus und Marcus besagt, so soll von dem dort erwähnten Comite zu Glazow eine nochmalige Revision des Lucas und nochmalige Reinschrift mit Einführung der gemachten Verbesserungen beschlossen worden sein; die mir vorliegende, von einem Exemplar in dem Archiv der Bibelgesellschaft genommene Copie, welche die ersten vierzehn Capitel enthält, ist indessen ohne Zweisel noch nach der ersten Auflage gemacht, denn sie wimmelt noch von den mannigfaltigsten Fehlern, und man begreift nicht, wie ein und derselbe Uebersetzer zwei so himmelweit verschiedene Arbeiten soll geliefert haben. Abgesehen aber von diesen vielen Fehlern stimmt auch der Dialekt im Lucas nicht ganz mit dem des Matthäus, mehr mit dem des Johannes, welcher der Sarapulsche sein soll. Beide haben im Anlaut & und ih statt by und bib, z. B. fbegating (L. 1, 21), fbufban

(1, 78), shosham (1, 25), shutyny (1, 52 - J. 3, 14), shef (L. 5, 29 - J. 2, 15), sbushnt (L. 4, 5), sbuamnn (L. 8, 16 - J. 5, 35), zec' (L. 1, 40 - J. 2, 10), zezi (L. 7, 12), zici (L. 9, 58) u. s. w.; — in beiden kommt als Auslaut 3c' statt 3' vor, z. B. ulto3c' (L. 1, 33 - J. 3, 16), tyroze' (J. 2, 10), zarize' (J. 6, 25), welchem analog ist frosbisch (J. 8, 10. 11) statt frosh; - in beiden findet sich die Verdoppelung des Instrumentalsussixes, z.B. nie mynyn (L. 1, 27), foenyn (J. 1, 7 - L. 1, 66), foofenyn (L. 6, 3 - J. 3, 22), frichnoennn (J. 4, 27), sogar verdreifacht in afgenennn (J. 5, 26); - beide lassen besonders häufig vor der Endung nn und sa des Verbalnomens und Verbaladverbs den Bindevocal weg (vgl. § 121 und 131): — beide haben manche Wörter, welche in den zwei ersten Evangelien nicht vorkommen, z. B. bubi, Vater (L. 1, 32 - J. 1, 14) statt ataj, aj-ston foson, Diener (L. 4, 20) oder foson iston (J. 7, 32) statt war, u. a. m.

Mit dem Matthäus hat der Johannes den Gebrauch der zweiten Pluralform auf cô' gemein; die Conjunction bon (bon, ben), welche in den drei anderen Evangelien sehr gemein ist, fehlt im Johannnes. Diess letzte Evangelium selbst besteht übrigens aus drei ungleichen Theilen, welche auch in dem mir vorliegenden Exemplare, das ein Originalconcept ist, von drei verschiedenen Händen ge-Die ersten acht Capitel sind eine eben schrieben sind. so schlechte Arbeit wie die Uebersetzung des Lucas. dem Text selbst oder auf den reinen Blättern, mit welchen das Heft durchschossen ist, sind fast alle Verse von einer späteren Hand corrigirt, was aber nur bis in die Mitte des sechsten Capitels reicht. Das neunte und zehnte Capitel sind besser gearbeitet aber mit schlechter Orthographie, die übrigen, sehr leserlich geschriebenen noch etwas besser. In diesen ist nach Vocalen die Pluralendung of geschrieben und die Postposition ponna

wie im Matthäus, im Anfange des Evangeliums jos und penna wie im Marcus, das letzte Wort jedoch zum Theil in ponna corrigirt.

Vor den beiden ersten Evangelien zeichnen sich die beiden letzten nicht nur durch Fehler aus, sondern auch durch Russicismen, worin freilich der Lucas noch weiter geht als der Johannes. Nicht nur werden ganz ohne Noth russische Wörter statt ganz gewöhnlicher wotjakischer gesetzt, wie namentlich Conjunctionen und Präpositionen, wodurch der ganze Satzbau verdreht wird, sondern auch ganz russische Flexionen in der Declination und Conjugation. Es kommen Stellen vor wie: J. 1, 50 pod smotowniceju, unter dem Feigenbaume - 3,5 carstwie bosbie, das göttliche Reich - 3, 6 wordstes mez nosch ot duch a duch je st', das vom Geist Geborene ist Geist - 17, 12 da fbudeti'a pifanie, damit die Schrift erfüllt würde - 18, 24 f Raiafe Archierejowi, zu dem Hohenpriester Kaiphas - L. 1, 45 po tomu tschto, deswegen weil - 1, 15 thrempn lucz ducha swatago, er wird voll sein des heiligen Geistes — 2,26 weras myn wal duchom fw'atnm, es ward gesagt durch den beiligen Beift - 5, 37 w mechi mufh, in alte Schläuche - 11, 14 falptjos udiwils'a, das Volk wunderte sich - 11,15 filoju Weelzemula fn'ag'a fchajtanjosles'. durch die Kraft Beelzebuls, des Fürsten der Teufel -11.26 trugich sizim schaitanez, andere sieben Teusel luä-no ad'amily posledneje dufhe permago, und es ist dem Menschen das Letzte ärger als das Erste - 11.32 Ninemit'ane fultogn fuba f rodom fim, die Nineviten werden aufstehen zum Gericht mit diesem Geschlecht u.d.gl.

Beim Uebersetzen sind ausserdem einige Mal sonderbare Missgriffe geschehen, bei denen ein Wotjake, wenn die Arbeit so gedruckt und publicirt worden wäre, sich schwerlich das Richtige gedacht haben möchte. So steht z. B. L. 7, 50 tynad zakoned utiz tonä, dein Gesetz hat dich gerettet, statt oskoned, dein Glauben — 6, 20 blasheni nac'ar zyñen, selig (sind) die an Geruch Armen, statt lulen, am Geist (beides heisst im Russischen nämlich duch) — J. 20, 9 soos öztodä goshtyny, sie wussten nicht zu schreiben, statt goshtemez, die Schrist.

Zu den offenbaren Sprachfehlern gehören in den beiden Evangelien besonders 1) das Durcheinanderwerfen der Personalsuffixe, wie J. 2, 14 muzozn ofchjostä pspioszä-no, sie verkauften Ochsen und Schafe - 2, 11 wozmatnz adlad flawa, er zeigte seinen Ruhm - 8,43 mil'am fyldä und mil'am fylmä, unser Wort - L. 1, 76 furesjosta bas'jann foln, seine Wege ihm bereiten -3,8 önweralä fuspazy, sprechet nicht unter euch -1,44 mil'am pel'ad, in unser Ohr - 1,23 bertyz adlad bomaz; er kehrte in sein Haus zurück; - 2) die Verbindung der Postpositionen mit dem Accusativ 1), im Lucas auch mit dem Allativ, z. B. J. 3, 11 mi foa ronna weras'fom, wir sprechen deswegen - L. 2, 15 aszä fuspaz merazu, sie sprachen unter sich - 2,20 uschjasa inmarză woc'al foă ponna maă kylyzy, indem sie Gott priesen für Alles, was sie gehört hatten - 2,15 maln ponna gospod weraz mil'emin, wovon der Herr uns gesagt hat; - 3) die Verdoppelung der Personalbezeichnung, wie J. 8, 32 schonerezzä, die Wahrheit - L. 9, 1 fusb: พทุงสั, die Kraft - eben so auch wohl die vorher schon erwähnte Verdoppelung des Instrumentalsuffixes; - 4) meiner Ueberzeugung nach auch die Flexion des vor dem Hauptworte stehenden Attributivs, besonders im Lucas, und der Gebrauch der Negation ug auch als zweite und uz auch als erste Person, z. B. J. 3, 20 mf'afoj farne' tush uro:

<sup>\*)</sup> Höchst selten ist anderswo dièser Fehler, nämlich ein Paar Mal im Matthäus: iloudes põnna (15, 3) st. iloudy põnna (15,6) und asbá tospá (16, 8) st. as tospá oder as tospad.

bes' usbjoszä, jeder sehr bose Thaten Thuende - 5, 22 woc'afzä sud s'otnz piezly, alles Gericht hat er dem Sohne übergeben '- L. 2, 10 woc'naln falnfin, allem Volke -2.1 fojoš nunaljošta, diese Tage — 4,36 aš badzis mnnng fushmnnng, mit seiner grossen Kraft - J. 13, 33 ugbngatä, ihr könnet nicht — 20, 47 uzna myn, ich bin noch nicht gegangen - L. 6, 42 ugadzie'ly, du siehst nicht-11, 52 uglez'ä, ihr lasset nicht - oder gar 2, 29 til'adzä utie'za, deinen Knecht - 4,8 inmarly tynadezly, deinem Gotte, u. d. gl. - 5) Unrichtig ist endlich gewiss auch ein Theil der mannigfaltigen Formen für den Allativ und Accusativ des Personalpronomens (vgl. § 70), und wahrscheinlich auch der Gebrauch des Verbalnomens auf no mit der Conjunction med und im Lucas statt des auf nv. als: J. 5, 40 med ulemga fched'tono, um das Leben zu finden (von der späteren Hand ist hier auch wirklich corrigirt worden sched'toty), - L. 10, 25 maä mon faro med schedtono ulemzä, was soll ich thun, damit ich das Leben finde - 10, 29 mpl potfa aeza ichoner farono (st. farnny), indem er Lust hatte sich zu rechtfertigen.

So viel mag hier genügen, um die vier Evangelien, was Form und Sprache betrifft, kurz zu characterisiren, und einigermassen ihr Verhältniss unter einander festzüstellen. Die schlechte Beschaffenheit der beiden letzten ist Ursache gewesen, dass ich nur im Nothfalle, wenn sich in den beiden ersten keine so passende Stelle fand, meine Belege aus ihnen genommen habe. Ich habe mich daher bei ihnen auf eine so ausführliche Darstellung und Classificirung der inconsequenten Schreibweisen nicht eingelassen, sondern will hier nur kurz bemerken, dass ich bei dem Umschreiben in die von mir gewählte deutsche Schrift bei den Citaten aus dem Johannes und Lucas eben denselben Grundsätzen gefolgt bin wie bei denen aus dem Matthäus und Marcus.

Obgleich die Evangelienübersetzung trotz ihrer mannigfaltigen Mängel immer noch ganz brauchbar bleibt um mit ziemlicher Sicherheit die Sprache daraus zu erlernen, da man bei mehrmaliger Durchlesung und sorgfältiger Vergleichung am Ende doch, wenn auch mühsam, dazu kommt, das Falsche von dem Richtigen zu unterscheiden, so ist sie indessen doch nicht die einzige Quelle meiner Arbeit gewesen. Durch die freundliche Verwendung des Herrn Capitainelieutenants von Tobiesen sind mir die Wotjaken zugänglich geworden, welche mit einem Theil der russischen Flottenmannschaft den Winter von 1847-1848 hier zubrachten. Unter ihnen befand sich Einer, der etwas russisch lesen und schreiben konnte, durch den ich besonders über die Aussprache bessere Auskunst erhalten konnte als von Anderen, da er durch das Lesen und Schreiben etwas gelernt hatte, die Sprache in ihre einzelnen Laute zu zerlegen. Es traf sich überdiess noch so glücklich, dass er gerade aus dem Kreise Jelabuga gebürtig war, also den Dialekt des Evangeliums Matthäi sprach, welchen ich ohnehin schon am liebsten meiner Grammatik zum Grunde gelegt hatte, weil in ihm die Sprachformen am reinsten und am vollständigsten ausgeprägt erscheinen.

Was die Anordnung des behandelten Stoffes in meiner Grammatik betrifft, so habe ich mit geringen Abänderungen die in meiner früher erschienenen tscheremissischen befolgte beibehalten, nicht nur weil sie mir bei einer Sprache von so gleichem Baue eben so zweckmässig erscheinen musste, und mir bei der tscheremissischen Grammatik keine Missbilligung derselben zugekommen war, sondern auch weil dadurch für den, welcher etwa Lust dazu haben sollte, die Vergleichung mit dem Syrjänischen und Tscheremissischen, als den am nächsten verwandten finnischen Sprachen, sehr erleichtert wird.

Es ist schon oben von dem geringen Umfange der

wotjakischen Literatur die Rede gewesen. Nicht sehr viel besser hat es bisher mit den Mitteln zur Erlernung der Sprache gestanden. Ausser einer kleinen Abhandlung von v. d. Gabelentz über die wotjakische Declination, die in einer deutschen Zeitschrift für Sprachkunde erschien, gab es freilich auch schon eine im Jahre 1775 in russischer Sprache verfasste Grammatik; aber diese ist um nichts besser als die um dieselbe Zeit herausgekommene tscheremissische (vgl. meine tscheremissische Grammatik S. V). Sie enthält 113 Seiten, davon nehmen aber Wörterverzeichnisse und die Paradigmen der Verba so viel Raum ein, und das Werkehen ist bei aller Dürftigkeit doch so weitschweifig, dass sich alles Wissenswürdige daraus, die nöthigen Paradigmen mit eingerechnet, in dem Auszug, den ich mir daraus machte, bequem auf neun Seiten zusammenstellen liess. An eine den Eigenthümlichkeiten der Sprache gemässe Auffassung und Darstellung ist natürlich nicht zu denken, man findet nur - dürftig genug -, welche wotjakische Wortformen den russischen entsprechen können, aber von ihrer Anwendung. fast nichts, und von einer Syntax ist gar nicht die Rede.

Es gab also, da doch fast alle anderen Sprachen des für den Sprachforscher so interessanten finnischen Stammes mehr oder weniger Bearbeiter gefunden haben, für das Wotjakische noch so gut wie gar keinen. So habe ich denn geglaubt, mit dieser meiner Arbeit eine bei dem Studium der finnischen Sprachen sehr fühlbare Lücke auszufüllen, und ich wünsche, dass es mir gelungen sein möchte, es auf eine den Sprachforscher einigermassen befriedigende Weise zu thun, wenn er eben nicht von einer Arbeit, welche so gut wie die erste auf diesem Felde ist, eine grössere Vollkommenheit verlangt, als nach den Umständen ihr zu geben möglich war. Reval im Herbst 1849.

## Inhalt.

|                                                | •        |                 |
|------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Lautlehre § 1 — 12.                            |          |                 |
| Formenlehre § 13 — 230.                        | •        |                 |
| Casussuffixe § 14 — 33.                        |          |                 |
| Personalsuffixe § 34 — 52.                     |          | ţ               |
| Comparativauffix § 53 — 55.                    |          |                 |
| Suffigirte Partikeln § 56 — 67.                |          |                 |
| Pronomina § 68 — 89.                           |          | •               |
| 1. Personalpronomen § 69 — 72.                 | ) ]      |                 |
| 2. Reflexivpronomen § 73 — 75.                 |          |                 |
| 3. Possessivpronomen § 76 — 78.                |          |                 |
| 4. Relativpronomen § 79 — 81.                  |          |                 |
| 5. Interrogativpronomen § 82.                  |          |                 |
| 6. Demonstrativpronomen § 83 — 84.             |          | entra ve.       |
| 7. Reciprokes Pronomen § 85.                   |          |                 |
| 8. Indefinite Pronomina § 86.                  |          |                 |
| 9. Negative Pronomina § 87.                    |          |                 |
| 10. Correlative Pronomina § 88 — 89.           |          | to William I in |
| Zahlwörter § 90 — 99.                          |          |                 |
| 1. Cardinalzahlen § 91.                        |          |                 |
| 2. Ordinalzahlen § 92.                         |          | , ,             |
| 3. Distributivzahlen § 93.                     |          |                 |
| 4. Collectivzahlen § 94.                       |          |                 |
| 5. Adverbialzafilen § 95.                      |          |                 |
| 6. Multiplicativzahlen § 96.                   |          |                 |
| 7. Bruchzahlen § 97.                           |          |                 |
| 8. Unbestimmte Zahlwörter § 98 — 99.           |          |                 |
| Zeitwort § 100 — 176.                          |          |                 |
| l. Abgeleitete Zeitwörter § 101- 114.          |          |                 |
| II. Einfache Conjugation d. affirmativen Zeitw | orts § 1 | 15—149          |
| A. Verbalnomina § 116 — 129.                   |          |                 |
| B. Verbaladverbe & 130 — 137.                  |          |                 |

- C. Indicativ § 138 144.
  - 1. Präsens § 138 142.
  - 2. Präteritum § 143 144.
- D. Conditionalis § 145 146.
- E. Imperativ § 147 149.
- III. Conjugation des negativen Zeitworts § 150 155.
  - A. Indicativ § 151 152.
    - 1. Präsens § 151.
    - 2. Präteritum § 152.
  - B. Conditionalis § 153.
    - C. Imperativ § 154.
- IV. Periphrastische Conjugation § 156 165.
- V. Paradigmen des regelmässigen Zeitworts § 166 169.
- VI. Unregelmässiges u. defectives Zeitwort "sein" § 170-176.

Postpositionen § 177 — 210.

Adverbe § 211 — 224.

Conjunctionen § 225 — 229.

Interjectionen \$ 230.

Wortbildung § 231 — 246.

Syntax § 247 — 280,

- I. Einfacher Satz § 248 256.
- II. Zusammengesetzter Satz § 257 268.
- III. Wortfolge **§** 269 270.
- IV. Idiotismen \$ 271 280.

## Lautlehre.

S. 1. Bei dem, was bisher in wotjakischer Sprache geschrieben wurde, hat man sich des russischen Alphabets bedient, eben so wie in der im Vorwort erwähnten Grammatik, da diese Arbeiten von Personen herrührten, denen entweder kein passenderes Schriftsystem bekannt war, oder denen das russische für ihren Zweck gerade das geeignetste schien, für den nämlich, Russen mit der wotjakischen Sprache bekannt zu machen, oder die Evangelien den getauften Wotjaken in die Hände zu zeben, die doch, wenn sie überhaupt das Lesen erlernten, schwerlich ein anderes Alphabet kennen lernen würden als das russische. Sobald man von diesen beiden speciellen Zwecken absieht, fällt wohl jeder Grund für die fernere Beibehaltung der russischen Schrift weg; denn obgleich in dem vorigen Jahrhunderte noch in dem grossen sprachvergleichenden Wörterbuche, dessen Herausgabe die Hochselige Kaiserin Katharina II. veranlasste, das russische Alphabet gebraucht wurde, um die verschiedensten Laute einer grossen Menge von Sprachen auszudrücken, so ist man doch gegenwärtig von der Unzulänglichkeit dieses Mittels so überzeugt, dass z. B. in der vor einigen Jahren in St. Petersburg erschienenen und selbst russisch geschriebenen osnetischen Grammatik des Akademikers Staatsraths Siegren das Ossetische nur zum Theil mit russischen Lettern gedruckt ist, zum Theil aber mit einer Anzahl für diesen Zweck ersundener neuer Zeichen. Da mir nun aber weder dieses modificirte russische Alphabet, noch das von Klaproth vorgeschlagene modificirte lateinische zu Gebote steht, so habe ich mich hier für das Wotjakische der deutschen Lettern bedient.

Die russische Schrift bietet freilich in der Consonantenreihe den Vortheil einfacher Zeichen für die verschiedenen Zischlaute, für welche die deutsche zwei bis vier aufbieten muss; dagegen aber ist jene wenig geeignet für die Darstellung der Vocallaute, und Vocalreichthum gehört bekanntlieh gerade zu den Eigenthümlichkeiten des ganzen finnischen Sprachstammes überhaupt und so auch des Wotjakischen. Es darf freilich nicht verschwiegen werden, dass auch die deutsche Schrift, wie sie ist und wie sie gewöhnlich gebraucht wird, für unseren Zweck nicht genügt, und ich habe mich daher der diacritischen Zeichen nicht ganz entschlagen können. Um indessen die Schrift nicht durch eine Ueberladung mit diesen gar zu fremdartig und undeutlich zu machen, habe ich mir erlaubt, die allbekannten Zeichen zum Theil mit einer anderen Geltung zu gebrauchen, als man ihnen gewöhnlich im Deutschen zu geben pflegt, und es wird daher neben den diacritischen Zeichen auch noch hierüber eine Verständigung nöthig sein, bevor man im Stande ist, bei dem hier geschriebenen Wotjakischen sich eine richtige Vorstellung von dem gesprochenen zu machen. Vollkommen genau werden freilich auch so noch nicht alle Laute für das Auge fixirt werden können, aber darauf verzichtet man ja auch wohl in jeder anderen Sprache. Ich glaube wenigstens soviel versichern zu können, dass ein Jeder, wenn er die Bedeutung der diacritischen Zeichen und der etwas abweichend gebrauchten Buchstaben gehörig berücksichtigt, und übrigens die wotjakischen Wörter so liest, wie ein gebildeter Norddeutscher sie lesen würde, sich einem Wotjaken vollkommen wohl verständlich machen kann, und dass er, wenn er einen Wotjaken sprechen hört, mit Leichtigkeit die vernommenen Laute in die ihm hier bekannt gewordene Bezeichnung übertragen kann. Damit kann man sich, dünkt mich, bei einer Grammatik wohl genügen lassen, und was darüber hinausgeht, wird schwerlich anders als durch münd-Die Sprache des mir zulichen Unterricht zu erlangen sein. nächst wohnenden finnischen Stammes, das Esthuische, ist seit Jahrhunderten schon geschrieben worden, und zwar nicht bloss von Dolmetschern, die ausser demselben nur ihre Muttersprache kannten, sondern von sprachgebildeten Männern, welche über Lantanterschiede wohl ein klares Bewusstsein haben konnten, und doch ist man noch jetzt über manche Punkte in der Orthographie uneinig, ob man z. B. in gewissen Fällen einen Consonanten verdoppeln soll oder nicht, oder am Ende eines Wortes richtiger o oder u schreiben soll, u. dgl. Um so eher wird man, hoffe ich, es diesem ersten Versuche im Wotjakischen zu Gute halten, wenn vielleicht ein Anderer einmal in dem einen oder dem anderen Stücke eine bessere und richtigere Beseichnung finden sollte, als es mir gelungen ist.

§ 2. Es ist hier wohl der Ort, mich noch wegen einer wissentlichen Abweichung zu rechtsertigen, die ich mir von der genauesten Geltung der im folgenden Paragraphen angegebenen Lautbezeichnung in einigen Fällen erlaubt habe. Ich habe nämlich so viel wie möglich den Stamm der Wörter unverändert gelassen, und in den zu diesem gefügten Ableitungssylben eine gleichmässige Schreibung durchzuführen gesucht, weil dadurch bei der grossen Einsachheit der finnischen Wortbildung an Klarheit und Verständlichkeit viel gewonnen wird. Es wäre freilich eine solche etymologische Schreibung nicht an ihrem Platze, wenn die Lantung dadurch so abwiche wie etwa im Französischen, wo z.B. in dem Worte temps mit dem emps nichts weiter bezeichnet werden soll als ein nasales a. So weit geht die Sache hier im Wotjakischen nicht, sondern sie bezieht sich nur auf die Wahl eines schwachen oder starken Censonanten. Wenn nämlich durch das Zusammenstossen mit einem starken Consonanten ein ursprünglich schwacher ebenfalls stark lautet, so habe ich es für besser gehalten, diese veränderte Lautung nicht in der Schrift auszudrücken, um nicht den Endconsonanten der Wurzel oder den Anfangsconsonanten eines Suffixes zu verändern. Die causative Verbalform z. B. setzt an die Wurzel ein t, und so wird also aus ichebinn und potyny fcheb'tyny und pottyny; in der Evangelienübersetzung sind diese Wörter meist gleichartig mit doppeltem t geschrieben, und so lauten sie freilich auch, wenn man sich nicht gerade grosse Mühe geben will, bt und tt in der Aussprache zu unterscheiden. Aber auch bei der grössten Mühe wird man doch schedtung von schettung in der Aussprache nicht so auseinander halten können, dass für dass Ohr bei der letzten Schreibweise auch nur der zehnte Theil an Genauigkeit gewonnen würde von dem, was für das Auge an Verständlichkeit dabei verloren ginge. Eben se ist es mit dem Suffix za, welches nach harten Consonanten in den Evangelienübersetzungen in der Regel schrieben wird, und allerdings auch etwa so lautet. Vgl. was über diesen Gegenstand im Vorwort S. XXIII u. ff. gesagt ist. — Sched'thny, jurtjä, jurtjößä u. dgl. werden, wenn man sie unbefangen und ohne Affectation lesen will, so ziemlich wie schetzthny, jurtjä, jurtjößä lauten, ohne dass man zum Schaden der Verständlichkeit nöthig hätte die characteristischen Buchstaben dund in t und seu verändern, und wenn es auch möglich sein sollte, die ersten merklich anders auszusprechen als die letzten, so ist es darum doch noch sehr fraglich, ob diese letzten wirklich den gesprochenen Laut besser bezeichnen; ich meines Theils bin wenigstens überzeugt, dass die Verhärtung des dund incht weiter geht, als die Nachbarschaft des anderen, harten Consonanten es unwillkührlich und von selbst mit sich bringt.

Eben so habe ich Buchstaben, die der blossen Lautung wegen wohl auch fehlen könnten, doch aus Rücksicht auf die Etymologie beibehalten, wenu der wahre Laut des Wortes dadurch nicht merklich verfälscht wurde. Von abzin und fötyny lautet z. B. die Medialform, welche st zu der Wurzel hinzufügt, abzissny, sotystystyny; der Bindevocal y (i) fällt aber in diesen Wortformen sehr gewöhnlich aus, und die Evangelienübersetzer schreiben dann wohl аңкыны, сіоңкыны oder атңкыны, сіоңкыны, was nach unserer Schreibweise actyny, soctyny wäre; ich habe aber der Deutlichkeit wegen immer lieber abzissny, sotschrieben, obgleich das z in abzischen abzischen, soder bis aber in c oder allenfalls um die Mouillirung des s init zu bezeichnen, in c' zusammenzuziehen, wird gewiss Jeder noch weniger billigen, obgleich c' dem Laut wohl auch entspräche.

Wo die genannte Rücksicht nicht eintritt, oder wo der starke und schwache Consonant wirklich sich deutlich unterscheiden lassen, da ist natürlich der Lautung überall ihr grösseres Recht unverkürzt geblieben.

§ 3. Zur Bezeichnung der wotjakischen Laute habe ich hier das deutsche Alphabet auf folgende Weise angewandt:

Consonaunten sind b, b, f, g, th, j, f, l, m, n, fl (gutturales n), p, r, f (starkes s), g (sanftes s wie im Französi-

schen), sch (hartes sch. französ. ch), sh (sanstes sch, französ. j), t, w und die zusammengesetzten bg, c (deutsches z), bsh, tsh; Vocale a, d, e, i, v, v, v, v, u, u.

Das v ist, wie in meiner tscheremissischen Grammatik, gewählt zur Bezeichnung eines dumpfen, gutturalen i, bei dessen Aussprache Lippen und Zungenspitze dieselbe Lage haben wie bei der des i, durch Hinabdrücken des Kehlkopfs aber hinter der Zunge ein grösserer Schallraum gebildet wird, wedurch der Laut tiefer klingt. Ganz passend ist er in der russischen Schrift durch das si bezeichnet. Eben so wie das p zu i verhält sich das ö zu ö. Es erhält durch diesen tiefern Klang das ö einen Laut, der gleichsam zwischen ö und o liegt, and mag dialectisch auch mit v wechseln, wenigstens finden sich manche Wörter, wo ich diesen Laut hörte, z. B. bon, ponna, im Matthäus regelmässig mit o, im Lucas mit a geschrieben, wenn nicht vielleicht das Unzulängliche des russischen Alphabets, da v zngleich noch für e, a, b dienen muss, den Schreiber veranlasste, das dem ø sich nähernde 5 auch durch bin wirkliches o zu bezeichnen, und lieber dem Zeichen o zwei Laute zuzumuthen als dem Zeichen » vier. Im Esthnischen, wo sich eben so alle drei Vocale - 5, 5, 0 - finden, wechseln wirklich zum Theil 5 und o dialectisch, indem der südliche Hauptdialect öfters o für das o des nördlichen hat.

An einigen Stellen findet sich auch das ö mit dem anderen Kehlvocal p verwechselt, aber nicht regelmässig und wohl nur aus augenblicklicher Unachtsamkeit bei dem ähnlichen tiefen Klange beider, z. B. Ma. 14, 8 выязъ, salbte, statt юбјад (вэязъ) — Ма. 16, 18 кый, Schlange, und 14, 1 ыльнянь, süsses Brot, welche mir, von einem Wotjaken gesprochen, durchaus vielmehr föj, öl'n'an' klangen.

§ 4. Wegen seines tiefen, dumpfen und darum für das Ohrgieichsam weniger bestimmten und ausgeprägten Characters ist in den Evangelien das p sehr häufig noch für andere Vocale gesetzt (vgl. Vorwort S. XXI u. ff.), und schon die alte wotjakische Grammatik von 1775 giebt die Verwechselung von as mit mund a. In der tscheremissischen Evangelienübersetzung findet sich das Nämliche (vgl. meine Grammatik § 8), hier im Wotjakischen aber hat die Sache doch wohl noch einen anderen Grand, man muss wenigstens etwas genauer die Fälle unter-

scheiden. Verwechselung mit u halte ich allerdings für blosse Unachtsamkeit und Ungenauigkeit (vgl. Vorwort S. XXXI); ich habe, wenn ich mir solche Wörter vorsprechen liess, bei genauem Aufmerken wohl immer deutlich entweder i oder p ge-Viel schwerer ist vielleicht noch p und o zu unterscheiden, besonders wohl für Jemand, dessen Ohr nicht wie das eines Esthländers schon früher ein ö kennen gelernt hat. Anders aber verhält es sich bei dem a, d. h. e in geschlossener Sylbe oder a. Es werden nämlich gleichbedeutende Suffixe beld mit a bald mit a geschrieben; aber es kommen hier auch, wie ich mich überzeugt habe, wirklich beide Laute vor, und es mag dieser Vocalwechsel noch zu den Ueberresten von Vocalharmonie gehören, wovon weiter unten, d. h. es mag früher, als noch die Vocalharmonie in der Sprache herrschte, der Gebrauch des p oder a durch diese bestimmt worden sein, jetzt aber, wo diese Herrschaft aufgehört hat, schwankt die Sprache zwischen beiden Vocalen, wie in dem südlichen esthnischen Dialect ganz Aehnliches vorkommt.

- \$ 5. Diphthonge bildet das Wotjakische nur mit & nicht mit u. Wo u mit einem vorhergehenden Vocal vorkommt, wie in tau, jilou, da bilden beide zwei Sylben. In den Diphthongen mit i habe ich das Zeichen j vorgezogen, und das i gewählt, um die Trennung der Vocale in zwei Sylben zu bezeichnen, z. B. pajda, möj, aber maign (dreisylbig).
- § 6. Die Consonanten können, wie in den andern Sprachen des finnischen Stammes, eine harte oder weiche Aussprache haben. Statt der dreifachen Bezeichnung, deren die russische Schrift sich für die Erweichung der Consonanten bedient, nämlich der sogenannten jerirten Vocale (π, e, ю), des i vor dem ound des kleinen Finalzeichens (τ) habe ich hier den über den Consonanten gesetzten Apostroph gewählt. Zu dieser Erweichung\*)

<sup>\*)</sup> Die Erweichung besteht darin, dass man den Consonanten so spricht, als ob ein i darauf folgen sollte. Wir sprechen auch im Deutschen z. B. das l und k in "Licht, Kind" anders als in "lacht. kund", bezeichnen aber diese verschiedene Aussprache nicht besonders, da wir sie nur haben, wo sie sich von selbst schon macht. Soll nun aber dem Consonanten dieselbe weichere Aussprache auch vor anderen Vocalen oder im Auslaut bleiben, so wird statt der blossen Prädisposition für ein nachfolgendes i ein kurzes i selbst oder ein j sich mit dem Consonanten verbinden oder

gesellt sich in gewissen Fällen noch eine andere Eigenthumlichkeit in der Aussprache, auf die hier um so mehr aufmerksam gemacht werden muss, weil sie in der Schrift nicht weiter bezeichnet ist, theils um diese nicht mit zu viel Zeichen zu überladen, theils weil sie vielleicht nicht überall bei den Wotjaken vorkommt, da sie in den Evangelien grösstentheils auch unbezeichnet geblieben ist. Wenn nämlich die Erweichung ein t oder by trifft, so gehen diese in der Aussprache fast in ein mouillirtes tich und dib über (polnisch ć und dź), weniger deatlich vor einem Consonanten als vor einem Vocale. Wotjaken aus verschiedenen Gegenden, die ich zu hören Gelegenheit hatte, sprachen so, und zum Theil gaben sie auch dem erweichten \$ and a analog den Laut eines erweichten ich und ih oder polnischen ; und ź; wie die Evangelienübersetzer diesen Laut ausgedrückt haben, darüber vgl. das Vorwort. Um zugleich ciner Dialectverschiedenheit, wenn, wie im Tatarischen, auch hier in diesem Stücke eine solche Statt finden sollte, ihr Recht widerfahren zu lassen, und da auf die Bezeichnung, wenn man sich über ihre Bedeutung einmal verständigt hat, doch am Ende so viel nicht ankommt, so habe ich es vorgezogen statt tsch, bsb, (め, fb nur さ, ba, f', a su schreiben, von welchen ich die beiden ersten, wie gesagt, immer, die beiden letzten fast immer mit der polnischen Geltung dieser Zeichen aussprechen hörte. In der Evangelienübersetzung finden sich ein Paar Spuren davon, dass die Schreiber auch bei dem f - von dem c ist schen im Vorworte die Rede gewesen - von der durch die Mouillirung herbeigeführten Lautumwandlung eine Ahnung gehabt haben, nämlich Ma. 12, 11 ist vfctvf'font geschrieben нитышкомъ, von einer späteren Hand aber wieder corrigirt in иштыськомъ, 15, 47 ist утскивы (d. h. utf'fvay) später corrigirt in учскизы, und J. 20, 28 steht кылчинь d. h. fyldfin, verkürzt aus fyldyfin.

§ 7. Noch erfordern einige Buchstaben unseres Alphabets eine kleine Erläuterung.

dem nachfolgenden Vocal vorschlagen, wie bei dem französischen I mouillé. Da der Vocal i die Erweichung des vorhergehenden Consonanten herbeiführt — im Gegensatz zu dem p, welches sich nie mit mouillirten Consonanten verbindet — so ist es natürlich überflüssig, sie vor dem i noch besonders zu bezeichnen, und wir schreiben daher wohl z. B. c'orpg, abg'o, aber nicht c'inp, abg'i, sondern bloss tinp, abgi.

Das I geht nicht wie in dem sonst so nahe stehenden Syrjänischen vor Consonanten oder am Ende der Wörter in wüber. Wenn also z. B. in Syrjänischen von low der Instrumental Iolön, das abgeleitete Adjectiv lowja lautet, oder wenn von dem Zeitworte fylyny ein anderes fywyiny gebildet wird, so lauten diese Wörter im Wotjakischen alle gleichmässig mit I Inl, Inlen, Inlo, fylyny, fylziny, u. d. gl. Nur in der mit al verstärkten Verbalform fällt das I zum Theil ganz weg, und so entsprechen z. B. den syrjänischen muzamny, muzala, muzala — nach dem ustsysolskischen Dialect — im Wotjakischen muzamy, muzalo, muzaloz u. d. gl., welche Formen sich mehr dem ishemischen Dialect des Syrjänischen nähern.

Das gutturale n ist, so viel mir bekannt, den anderen finnischen Sprachen ziemlich fremd, wenn nicht ein nachfolgender Kehllaut dem n zufällig diese Aussprache leiht, und vielleicht haben die Wotjaken es aus dem Türkischen, wo es bekanntlich auch als selbständiger Consonant vorkommt, von den Tataren entlehnt. Es ist übrigens sehr selten, und steht nicht bloss auslautend, wie im Französischen, sondern auch anlautend, wenigstens zwischen zwei Vocalen, z. B. baft, Antlitz — zuft, Geruch — zufto, riechend — puffyt, entgegen.

Das anlautende woor einem a ist nicht so hart wie im Deutschen, sondern fast ein Vocal, wie das englische w im gleichen Falle, d. h. ein u, aber so kurz vorgeschlagen, dass es nicht für sich allein, sondern nur mit dem folgenden a zusammen eine Syfbe bildet. In russischer Schrift ist bald w bald u bald uw geschrieben, z. B. wan (ist) bald bahb bald ybahb (vgl. dass Vorwort S. XXIV.). Ich habe statt u lieber w gewählt, weh ua gar zu sehr das Anschen von Zweisylbigkeit hat, und wan, war, wales u. d. gl., auch auf gewöhnliche Weise gesprochen, doch dem Richtigen noch näher kommen als nan, uar, uates mit getrenntem u und a. Dieselbe Aussprache verbleißt der Verbindung wa auch nach dem f, z. B. fwalefjann (erbeben), fwara (Stimme), fwala (Rabe) u. d. gl., in welchen die erste

<sup>\*)</sup> Auf ähnliche Weise ist — aber ohne Grund, so viël ich habe vernehmen können — das w gebraucht in luwoz (J. 9, 16) und tawt (J. 9, 24), welche sonst überall, wie sie mir auch wirklich klangen, tusz und tau geschrieben werden.

Sylbe zu vergleichen ist mit der in dem englischen quality, und welche man fast eben so gut fualefjany, fuara, fuafa schreiben könute, wenn man nur dessen eingedenk bleibt, dass fua hier aur eine Sylbe bildet. Von derselben Eigenschaft des w auch vor anderen Vocalen ist mir kein Fall vorgekommen. Die Evangelienübersetzer schreiben regelmässig fwa, der Verfasser der alten Grammatik von 4775 fua.

- s. Gegen die schwachen Schlaglaute b, b, g im Anlaut scheinen die Wotjaken nicht dieselbe Abneigung zu haben wie einige andere verwandte Stämme, z. B. die Finnen, Esthen, Tscheremissen; unter den mit den genannten Buchstaben anfangenden Wörtern ist gewiss eine grosse Anzahl, von welchen nicht anzunehmen ist, dass sie irgend woher entlehnt wären. Hauchlaute dagegen widerstreben auch ihrem Organ durchaus. Ch und f kommen nur in ein Paar Fremdwörtern vor, wie hot', hot'a (russisch xoxs), Biffejem, Biffaiba (Bethlehem, Bethsaida, nach russischer Aussprache); in andern, mehr eingebürgerten Wörtern, namentlich von den Tataren entlehnten, ist ch in i übergegangen, z. B. fyr, Wüste (Ma. 1, 3), funo, Gast (12, 39). Auffallend ist, dass mit r, welches im In- und Asslante oft genug vorkommt, kein ächt wotjakisches Wort anfängt.
- \$ 9. Wenn ein Wort auf zwei Consonanten ausgehen sollte, so wird regelmässig der letzte abgeworfen, und nur wenn das Wort durch Ableitungs- oder Flexioussylben wächst, welche mit Votalen anfangen, so dass die beiden Endconsonanten der Wurzel in zwei Sylben vertheilt werden können, tritt der zweite wieder hervor. So entsprechen s. B. fin (Auge), in (Himmel) den esthnischen silm, ilm, und das fehlende m wird noch nicht hörbar in finlen, finly, inlen, inly, aber wohl in finning, finmpf'the (aus dem Auge) und inmar (Gott, identisch mit dem Imarinen der finnischen Mythologie). Eben so sind L. 8, 23 unma ufiz. er fiel in Schlaf (von un), Ma. 10, 20 junmatem, Stärkung (von jun), 2, 8 wix myny, mit geinem Verstande, und 12, 34 wigms, verständig (von mig, vielleicht indessen auch von einer mir sonst nicht vorgekommenen Form migem, so wie tod und todem neben einander vorkommen); ferner füjn'mati (der dritte) and fyftati (der sweite) von füjn', fyf gebildet wie nil'ati, wit'ati m. s. w. von nil', wit'; — pas'fpt, breit (vgl. § 238), pas'fathny, öfinen, von pas', offen, nicht pas'f; — lyf, nicht lyft, Imperativ

4 \*

von lystyny, kommen; — die Postpositionen putscht, putschtyn, putschtyn, in das Innere, aus dem Inneren, in dem Inneren, von putsch, das Innere, nicht putscht, z. B. M. 23, 26 cistyt far az son putschzä tustyles, mache rein zuvor das Innere der Schüssel.

Auch im Inlaute wird das Zusammenstossen zu vieler Consonanten in gewissen abgeleiteten Formen durch das Ausstossen des einen vermieden, z. B. von ut'stuny, sotstuny, nicht ut'stjany, sondern utsany (J. 8, 21), sotsjany (Ma. 15, 23).

§ 10. Dagegen werden aber in schneller Rede auch häufig Vocale elidirt, wenn keine zu harte Consonantenhäufung dadurch entsteht. Darum fehlt z. B. im Lucas und Johannes sehr oft vor der Endung ny des Verbalnomens (Infinitivs) und sa des Verbaladverbs (Gerundiums) der Bindevocal y (i), z. B. todny (J. 10, 38), potsa (L. 10, 29), farny (J. 5, 19), farsa (J. 5, 18) u. s. w. statt todyny (M. 2, 7), potysa (M. 8, 32), faryny (3, 15), farysa (12, 48). Für syftyny, syftysa steht dann nach dem im vorigen Paragraphen Gesagten nicht syftny, syftsa, sondern syfny (J. 4, 47), syfsa (J. 11, 34 — L. 8, 51).

Dasselbe y (i) fehlt fast immer als Bindevocal vor der Characteristik it der Medialform der Zeitwörter, z. B. kyschlatsitys (Ma. 16, 5), neben kyschlatyi fody (14, 6).

In manchen Fällen wird selbst der Endvocal abgeworfen, namentlich wenn er nicht betont ist. Besonders geschieht diess am Personalsuffix der Pluralperson, welches vollständig am Nomen sowohl wie am Verbum eigentlich my, by, an heiset, und durch Abwerfung des Endvocals demselben Suffix der Singularperson gleich wird (vgl. das Vorwort), ausser in der ersten Person, wo statt des m'ein Vocal (a, o, p, i) eintritt. ersten einfachen Tempus (Präsens) endigt die erste Pluralperson regelmässig nur auf m, und nur sehr vereinzelt stehende Beispiele finden sich in den Evangelien, wo sich hinter dem m noch der Vocal erhalten hat; die zweite und dritte Person haben beim Verbum immer die vollständige Form, beim Nomen aber sehr häufig (vielleicht dialectisch) die verkurzte, z. B. aib, euer Vater (Ma. 11, 26) neben aibn im vorhergehenden Vers - peggoned, eure Flucht (13, 18) - fosemenyd, durch euer Gesetz (7, 12) — Pulmad, in eurem Herzen (2, 8) —

fulence, ihr Hers (6,52) — sinmynys, mit ihrem Auge (4,12) — wylaz, auf sie (10, 16) u. s. w.

Seltener werden betonte Endvocale weggelassen. Der Wotjake, mit dem ich am meisten verkehrte, weit durch seine Kenntnisa des Lesens und Schreibens sein Ohr an eine schärfere and mehr bewusste Auffassung der Laute gewohnt sein musste, sprach die Infinitive (Verbalnomina auf ny) bald mit bald ohne den Endvocal. In der Evangelienübersetzung habe ich von dieser Auslassung nur ein einziges Beispiel gefunden, nämlich bybeffyn (Ma. 4, 29) statt bybeffyny.

Noch seltener kommt die Syncope durch Ausstossung eines Vocals aus dem Wortstamme selbst vor, oder bisweilen, wenn man will, das Gegeutheil, d. h. die Einschiebung eines Vocals in den Stamm, denn bei zwei in einem solchen Verhältniss stehenden Wörtern, von welchen die Wurzel selbst nicht im Gebrauch ist, kann nicht wohl mehr bestimmt angegeben werden, an welcher von beiden abgeleiteten Formen sich diese in Beziehung auf den ausgestossenen oder eingeschobenen Vocal ursprünglich stellte. Diess ist der Fall z. B. bei pogurtung, umwerfen (M. 21, 12), einer causalen Verbalform, neben welcher als immediative nicht pogpryny, fallen, vorkommt, sondern statt dessen, wie öfter, nur eine verstärkte Form pograny (M. 7, 25) statt pogprany, wie man neben pogyrtyny zunächst erwarten sollte. Ein Paar andere Beispiele aus dem Gebiete der Nomina sind: fushmo, stark (Ma. 3, 27), todmo, bekannt (6, 14), fulmonds, mit seinem Hersen (11, 23), von fushim, todem, Sulem.

In eine bestimmte Regel lässt sich die Elidirung der Vocale nicht bringen, sondern sie scheint, im Allgemeinen wenigstens, von der Willkühr des Sprechenden, seiner subjectiven Ansicht von dem im einzelnen Falle besser Klingenden, oder von zufälligen Umständen abzuhängen; nur einen Fall, wo sie constant ist, werden wir weiter unten hervorzuheben Gelegenheit haben, s. § 116, 118, 121, 123, 131, 144.

§ 11. Der Accent der Wörter ist im Wotjakischen regelmässig so, dass zwar die erste Sylbe, als Stammsylbe, betont ist, aber nicht so stark wie im Esthnischen und Finnischen, weil noch ein zweiter Accent auf die Endung fällt. Meistens hat dann die letzte Sylbe diesen zweiten Ton, wenn es aber im Verbum eine Form ist mit der vollständigen Endung der

Pluralperson (my, by, 3y), die vorletzte; im Imperativ oder wenn eine Negation vor das Verbum gesetzt wird, fählt die zweite Betonung weg, und beim ersten ist die Stammsylbe allein betont, im zweiten Falle die Negation. Diese ganze Betonungsweise ist so einfach, dass es mir nicht nöthig geschienen hat, in dieser Schrift die wotjakischen Wörter mit Accentzeichen zu versehen.

Fremdwörter machen eine Ausnahme, und namentlich behalten die vielen in Gebrauch gekommenen russischen Wörter, wie starschina (Ma. 6, 21), odnaso (14, 36) u. s. w., immer ihre ursprüngliche Betonung, wenn sie nicht eine ganz wotjakische Form angenommen haben, wie sporjas spun, streiten (von croputs), shal'ann, bemitleiden (von maabts) u. a. m.

§ 12. Die sogenannte Vocalharmonie oder das Wohllautgesetz, welches fordert, dass die Vocale der Flexions- und Ableitungssylben mit denen des Wortstammes zu der nämlichen Classe, der harten entweder oder der weichen Vocale gehören, fehlt fast in keiner Sprache des finnischen Stammes gans, nirgends aber macht sie nebst dem Rythmus so sehr das Grandgesetz und die eigentliche Seele des ganzen Sprachorganismus aus wie im eigentlichen Finnland selbst. Es zerfällt dadurch alle Flexion und Ableitung in zwei Classen, in welchen neben ganz gleichen Consonanten ganz regelmässig harte Vocale (a, o, u) und weiche (a, o, u) einander gegenüberstehen, und nur zwei Vocale (e, i) in beiden gleichmässig functioniren. Vocalharmonie beschränkt sich nicht auf die finnischen Sprachen allein, sondern liegt auch in den mit ihnen zu einer grossen Sprachclasse gehörenden der Türken, Mongolen und Mandschu. Unerklärlich ist es bei der wichtigen Rolle, welche die Vocalharmonie in der Oeconomie dieser Sprachen spielt, und bei ihrer weiten Verbreitung, wie sie in einzelnen Sprachen des finnischen Stammes dennoch ganz oder fast ganz fehlen kann, und ansunehmen, dass sie ihnen von jeher gefehlt hätte, oder nachweisen zu wollen, wie, wann oder wodurch sie ihnen irgend einmal abhanden gekommen, ist gewiss gleich misslich und unthulich.

Im Wotjakischen ist die Vocalharmonie weit entfernt, sich in den Wortformen so geltend zu machen wie etwa in dem benachbarten so genannten Walddialect des Tscheremissischen

auf dem linken Wolgaufer, aber doch lassen sich, glanb' ich, manche Spuren davon noch nachweisen; wenigstens möchte es schwer sein, sich bei dem sonst so einfachen und regelmässigen Bau der finnischen Sprachen von mauchen nur durch den Vocal von dem Normalen abweichenden Wortformen anders Rechenschaft zu geben. Wenn aber in der Sprache irgend einmal die Vocalharmonie existirte, und in dieses Wohllautgesetz eine Störung hineinkam, so wäre die dadurch entstandene Verwirrung zugleich wohl die statthafteste Erklärung für das häufige Schwanken zwischen den Vocalen bei ganz gleichen Wortbildungen, einer Sache, die im eigentlichen Finnischen in Finnland selbst, wo diess Wohllautgesetz noch in unverkümmerter Macht herrscht, ganz undenkbar wäre; es würde dadurch namentlich erklärlich, wie man dazu kam, das y so oft statt anderer Vocale zu gebrauchen. Leute, welche nicht theoretisch eine Sprache erlernt haben, und überhaupt nicht sprachgebildet sind, haben für den Gebrauch ihrer Sprache keine andere Richtschaur als ein unbewusstes Sprachgefühl; ist aber dieses Sprachgefühl durch irgend einen Umstand getrübt, und sind sie dieses Stevers beraubt, so ist es unvermeidlich, dass sich in ihrer Sprache auch eine gewisse Unentschiedenheit und Unentschlossenheit ausprägt, und sie werden, wenn sie nicht mehr durch einen sichern Instinct auf diesen oder jenen Vocal geleitet werden, am leichtesten auf den gerathen, welcher den dumpfesten, unbestimmtesten Laut hat, und diess ist p. Wenn diess n sich wirklich auf diese Weise vielfach namentlich in Suffixsylben eingeschlichen hat, so ist es auch erklärlich, wie daneben so häufig auch Formen mit solchen Vocalen vorkommen, die man der sonstigen Sprachanalogie gemäss für die richtigen und uraprünglichen halten muss, ja wie durch eine Reaction auch das Umgekehrte vorkommen kann, d. h. statt eines durch die Analogie geforderten y ein anderer Vocal gebraucht sein kanu. Die Orthographie oder Kakographie des von mannigfachen Schreibsehlern wimmelnden Manuscripts der Evangelienübersetzung würde mich nicht allein zu dieser Ansicht gebracht baben, wenn ich mich nicht auch aus der mündlichen Rede ven Wotjaken selbet von dem wirklichen Vorhandensein dieser Schwankung überzeugt hätte.

Das y statt å oder e ist besonders sehr häufig in der Endung des Illativcasus und dem Personalsuffix der ersten Singularperson auf å, im Instrumental auf en, in dem Suffix der dritten Singularperson auf e3, in dem von dem Verbalnomen auf em abgeleiteten negativen auf emtå. Der Instrumental wird dadurch dem Inessiv ganz gleich lautend, und dieser findet sich umgekehrt auch wieder mit e statt y J. 2, 8. 9; ausserdem ist sehr häufig in den Evangelien — weniger habe ich es mit dem Ohre wahrgenommen — e statt y Bindevocal vor dem Character der mit i verstärkten Verba, z. B. furfelå (Ma. 6, 11) neben furfylå (M. 10, 14) — ulelå (Ma. 6, 10) neben ulylå (L. 9, 4) — ba6²telå (M. 27, 65) neben ba6²tylå (J. 2, 16) — byfchetŝ²felå (Ma. 13, 28), fotelå (12, 17), tobelå (13, 29) u. a. m.

Einige Wörter, in denen sich vielleicht sonst noch des Walten einer Vocalharmonie erkennen liesse, sind folgende: Borlafan, von hinten (Ma. 5, 27) sieht aus wie ein verlangerter Elativcasus von borla, von dem Stomme bor. Die Verlängerung des Elativs ist sonst en, vgl. § 22 und die ehen so gebildeten Adverbe fythfen (von wo), othfen (von dort), whe Insen (von oben), u. s. w., gleich den daneben gebrauchten fytys', otys', mylys'. Rotyraf, umher (Ma. 5, 32 - 6, 55), woo'at (wic'at), alle (1, 27 - 14, 29), tschapat, recht, gewiss (4, 31 — M. 14, 33), Calat, schnell, bald (28, 7), Cathrat, starr, gerade (J. 1, 42). Alle diese Wörter \*), verglichen mit fother (M. 6, 28), fotheren (Ma. 1, 16), fotheres' (L. 10, 34) mod (M. 27, 1 - 28, 20) - tichap (13, 14) - dal (L. 12, 45 -M. 24, 48) — Cathrtf funy (J. 8, 7) zeigen offenbar at als ein Suffix, welches schwerlich etwas Anderes sein wird als das sonst sehr häufig vorkommende pt, if (vgl. § 58), z. B. in falit, sogleich (Ma. 6, 25), offit, eben dahin (12, 42), oxit, eben so (7,4) & von fal' (15, 32), stft (10, 15), st (10, 5).

Es ist freilich kein Grund vorhanden zu der Annahme, dass eine und dieselbe Vocalharmonie gebieten sollte, aus das dass

<sup>\*)</sup> Vielleicht könnte man hier auch noch anführen prat, immer (Ma. 10, 20) gleich pprat (J. 14, 16), wie neben dem oben angeführten fotprat auch fotrat vorkommt (Ma. 10, 23), verglichen mit ppr syrj. und pprti wotj. "durch", Penetrativ von ppr — metschaf, gerade aus (Ma. 11, 2) verglichen mit miciny, ausstrecken — uj bytat, die Nacht hindurch (5, 5), sperat, sogleich (9, 20), verglichen mit uj byt (L. 11, 3), sperat. § 200.

su bilden und aus fal' falif; aber das soll hier auch nicht behauptet werden, sondern nur dass fotpraf, woc'af u. s. w. Wörter sein können, und wahrscheinlich Wörter sind, die als unveränderliche Adverbialformen sich, was ja auch in anderen Sprachen zu geschehen pflegt, in ihrer ursprünglichen Form erhalten haben, während falif und ähnliche Wörter, deren Stammvocal eben so gut das Suffix af statt if zu fordern scheint, Bildungen sein können, welche einer späteren Periode des schon irre gewordenen Sprachgefühls angehören.

## Formenlehre.

\$ 13. Die Formenlehre hat im Wotjakischen ganz denselben Typus der Einfachheit und Regelmässigkeit wie in den anderen finnischen Sprachen, und da, wie oben gesagt worden, kein durchgreifender Einfluss der Vocalharmonie mehr vorhanden ist, so zerfällt die Flexion und Ableitung auch nicht einmal in die beiden Seiten der harten und der weichen. Die einzige Schwierigkeit bietet die ebenfalls im vorhergehenden Paragraphen erwähnte Schwankung der Vocale in den suffigirten Sylben, worüber an den gehörigen Stellen das Genauere wird angegeben werden.

Auch in den anderen, verwandten Sprachen finden wir die eigenthümliche Erscheinung, dass sich eine Eintheilung des Wortvorraths in gewisse Wortgattungen, sonst auch Redetheile genannt, nicht so streng durchführen lässt wie etwa in den Sprachen des indogermanischen Stammes. Mehr noch scheint diess im Wotjakischen der Fall zu sein; nicht nur werden Adjective unverändert als Substantive und Adverbe gebraucht, sondern auch umgekehrt Adverbe oder gewisse Casusformen wieder als Adjective oder Substantive, die einer neuen Flexion fähig sind. Ill heisst z. B. das Untere, (vgl. M. 5, 35), und die Casus uld, ulyn, ulys, ulti (in das Untere, in dem Unteren, aus dem Unteren, durch das Untere) dienen zunächst als Adverbe "hinab, unten, von unten, unten durch", oder als Postpositionen "unter" u. z. w.; man gebraucht sie aber auch in Verbindungen wie L. 14, 9 sohn puff od uld mesta, dann wirst du dich auf den

unteren Platz setzen - Ma. 27, 51 wylyn punys' ulyn punos, von dem obern Ende bis zum untern Ende. Das Adverb matie? "ans der Nähe, nahe", correlativ zu matyn, "in der Nähe", und mata, "in die Nähe", steht als Substantiv L. 10, 27 matre da tynad asda-fad gasha, deinen Nächsten liebe wie dich zelbst, und als Adjectiv Ma. 1, 38 mynomä matys' gurtjosaz, Jlaset uns gehen in die nahen Dörser; - eben so mathu sogar als abstractes Substantiv M. 24, 32 todys'fody guspemles' matynza, ihr wisset des Sommers Nähe - nicht bloss adjectivisch, wie Ma. 6, 36 mpnyfa matyn intyjofaz, gehend in die nahen Orte. — -Dty6' (von dort), ein Adverb, steht als ein declinirtes Substantiv M. 26, 71 wera otys josly, er spricht zu den dort (Befindlichen), τοῖς ἐχεῖ. - Usles mm (von mir, mein) eigentlich der Ablativ oder Elativ der ersten Singularperson des als Reflexivpronomen gebrauchten as, steht substantivisch M. 25, 27 mon bas'thfal asles'thm tabyshen, ich hätte genommen das Meiuige mit Gewinn. Von aslag, dem Genitiv der dritten Singularperson desselben Wortes steht im Plural substantivisch J. 1, 11 ablazios foa özbas'tyla, die Seinigen nahmen ihn nicht auf. -Die Ablative fesarles' (von dem Kaiser) und immarles' (von Gott) stehen noch einmal declinirt im Accusativ Ma. 12, 17 Potpla kefarles'zā kefarly, inmarles'zā inmarly, gebet das vom Kaiser (das dem Kaiser Gehörende) dem Kaiser und das von Gott Gotte. -Die ganze Wörtergruppe badzim effej - fad, "wie eines grossen Fürsten", ist nicht bloss adjectivisch gebraucht, sondern auch, weil sie hinter dem dadurch bestimmten Worte steht, mit dem Casussuffix versehen Ma. 15, 20 dis ja badzim effej - fad ja, ein Kleid wie das eines grossen Fürsten, ein königliches Kleid.

Wegen dieser Eigenthümlichkeit wird eine Grammatik der wotjakischen Sprache, soll sie anders eine der Natur des gabehandelnden Gogenstandes angemessene Einrichtung haben, von dem Gange etwas abweichen müssen, welchen die Grammatiken anders organisirter Sprachen einzuschlagen pflegen. Wir können den abzuhandelnden Stoff nicht streng nach dem Wortgattungen abtheilen, sondern können uns nur auf die Darstellung und Erläuterung der Sprachformen selbst einlassen, indem wir dabai ihren einfachen oder mehrfachen Gebrauch angeben. Auf diese Art wird freilich in die Formenlehre sugleich Vieles mit aufgenommen werden, was sonat in die Syntax

gestellt zu werden pflegt, und uns wird für unsere Syntax selbst dann fast nur die Lehre von dem Satzbau übrig bleiben, weil die Lehre von der Construction und Bedeutung der verschiedenen Wortformen schon vorher absolvirt sein wird.

## Casussuffixe. Declination.

§ 14. Einer Declination sind im Wotjakischen alle Wörter für Substantivbegriffe fähig, mögen sie angehören, welcher Wortgattung sie wollen, Substantive, Adjective, Participe, Zahlwörter, Prenomina, ja sogar selbständig aufgefasste Casusformen selbst, wovon im vorigen Paragraphen einige Beispiele gegeben sind. Alle vor solchen Wörtern mit Substantivbegriffe stebenden attributivisch gebrauchten Adjective, Adverbe, Zahlwörter, Pronomina. Participe sind indeclinabel; die vielen Ausnahmen hiervon, denen man in den Evangelien des Johannes und Lucas begegnet, sind durchaus gegen den Geist der Sprache, und gehören zu den Solöcismen, an welchen diese Stücke im Vergleich mit den sorgfältiger gearbeiteten Evangelien des Marcus und Matthäus so überaus reich sind \*). Den Uebersetzern der letztgenannten ist nur höchst selten ein Verstoss der Art entwischt \*\*). Regelmässig aber nimmt das Attributiv an der Decimation Theil, wenn es dem Ausdruck für den Substantivbegriff nachgesetzt ist, und gleicheam wie ein verkürzter Adjectivsatz anzusehen ist oder wie eine Apposition, welche im Wotjakischen wie anderswo mit dem durch sie näher bestimmten Worte gleiche Casusform hat.

Die Casusformen sind nahlreich wis in anderen finnischen Sprachen. Merkwürdig ist es, dass die Hauptcasus anderer Sprachstämme, Genitiv, Dativ und Accusativ, hier sehr zurücktreten, z. Th. keine oder nur eine nicht ausschliessliche Baseichnung finden, die Localcasus dagegen als die wichtigsten erscheinen, ein Merkmal eines ziemlich primitiven Zustandes

<sup>\*)</sup> z. B. L. 2, 20 til'abşå utis'zå, deinen Knecht — 4, 36 as babşimps my tufsmynys, mit seiner grossen Kraft — 2, 10 moc'naly talytin, dem ganzen Volke — J. 5, 22 moc'atşå fub f'otyş piczly, alles Gericht hat er dem Sohn gegeben.

<sup>\*\*)</sup> Ma. 9,45 steht fojas bunia, in jenes Leben, statt fo bunia oder fo bunias.

der Sprache, da man gewiss mit Recht annehmen darf, dass die sinnlichen örtlichen Besiehungen die ersten sind, welche eine Sprache auszudrücken sich genöthigt sieht, das stärker hervortretende Bedürfniss aber nach Ausdrücken für die causalen Beziehungen mit der Geistescultur fortschreitet.

Keine finnische Sprache hat Verba, welche ein Object im Genitiv regierten, und es bleibt für diesen fast nur die Bezeichnung des Possessivverhältnisses übrig, welches sich gar wohl mit der localen Bedeutung des Adessivs verträgt, was der Genitiv zunächst zu sein scheint, wenn man seine Form mit der der anderen Localcasus zusammenhält. Eben so wird als Dativ auch ein eigentlicher Raumcasus gebraucht, der Allativ wie in anderen finnischen Sprachen -, und da das Wotjakische in der Unterscheidung der Formen für die Fragen "wo" und "wohin" auch sonst nicht ganz genau ist, so wird es leicht erklärlich, wie auch der Allativ als Adessiv stehen kann, oder wie, vom Standpunkt unserer deutschen Sprache aus betrachtet, auf die Frage "wessen" auch der Dativ als Possessivus gebraucht erscheint. Eine Bezeichnung des Accusativs findet die Sprache sehr oft unnöthig; sie unterbleibt immer, wenn das Wort nicht mit einem Personalsussix versehen ist, und dadurch in einer bestimmteren Beziehung gedacht erscheint, oder, mit andern Worten, ein nicht mit einem Personalsussix versehenes Wort hat den Nominativ und Accusativ gleichlautend; das Personalsuffix kann freilich im Accusativ eine vom Nominativ verschiedene Form annehmen, aber es geschicht auch hier sehr häufig nicht.

Die Raumcasus bilden zwei Reihen, die eine für das Ineinander, die andere für das Beieinander, und jede Reihe enthält drei Casus für die Fragen "wo, wohin, woher", oder für
das Befinden in dem angegebenen Verhältniss, für das Bewegen
in dasselbe und für die Entfernung aus demselben. Wir nennen
die Casus der ersten Reihe lnessiv, Illativ, Elativ, und die der
sweiten, welche sich von der vorigen so unterscheidet, dass
sie das Casussuffix vorn mit einem I verstärkt, Adessiv, Allativ,
Ablativ. Bei der einfachen Oeconomie der finnischen Sprachen
irrt man vielleicht nicht, wenn man dieses I für identisch hält
mit dem in der Ableitungssylbe [a, womit in allen finnischen
Sprachen Wörter gebildet werden, welche einen Ort oder eine
Gegend bedeuten. — Der Localcasus auf die Frage "wohin"

endigt auf einen blossen Vocal (å, y), also Illativ å (y), Allativ b, auf die Frage "wo" wird ein n hinzugefügt, also Inessiv yn, Adessiv len, auf die Frage "woher" ein 8, also Elativ y8, Ablativ 1e6°). Für Ortsverhältnisse haben die Wotjaken ferner nech einen Terminativ, einen Penetrativ und eine zweite, selten verkemmende Form für den Allativ auf nå. Ausserdem giebt es nech einen Instrumental, einen Adverbial und einen Abessiv.

In der Bedeutung sind mit den Casussuffixen sehr nahe verwandt die Postpositionen, welche indessen, auch wenu sie nicht gerade mit Sicherheit als Casus anderer Nomina nachgewiesen werden können, doch durch ihre vollständigere Form und durch ihren eigenen Accent als selbständige Wörter erscheinen. Da aber in der Verbindung mit Casussuffixen das declinirte Wort weiter selbst keine Veränderung erleidet, sondern in der Rede für das Ohr immer klar hindurch tönt, so kann dadurch wohl die Verbindung auch mit den Casussuffixen so locker erscheinen, dass man sich wohl erlauben mag, bei mehren auf einander folgenden gleichen Casus das Suffix nur dem letzten Worte allein auzuhängen, was wir im Deutschen uns nur bei den Prapositionen in ähnlicher Weise erlauben können, s. B. M. 27, 56 Jakow Josialen-no muniz, die Mutter des Jacob und Josia - 24, 30 badzim tufbim fpen-no, mit grosser Macht und Ehre.

Wegen des vorhergehenden weichen oder harten Consonanten, wegen Ausstossung eines Vocals oder durch Nachwirkung vielleicht einer früher da gewesenen Vocalharmonie (s. § 12) sind die Casussuffixe nicht immer ganz gleich. Deshalb und zugleich auch um die Bedeutung und Anwendung der Casus kennen zu lehren, welche mit anderen Sprachen, z. B. mit der Deutschen, verglichen zum Theil sehr mannigfach scheint, wird es nöthig sein, sie einzeln etwas ausführlicher zu behandeln, bevor wir sie übersichtlich in einem Paradigma zusammenstellen.

§ 16. — len (syrj. lön) bildet, wie oben gesagt ist, zunichst einen Adessiv, und drückt also das deutsche "bei, an, in,

<sup>\*)</sup> Eine ganz entsprechende Form haben auf die Fragen "wo, wohin, woher" die Ortsadverbe, auch solche, die nicht eigentlich nur als Adverbe gebrauchte Localcasus eines Substantivs oder Pronomens sind (vgl. § 222).

unter" aus. z. B. J. 6, 45 proroffosien wan' goshtempn, bei, in. den Propheten ist geschrieben - Ma. 12, 29 wagnyry eg wocaf fosemjoslen, das grösste unter allen Geboten. Für den partitiven Sinn, welchen das tofemjosten im letzten Beispiel hat, steht viel häufiger der Ablativ. In dem Sinne eines Adessivs ist diess Suffix auch zu nehmen, wo es mit dem Zeitwort "sein" das deutsche "haben" ausdrückt, für welches keine der finnischen Sprachen ein eigenes Verbum hat, s. B. Ma. 2, 10 ad'ami piezlen erpf man', bei des Menschen Sohne ist die Macht, d. h. des Menschen Sohn hat die Macht - 7,25 fudvalen was nnl, welcher eine Tochter hatte — 4, 25 kudnzlen-ka öwnl, foles? wan'ez-no talas'loz, wer nicht hat, von dem wird auch das Seiende Hier entspricht in der Form wie in der genommen werden. Bedeutung das techeremissische lan, welches sonst unseren Dativ bedeutet, nicht unseren Genitiv. Ausser dieser letzten Verbisdung, mit dem Zeitwort "sein" das Haben ausdrückend, wird das Verhältniss des Adessivs im Wotjakischen viel gewöhnlicher durch Postpositionen ausgedrückt, welche überhaupt sehr oft auch die Stelle anderer Casussuffixe vertreten, und das Suffix len bezeichnet am gewöhnlichsten unseren Genitiv wie das entsprechende syrjanische, z. B. Mz. 1, 1 fute fon jewangestalen, der Anfang des Evangeliums - M. 21, 12 pprng-no Sisus inmonlen cerfax, Jesus ging in den Tempel Gottes. Wegen der Verbindung dieses Casus mit den Personalsuffixen und wegen der Weglassung des Casussuffixes vgl. § 48 und die Syntax.

Der mit dem Suffix len bezeichnete Genitiv kann ein subjectiver und objectiver sein, ist aber immer nur von Substantiven abhängig, nie von Verben oder Adjectiven wie im Deutschen. Von der Verwechselung des Adessiv- und Allativ- oder des Inesslv- und Illativverhältnisses ist schon oben die Rede gewesen, und diese macht es erklärlich, wie unser Genitiv öfters auch durch das folgende Casussuffix ausgedrückt wird, und wie die Tscheremissen ihr Suffix lan, welches nicht unseren Genitiv bezeichnet, wie das wotjakische len, sondera unsern Dativ, wie das wotjakische und syrjänische lip, doch zur Umschreibung des Zeitworts "haben" gebrauchen neben dem Genitiv des Personal-pronomens und dem possessiven Personalsuffix.

§ 17. — in (syrj. eben so) bildet 1) den Allativ, steht also bei Zeitwörtern, welche eine Richtung oder Bewegung aus-

dräcken, für das deutsche "in, nach, zu, auf", z.B. M 27, 66 petschat' ponpsa izly, nachdem sie ein Siegel auf den Stein gesetzt hatten — 26,41 medaz üs d bedasy, damit ihr nicht in Unglück failet — 25,21 badzimsy tona pusto, ich werde dich zu Grossem, über Grosses, setzen. Als Correlativ mit dem Abiativ meht es so M. 20,8 börso systysses futö'sysa az'so systysses, ton den zuletzt Kommenden anfangend bis zu den zuerst Kommenden (vgl. 23,35 wo in ähnlicher Verbindung statt des Allativs die Postposition doroz' steht).

2) Sohr gewöhnlich entspricht dieser Casus unserem Dativ oder der Praposition "für" - z. B. Ma. 1,3 das jala inmarly furend, bereitet dem Herren den Weg - 6, 16 fudnih mon jinga cogy, welchem ich das Haupt abhieb - 9, 5 les'tom fain' lipet, obng tynyb, obng Moifejly, Slialy-no obng, lasst uns drei Hütten machen, eine für dich, eine für Moses und eine für Elias - 9,37 tin-th for faroz odygezly-fano, wer Ehre erweist wenn auch nur Sehr nahe dieser Bedeutung liegt es, den Casus zur Bezeichnung eines Zweckes, einer Absicht zu gebrauchen, wie M. 26, 12 fo watenly mond das jaty, sie hat mich zum Begräbnies bereitet — 23, 19 mar badzim, wed'in majem-a wed'jaton into-a, was ist gross, das zum Opfer Dargebrachte oder der Ort des Opferns. - Bisweilen, wiewohl selten, wird der Dativ sti das Zeitverhältniss übergetragen wie im Griechischen, z. B. Ma. 6,21 asia, words'fem nunally, an dem Tage seiner Geburt - 14, 49 nunally byba, täglich - M. 27, 15 prazdniffy igemonlen llouez wal fezinn 1930, am Festtag hatte der Befehlshaber die Gewohnheit Einen frei zu lassen. Oefter steht er, wie auch im Syrfanischen, nach Substantiven statt des Genitivs, oder wo wir wenigstens meist eben so gut einen Genitiv uns denken komen, z. B. M. 5, 9 inmarin unipi nimate fogy, sie werden Gottes Kinder heissen - 22, 45 fizi bon pi luoz foly, wie wird er aber sein Sohn sein - 24, 8 fute fon mif emjosip, der Anfang der Leiden - 20, 26 til ebto mar luoz, er wird ener Knecht sein -L. 11, 52 bas'tody us'ton todemly, ihr habt den Schliksel der Erkenntniss empfangen - Ma. 2, 28 functa subbotaly, ein Herr des Sabbaths. Besonders aber steht der Dativ bei afterfei Zeitwörtern, zum grossen Theil den nämlichen, welche ihn auch in andern Sprachen erfordern, als: adit funt, erscheinen (Ma.

16. 9) — diboibs'fund, fluchen (11, 21) — jarand, gefallen (6, 22) — \*jurtyny (1, 13) und jurtys'fyny (M. 15, 25) helfen, dienen -\*fosyny, befehlen (Ma. 1, 27) — fuld, es ist nöthig (6, 22) — \*leginy, erlauben (6, 8) — luiny, zu Theil werden (12, 23) l'utylyny, austheilen (8,6) - mertany, messen (4,24) - moje mytyny, helfen (M. 28, 14) - mys'fyljany (27, 29) und seretja-S'funn (Ma. 5, 40) verlachen, verspotten - osfunn, glauben (Ma. 1, 15) — puftyny (M. 26, 15) und spziny (14, 7) versprechen — Potnny (Ma. 1, 14) und verschiedene Ableitungen davon, geben - f'ulworpny, bitten (1,40) - tau farpny, danken (2,12) tupany, passen (6, 18) — tyryny, bezahlen (12, 14) — ushany, arbeiten, dienen (M. 6, 24) - mamente'fpny, Vorwürfe machen (16, 22) - waziny, antworten (Ma. 5, 31) - \* walestyny, lehren (16, 15) - werany (1, 17) und weras'funy (10, 26) sagen, reden - wetlyny borns', nachfolgen (15, 41) - woshjas'fyny, suruen (M. 27, 18) — woz'matyny, zeigen (L. 10, 21) — abdyrany (J. -5, 28) oder abdyraljany (Ma. 1, 22), jenza pfcytyny (15, 44), pajmyny (M. 22, 33) sich wundern - biginy, laufen, in der Redensart fartly biging, zu einem Manne laufen, d. h. heirathen (22, 30), vgl. das ähnliche tscheremissische marlan kejasch jetyny, anrühren (9, 18) — jibyrtjany (9, 18) oder jibyrtyny (Ma. 5, 22) sich niederwersen vor Jemandem — puntyte tyny (M. 8, 28) oder punnt schediny (Ma. 14, 28) begegnen - wos. jas'fyny, zu Jemandem beten (J. 17, 20) u. a. m. Theil dieser Verba, namentlich den letzten, tritt mehr oder weniger deutlich in dem Dativ das Allativverhältniss hervor. Einige lassen auch andere Constructionen zu; die mit Sternen bezeichneten z. B. haben auch den Accusativ, andere werden auch mit Postpositionen gebraucht, z. B. jihprtyny mit aga. - Ein Russicismus scheint es zu sein, wenn bei byschetyny (lehren) die Sache in den Dativ gesetzt wird, wie Ma. 7,7 - 9,42 -12, 14 — J. 12, 49; denn wo nicht der russische Text dasselbe Zeitwort "lehren" hat, und freier übersetzt ist, da steht, was man am natürlichsten erwartet, der Accusativ, z. B. Ma. 13, 11 ti bon foa as todemenyd udwerala, a mar-fa dyfchetog fwatoj lul, ihr werdet es nicht sprechen mit enrem Wissen, sondern was der heilige Geist lehren wird (das Original hat hier noo no вы будете говорить, но духъ святый, denn nicht ihr werdet sprechen, sondern der heilige Geist). Die Person, welche belehrt wird, steht immer im Accusativ, z. B. 8,31 futs'fpz-no dvichetyny sojosza, und er fing an sie zu lehren.

Ein besonderer Gebrauch dieses Casus ist noch der, dass er bei gewissen Verbalnomen das Subject bezeichnet, was auch im Syrjänischen der Fall ist, z. B. M. 18, 14 mplfpd ömpl in mps 196° atajdplen, ogez 1 p. no ta poscijosies' byrnnp, es ist nicht der Wille eures Vaters aus dem Himmel, dass auch nur eins von diesen Kleinen verloren gehe — L. 10, 38 metlyfud so jo 31 p las' solp gurta pyrnnp, als sie gingen, so geschah es ihm, in ein Dorf zu kommen. Man vgl. hierüber weiter unten den Abschnitt von den Verbalnomen.

§ 18. Ein anderer Allativeasus auf n'ä findet sich einige Mal im Evangelium des Marcus. Er hat im Syrjänischen nichts Entsprechendes, und mag vielleicht eine Eigenthümlichkeit des Glazowschen Kreises sein, wo diess Evangelium übersetzt sein soll, denn den Wotjaken aus den Kreisen Jelabuga und Malmysch, mit welchen ich zu verkehren Gelegenheit hatte, war diese Form fremd, und in den andern Evangelien findet sie sich auch nicht, bis auf ein Paar vereinzelt stehende Fälle, welche aber vielleicht eben so gut für Illativcasus zu nehmen sind, in welchen nur durch ungenaue Schreibung das n in der Endung des Verbalnomens verdoppelt sein könnte, nämlich my&fonn'aj (J. 13, 5) und ulonn'a; (L. 2, 2), vgl. Vorwort S. XXV. — Iu diesen beiden Evangelien, wo die angeführten Beispiele sich finden, ist ohnehin die Schreibung der Wörter vorzugsweise schwankend Sicher stehende Belege für diese Casusform sind aus dem Marcus folgende: 1,5 wetlylyzy. son'a moc'af (wic'af) Judapaljos, es kamen zu ihm Alle aus Judaa - 4, 15 sojosn'a fulg'em bora schajs tan dibog lyftå, zu ihnen kommt nach dem Hören sogleich der Satan - 3, 23 aen'az atija jojoeza meraljaz jojoelv, nachdem er sie zu sich gerufen hatte, sprach er zu ihnen - 5,38 pprå forfa Sinagoga törän'ä, er geht in das Haus zu dem Acltesten der Synagoge - 9, 19 maila soa monn'am, bringt ihn zu mir -11,7 maign-no eschafter piga Sisuen'a, und sie brachten das Eselsfüllen zu Jesu — 12,2 istn; no usbas'josn'ä asles'tn; murtzä, und er sandte zu den Arbeitern seinen Meuschen - 15, 20 nuizv sod zeltysa oschonnia, sie führten ihn zum Krenzigen - u. s. w. Vergleicht man diese Form des Allativs mit dem Illativ und den anderen dahin gehörigen correlativen Ortscasus, so findet sich, dass hier statt des 1 in der gewöhnlichen Allativform ein n gebraucht ist. Dieser Wechsel zwischen n und 1 ist zwar auch sonst in der Formenlehre der finnischen Sprachen nicht unerhört, man vgl. nur das Tscheremissische, wo n und 1 als Charakteristiken abgeleiteter Verba einander sehr ähnlich sind, aber vielleicht liegt es doch noch näher, hier an eine durch schnelle Aussprache hervorgebrachte Verkürzung der Postposition bin'å zu denken, welche in allen von dem Suffix n'å angefährten Beispielen ganz eben so gut am Platze wäre, ausser beim Verbalnomen auf n des letzten Beispiels, wo aber, wie gesagt, vielleicht auch der Illativcasus gemeint und die Verdoppelung des n nur zufällig sein kann.

§ 19. - les' (syrj. 198', tscheremissisch lets) bildet den Ablativ, und bezeichnet also 1) überhaupt eine Entfernung, Trennung, wie das deutsche "von" - z. B. Ma 1, 4 mpsbton l'elufiosles', das Ablassen von der Sünde - M. 27, 24 cistyt mon ta f'elyftem murtlen wirles', ich bin rein von dem Blute dieses unschuldigen Mannes - J. 16, 28 mon lyfty aigles', ich bin gekommen von dem Vater -; und correlativ mit dem Terminativ. wie M. 24, 31 og puñ inles' og puñoz', von einem Ende des Himmels bis zum andern Ende (eigentl. von dem einendigen Himmel bis zum andern Ende). Mit dem Ablativ müssen also ihrer Bedeutung nach verbunden werden z. B. folgende Zeitwörter: alyny, hindern an etwas (L. 4, 41) - bas'tyny, nehmen (Ma. 7, 27) — burmpny, genesen (M. 8, 3) — bugdyny, aufhören (7, 28) dunmate fynn, rein werden (Ma. 1,4) - juany, fragen (4, 10) julyny, trennen (M. 13, 49) - fatjas'fyny, geheilt werden (Ma 5, 29) - fel'ts'funy (14, 27) und fuschts'fung (M. 26, 75), sich los machen, im Stiche lassen - furnny, bitten (Ma. 6, 22) futs'funy, anfangen, incipere ab aliquo (M. 20, 8) - fuliny, abrig bleiben (Ma. 6, 43) — l'ufys'fyny, sich trennen (10, 12) — moze myny, frei werden (4, 12) - moztyny (M. 6, 13) und mozmytyny (28, 14) erretten - palantyny, auf die Seite bringen, entfernen (Ma. 7, 33) — pegginy, fliehen (M. 3, 7) — potyny, hinausgehen (Ma. 5, 30) — sajfyny, erwachen (M. 1, 24) — saf ulyny, munter sein, sich hüten (7, 15) - feze'funn, verläugnen, sich lossagen (Ma. 14, 30) — talany, ranben, wegnehmen (4, 25) — ulziny, aufleben (6, 16) — utiny, bewahren (M. 6, 13) — matyny, verbergen (11, 25) — woz'many, erwarten (20, 32) — woz'matyny, be-

- hüten (J. 17, 15) moze'fylyny, sich hüten (Ma. 8, 15) u. a. Einige von diesen können auch den verwandten Elativ zu sich nehmen, wie ulziny, potyny.
- 2) Auf die Zeit übergetragen bedeutet dieses Susix, seit, von...an", z. B. J. 11,53 so nunalles fuspyn weras frzu wiiny soa, von diesem Tage an redeten sie unter einander, ihn zu tödten.
- 3) Es bedentet einen Ursprung, als: Ma. 11, 30 Jeannlen pretonez in wylyd'-a wal ol'o falyfled'-a, die Taufe Johannis war sie vom Himmel oder von den Menschen 15, 45 todusa sot nisled', nachdem er es ersahren hatte von dem Hauptmann. So hat auch sylziny den Ablativ vielleicht zunächst in dem Sinne "von Jemandem etwas hören", dann aber auch in der Bedeutung "anhören, zuhören", wie M. 18, 15 sulzis'styz-fä tuned'tud, school deinen Freund gesunden Ma. 6, 11 sudzy-fä til'edez din'az uzlez'ä uzno sylzid til'estyd, welche euch nicht zu sich lassen und euch nicht hören.
- 4) Mit dem vorigen verwandt ist der Gebrauch des Ablativs zur Bezeichnung des Stoffes, aus welchem etwas gemacht oder gleichsam hervorgegangen ist, z. B. Ma. 1,6 Joan nuly3 bis tutze due gonles, Johannes trug ein Kleid aus Kameelhaar.
  - 5) Bei passiven und neutralen Verben bezeichnet dieser Casus denjenigen, von welchem das Leiden oder der Zustand veranlasst wird oder ausgeht, z. B. Ma. 1, 5 pyrtys'fyzv bolaf soles', Alle wurden von ihm getaust 6, 14 tschudojos suo soles', Wunder geschehen durch ihn 5, 26 jutyr cidaz burmytys'josles', sie hatte viel erduldet von den Aerzten, durch die Aerzte. Hiernächst ist wohl auch der Ablativ zu beurtheilen bei jenzä vschyny, staunen über etwas, eigentl. die Besinnung verlieren (Ma. 10, 22) neben dem Dativ suschung sein, gehorchen (Ma. 9, 7) mozdas'syny, sich schämen (8, 38) bys schesstyny, sernen von Jemand (7, 17).
    - 6) Wie in vielen anderen Sprachen dient auch hier der Ablativ dazu, das Comparativverhältniss auszudrücken, z. B. Ma. 4,31 fo moc'af (mic'af) fidus'ics' poscigem suä, es wird kleiner als aller Saame —; auch wenn nicht zwei Subjecte verglichen werden, sondern Wörter in anderen Beziehungsverhältnis-

- sen, z. B. 6, 11 setytgem luoz sojosth Sodomles, es wird ihnen schwerer sein als Sodom —; so auch nach Adverben mit comparativem Sinn, da es auch bei den Adjectiven überhaupt nur auf diesen Sinn ankommt, und nicht nöthig ist, den Comparativ mit einer besondern Endung zu bilden, z. B. M. 1, 18 suts'sons les az vor dem Ansange, früher als der Ansang 10, 24 wylti dyschethe'les, über dem Lehrer, höher als der Lehrer 5, 20 schonerdy til'ad uzstä ortsi (darüber hinaus) sniga todys'josles, wenn eure Gerechtigkeit nicht grösser ist als (die) der Bücherkundigen Ma. 14, 72 sys pol ataz c'orjamles was on (vorher), vor dem zwei Mal Schreien des Hahnes, bevor der Hahn zwei Mal gekräht hat.
- 7) Den Genitiv anderer Sprachen vertritt dieser Ablativ regelmässig in zwei Fällen: a) wenn er partitiv ist, wo wir auch im Deutschen die Präposition "von" gebrauchen, z. B. M. 25, 2 wit'ez sojosles' wal mizmoes', fünf von ihnen waren klug - Ma. 12, 13 fudza fudza Farisejjosles', Einige von den Pharisaern -M. 23, 23 j'ote'fody dajati jufet m'atoles', ihr gebet den zehnten Theil von der Minze -; auch wenn nur ein Object im partitiven Sinne gedacht ist, ohne dass gerade ein den Theil bezeichnendes Wort dabei steht, z. B. Ma. 12, 44 pongiago aslag wan' burles', sie legten hinein von ihrem vorhandenen Gut -; b) wenn das regierende Wort im Accusativ steht, gerade wie im Syrjanischen, z. B. Ma. 1, 19 mpnaa foles', seinen Bruder -5, 40 aiza-no mumiza-no nylles', den Vater und die Mutter des Mädchens. Bei anderen Casus hat, wenigstens in den besser übersetzten Evangelien, der Genitiv nur selten diese Form, und wie mir scheint nur missbräuchlich, z. B. Ma. 4, 15 soles' fulmaz, in ihr Herz - M. 12, 49 mpnam atailes' erpfys'tyz, aus meines Vaters Willen — 7, 16 jempschezja sojosles', an ihrer Frucht.
- § 20. yn (in, syrjänisch eben so) bildet den Inessiv, und bezeichnet also unser "in" auf die Frage "wo", z. B. Ma. 5, 14 faryn-no gurtjosyn-no werazy, sie sagten (es) in der Stadt und in den Dörfern 1, 14 muset duniin, in der andern Welt. Auf die Zeit übergetragen steht dieser Casus auf die Frage "wann", z. B. Ma. 1, 9 so nunaljosyn, in diesen Tagen 6, 48 üin systyz sojos din'ä, in der Nacht kam er zu ihnen. Von der gewöhnlichen Bedeutung etwas abweichend ist der Gebrauch dieses Casus bei dem Zeitwort "schlagen", um den geschlage-

nen Theil des Ganzen zu bezeichnen, z. B. M. 5, 39 finfå c'apfoz tonå bur bañab, wenn Jemand dich schlägt auf die rechte
Wange — J. 19, 3 bañaz c'apfyzy soä, sie schlugen ihn in's Angesicht. — Sonst steht in diesem Falle wohl auch der Penetrativ (§25).

Die Endung in statt yn steht nach dem früher Gesagten nach Vocalen und mouillirten Consonanten, eben so wie im Elativ is' st. ys', und bei Wörtern, welche mit einem Diphthong enden, fällt das j dieses Diphthongs mit dem i des Suffixes zusammen, wie oben Ma. 6, 48 üin (von üj); eben so 5, 2 schain (von schaj).

\$ 21. - a ober v (syrjanisch o, e) bilden beide den Illativcasus, und scheinen nicht dialektisch noch weniger in der Bedeutung verschieden zu sein, sondern ganz gleich gut gebraucht werden zu können (vgl. § 12). Nicht nur in der lebendigen Rede habe ich diesen Wechsel der Vocale gefunden. sondern er kommt auch in der Evangelienübersetzung sehr häufig in einem und demselben Theile und öfters sogar in demselben Worte vor, z. B. Ma. 9, 22 tros pol üs'fytjaz tylä-no muä-no, viele Mal fiel er in's Feuer und in's Wasser - 43 foschinn ab poly fpsistem tyly-no, gelangen in die Hölle und in das unauslöschliche Feuer. Eben so steht unter den Postpositionen, welche eigentlich Illativcasus sind, putschfå (Ma. 7, 18) neben dem hänsigeren putschip (5, 12 - 6, 29 - 14, 20). Bedeutung und Gebrauch dieses Casus ergeben sich leicht aus seinem Correlativverhältniss zu dem vorhergehenden und dem nachfolgenden (vgl. §15). Auf die Zeit übergetragen steht er mit dem Inessiv gleichbedeutend, z. B. Ma. 8,31 füjn'mäti nungla luljas'fono, am dritten Tage soll er auferstehen - M. 26, 31 ta üjä, in dieser Nacht - J. 2, 19 fujn' nunala, in drei Tagen. - Auch sonst findet sich der Illativ in Verbindungen, wo nach unserer Vorstellungsweise der Inessiv besser am Platze wäre, in andern finnischen Sprachen findet sich indessen dieselbe Abweichung vom Deutschen. Vgl. was oben über dasselbe Verhältniss beim Allativ und Adessiv gesagt ist.

\$22. — p6' (i8', syrjänisch eben so) macht den Elativ, welcher zunächst den deutschen Präpositionen "aus, von" entspricht, z. B. Ma. 5,2 ppfhp8' potpfa, als er aus dem Schiffe gekommen war — 1, 10 muis' potpfu, als er aus dem Wasser

ging - 7,4 bazarps' lyftyfa, wenn sie vom Markt gekommen. sind - 12, 25 fulemys' lults'fem bora, nach der Auferstehung vom Tode. - Oesters findet sich dieser Casus mit dem verwandten Ablativ in gleichen Verbindungen gebraucht, z. B. J. 19, 20 fid'ofpn öjmal farps'en, es war nicht weit von der Stadt (Ma. 12, 34 fid'ofyn mit dem Ablativ) - L. 7, 45 ugdugdaly pydmä c'upampe', sie hört nicht auf, meinen Fuss zu küssen - eben so bei dugdyny (M. 11, 1), ulziny (Ma. 6, 14) vgl. die im § 18 angeführten Verba. - Auch bei Zeitverhältnissen steht der Elativ eben so wie der Ablativ, z. B. J. 9, 1 fintem ad'amiez words's femns'tux, ein von seiner Geburt an blinder Mensch, - und im persönlichen und reflexiven Pronomen wird fast immer die Elativform auch als Ablativ gebraucht. Im Syrjänischen vertritt ganz gewöhnlich das Suffix p8' zugleich die Stelle des wotjakischen les'. Etwas abweichend ist die Bedeutung des Elativs in dem adverbial gebrauchten junmys', mit Gewalt (Ma. 15, 14).

Der Elativ und die mit der Endung desselben gebildeten Adverbe (s. § 222) nehmen sehr häufig die paragogische Sylbe en an, ohne dass dabei in der Bedeutung sich ein Unterschied bemerken liesse, z. B. Ma. 1, 29 sobörå distog sinagogaisen pothsa lyfthen Simonlen jurtae, darauf, gleich nachdem sie aus der Synagoge gegangen waren, kamen sie in Simons Haus — 11, 14 ta dyrpsen, von dieser Zeit an — 11, 19 distyt luem börå pothsa farysen, nachdem es Abend geworden war, ging er aus der Stadt. Im Tscheremissischen ist auch diese Verlängerung bei der dem wotjakischen Ablativ und Elativ entsprechenden Postposition gyts sehr gewöhnlich (gytsen); im Syrjänischen ist sie nicht gebräuchlich, wenn man nicht vielleicht das Susix sen erklären könnte (vgl. noch § 12 über das näher zum syrjänischen sen.

§ 23. — e'n oder yn\*) (syrj. ön, en) ist das Casussuffix des Instrumentals, der aber wie im Syrjänischen einen ausgedehnteren Gebrauch hat als der lateinische Abl. instrumentalis, nach

<sup>\*)</sup> Im Lucas und Johannes finden sich häufig, indem der Instrumental mit Verdoppelung des Suffixes gebildet ist, beide Endungen zugleich oder auch die letzte zwei Mal, z. B. L. 1,66 foenyn — 6,3 fojosenyn — 1,27 nimynyn — J. 1,7 foenyn — 3,22 fojosenyn — 3,26 tonenyn — 4,9 Samarjanjosenyn — 4,27 kyfchnoenyn u. s. w. —; in assenenyn (5,26) ist das Suffix gar drei Mal enthalten.

welchem er benannt ist. Er entspricht 1) zunächst dem deutschen "mit, durch, vermittelst", und bezeichnet ein Mittel oder Werkzeug, z. B. Ma. 1,8 mon pyrty til'edez wuen, ich taufe ench mit Wasser — 7,6 ta falyf fylen mond uschjalo, dieses Volk preist mich mit der Zunge — 9,38 tynad nimynyd schaftanjosza potta, mit deinem Namen treibt er Teufel aus — 4,6 schundy pös'en schujaz, durch die Hitze der Sonne verdorrte es — M. 15,4 fulonen med kuloz, durch den Tod, des Todes möge er sterben.

- 2) Bei passiven und neutralen Zeitwörtern kann dieser Casus also auch, wie der Ablativ, dasjenige ausdrücken, wodurch das Leiden oder der Zustand eintritt, z. B. Ma. 1,2 fetsche gospejamm mal mal'o todms'josen, wie geschrieben war von den Vorherwissenden J. 1,17 zafonez Moisejen sotemun, das von Moses gegebene Gesetz Ma. 9,17 fudnz fustem luten furadz'ä, walcher durch einen stummen Geist leidet, gequält wird.
- 3) Er drückt einen Beweggrund aus, "wegen, vor, aus"— L. 8, 19 öjlas" so din'ä mynyny falyfen, es war nicht möglich zu ihm zu gehen vor dem Volke, wegen des Volkes — M. 19, 3 fassdoj jangyschen luoz-a ad'amily jusys'syny, ist es dem Menschen erlaubt wegen jeder Schuld sich zu scheiden — Ma. 15, 10 popsjos s'otyzy sod woshjas'semen, die Priester hatten ihn übergeben aus Hass — 4, 5 dspog potyz ici muz'emen, es ging bald auf wegen der wenigen Erde.
- 4) Es bezeichnet den Weg, auf welchem man irgend wohin geht oder gelangt, M. 7, 13 pprplå dz'ostyt fapfaen, gehet ein durch die enge Pforte — Ma. 7, 19 aslaz f'uresenyz pedlo potä, es geht auf seinem Wege hinaus.
- 5) Es bedeutet, wornach oder woran etwas beurtheilt, erkannt wird, L. 6,48 moc'af for (oder pis'pu) todyny lua as postemen, jeden Baum kann man erkennen an seinem Hervorgehenden Ma. 7,26 so syschon mal myshyen Sirofinisianys'en, dieses Weib war der Geburt nach aus Syrophönicien.
- 6) Bei den Zeitwörtern "kaufen, verkaufen" drückt er den Preis ans, z. B. Ma. 6, 37 fpf furs fondonen bastom nantjosza, sollen wir für zweitausend Kopeken Brot kaufen M. 26, 9 luifal wuzany ta mirocz badzim dunen, man hätte verkaufen können diese Salbe um hohen Preis.
  - 7) Bei den Ausdrücken "schwören, beschwören" steht das-

- jenige, wobei man schwört, im Instrumental, z. B. Ma. 14, 71 futs'fyz inmarien nimpnyz sezs'fyny, er sing an bei dem Namen Gottes zu läugnen M. 5, 34. 35 önsargas'fy inen-no muz'emenno, schwöre nicht weder beim Himmel noch bei der Erde.
  - 8) Zu Zeitbestimmungen dient der Instrumental gleichbedeutend mit dem Inessiv, z. B. Ma. 1,21 subbota nunalen, am Sabbathtage 14,58 füjn' nunalen, in drei Tagen.
  - 9) Sehr häufig bezeichnet der Instrumental eine Gemeinschaft, ein Bei- oder Miteinandersein, ein gleichzeitiges Stattfinden, für das deutsche "mit, bei, au", z. B. Ma. 9, 19 fptflog? til'eden suo, bis wohin, wie lange, werde ich bei euch sein -M. 8, 11 fpl'ogy Amraamen, sie werden bei Abraham liegen --21, 21 mar faremon mal smofomnica puen, was bei, an dem Feigenbaum gethan war - Ma. 2, 3 luftuljaman fo din'a peri fcutfem murten, sie kamen zu ihm mit einem von einem bösen Geiste geschlagenen (d. h. gelähmten) Menschen — 13, 26 foft abz'ozv ad'ami piza lyftys'za badzim fushimen slamaen-no, dann werden sie sehen des Menschen Sohn 'kommend mit grosser Macht und mit Ruhm — 14, 17 dibytlaval lufty; das fuf duichets'fus'josun, gegen Abend kam er mit den zwölf Schülern - 9, 24 solen aiz fin tylien wazig, sein Vater antwortete mit Thränen. - Der Instrumental in diesem Sinne ist also auch der geeignete Casus bei Zeitwörtern wie daulaschpny, streiten (M. 3, 40), kyschnojaskuny, sich beweiben (Ma. 6, 17), punntas fynn, begegnen, zusammentreffen (16, 7), spor farnny (9, 14) oder sporjas'fyny (8, 11) streiten, hadern, jurany, vermischen (M. 27, 34), todmas'fyny, bekannt werden mit etwas (1, 25), werann (Ma. 10, 24) oder weras'funn (6, 50), sprechen, schorn les'tunn, sich vertragen (L. 12, 58). -Ein Russicismus scheint es zu sein, wenn auch das Gegentheil, nämlich l'ufys'fyny (Ma. 10,2) oder jufys'fyny (M. 19,3) sich trennen, sich scheiden, mit demselben Instrumentalcasus construirt wird. - Obgleich der Instrumental, wie aus den gegebenen Beispielen ersichtlich ist, auch allein schon ein Beisammensein ausdrücken kann, wie σύν, so wird er doch viel häufiger in dieser Bedeutung und um sie mehr hervorzuheben, mit Adverben verbunden, welche "beisammen, zugleich, ἄμα" bedeuten, gerade wie im Tscheremissischen die dem wotjakischen Instrumental gleichbedeutende Postposition dono, z. B. Ma. 2, 16 Pelpto murtjosynyz walza siis'tyz, er ass mit den sündigen Menschen

zusammen — 9, 40 finfā til'ed punņt ugfar, so til'eden urdzā, wer nicht euch zuwider handelt, der ist mit euch — 9, 4 jawis'strz sojosth Jia Moses zugleich. — Unter diese Rubrik ist wohl auch am passendsten der Gebrauch des Instrumentals bei den Ausdrücken der "Fülle" zu bringen, z. B. M. 23, 25 putschfazv tyrmptes' talas'sonen strishen-no, in ihrem Innern sind sie voll Raub und Unrecht — 22, 10 suan tyrmem luiz pusps'josyn, die Hochzeit wurde angesüllt mit Sitzenden — Ma. 8, 20 sen'a such tyrmytydy kysem judesjosyn, wie viel Körbe sülltet ihr mit den übrigen Stücken. — Auch kann das Adjectiv "voll" selbst sehlen, wie bei der tscheremissischen Postposition dono, z. B. L. 7, 37 tus'ty möjen, ein Gesäss (voll, gefüllt) mit Oel.

- 10) Mit dem syrjänischen Sprachgebrauch stimmt die Anwendung des Instrumentals zur Bezeichnung des Distributiven, z. B. M. 20, 9 dinarien bas'tvzv, sie empfingen je einen Denar; eben so bei den Zahlwörtern: Ma. 6, 40 puffizv r'aden, fudaz l'uen, fudaz wit'donen tschotsch, sie setzten sich in Reihen, in einer je hundert, in einer je funszig zusammen (vgl. § 93).
- 11) Wie ebenfalls auch im Syrjänischen vertritt dieser Casus auch die Stelle eines besondern Essivs oder Prädicativs einiger anderen verwandten Sprachen, und steht also auf die Fragen ,als was, wie, wozu" - z. B. Ma. 16, 14 adzemjosip foa luloen ögostyla, den ihn lebendig gesehen Habenden glanbten sie nicht - 14, 52 gelifen reggig, er entfloh nakt - 7, 22 mig'temen ulpny, unverständig sein - 12, 23 moziljam fod kyfchnoen, sie hatten sie als Weib, zum Weibe - M. 19, 30 aglojos luogo borlojospn, die Ersten werden die Letzten werden - J. 1, 12 farpstyny inmar nylpicu, Gottes Kinder werden - M. 22, 43 nis matā soā inmaren, er nenut ihn Herr — 23, 8 önnimats'fā Dyschetve joecn, nennt euch nicht Lehrer - J. 13. 13 ti schuie's fody mond dyfchetys'en inmaren-no, ihr nennt mich Lehrer und Herr. - Statt des Instrumentals steht indessen auch bei transitiven Zeitwörtern der Accusativ, bei intransitiven der Nominativ, oder durch Attraction ein anderer Casus, z. B. Ma. 12, 10 farpe'fpg jir feregly, er ist geworden zum Haupt für den Winkel (d. h. zum Eckstein) - 1, 17 luody ad'amijosza sched'tys'jos, ihr werdet Menschenfänger werden - J. 19, 7 asza inmarten piza mergs, er hat sich selbst Gottes Sohn genannt - Ma. 9, 47

di'ec'gem thuyd passinly inmarsen di'ec' duniaz purpuy, es (ist) dir besser, als ein Einäugiger in Gottes gute Welt einzugehen, (dasür steht in der Parallelstelle M. 18, 9 umojgem thuyd passin nen pyrhny usonā); — oder es wird eine Postposition gebraucht, wie M. 21, 46 soā proros inthin mozizy, sie hielten ihn für einen Propheten. Weun der Objectsaccusativ kein Accusativzeichen hat, so braucht der prädicative auch keins zu haben, z. B. M. 21, 26 Joannez proros schuo, sie heissen Johannes einen Propheten; — eben so wenn das Prädicativ adjectivisch ist, z. B. Ma. 4, 19 n'urto weramzā, jisemtā-no saro, sie ersticken das Gesagte, und machen es fruchtlos.

- 12) Zum Theil aus diesem letzten Gebrauche des Instramentals, zum Theil aus manchem anderen vorher genannten ist es herzuleiten, wenn er gewissermassen adverbial steht, um überhaupt eine Art und Weise auszudrücken, z. B. Ma. 12, 38 taga dis'en wetlyny, in reiner Kleidung wandeln (s. 9) - 9,24 fin fplien maziz, er antwortete mit Thränen (ibid.) - 6,39 fosyz puftyny falyfja intyen intyen, er befahl, das Volk getrennt, an verschiedenen Orten zu setzen (s. 10) - 6, 40 puffigp. no r'aden, und sie setzten sich reihenweise (ibid.) — 6,48 palen ortfiny medem mal, er wollte seitwärts vorüber gehn (s. 4) - M. 18,8 pprpnp ulona c'uten, lahm in's Leben eingehen (s. 11) - Ma. 8, 34 mynam dyschetonen med uloz, er lebe nach meiner Lehre (n. 5) - M. 21, 41 uroden bydtoz, er wird schlimm, mit Bosem vernichten (s. 1) u. dgl. - Man mag hiermit noch denselben Gebrauch des ähnlich lautenden, sonst freilich mehr dem Genitiv entsprechenden tscheremissischen Suffixes an vergleichen.
- \$24. o ¿ (syrj. öb¿), eb¿) bildet den Terminativ, und entspricht also unserem "bis an, bis zu" sowohl in Orts- als in Zeitbeziehungen. Sein Correlativ ist, wie oben schon angegeben worden, regelmässig der Ablativ oder Elativ. Beispiele davon sind: M. 27, 51 mylyn puñys' ulyn puñys', vom obern Ende bis zum untern Ende Ma. 11, 20 abzigy (motwa pu twas'memza myſþyo¿', sie sahen des Feigenbaums Vertrocknen bis zur Wurzel 13, 19 ta byro¿', bis zu dieser Zeit 14, 25 so nunalo²', blu zu jenem Tage. Statt dieses Casus selbst stehen sehr oft auch die mit demselben gebildeten Postpositionen doro¿', bin'oչ', mylo₃'.
  - § 25. ti (syrj. eben so oder öd, ed) bildet den Pene-.

trativ, und bezeichnet gewöhnlich eine Bewegung durch einen Raum, "durch", z. B. Ma. 2, 23 ogpol subbota nungla fo ortfifn; ju lubti, als er einst an einem Sabbathtage durch ein Kornfeld ging - M. 12, 43 metla mutem intojosti, er wandelt durch wasserlose Orte - L. 13, 22 metly, farjosti-no gurtjosti-no, er wandelte durch Städte und Dörfer. - Ausserdem steht dieser Casus, wie im Syrjänischen auch, bei Zeitwörtern des Fassens und Berührens, um den Theil zu bezeichnen, an welchem etwas gefasst, berührt wird, z. B. Ma. 8, 23 fiitig futpfa\*) fintemga, pottyg soa gurt sery, nachdem er den Blinden an der Hand gefasst hatte, führte er ihn hinter das Dorf - 14, 65 fluggjosvy bantiz Captuluzu, die Diener schlugen (ihn) in's Angesicht. -Statt des Inessivs, aber doch wohl nach einer etwas verschiedenen Anschauung, scheint der Penetrativ zu stehen: Ma. 23, 27 telischis'fody tus'josty fudjos pedlo paltiz ceberes' adzis'fa, ihr gleicht den Grabmälern, welche an ihrer Aussenseite rein scheinen (eigentl. wohl über ihre Aussenseite hin, wie auch etwa im Italienischen per nicht bloss von der Bewegung, sondern auch von dem Verbreitetsein durch einen Raum gebraucht wird.

Das Suffix des Penetrativs steht noch gewissermassen in der Mitte zwischen den Suffixen und Postpositionen, und könnte darauf hindenten, dass die Suffixe wohl ursprünglich alle selbständige Begriffswörter, d. h. durch den häufigen Gebrauch in der Form verkürzte Postpositionen sind. Auch aus dem Abessiv (s. § 27) liesse sich ein Fingerzeig der Art entnehmen, und in den verwandten Sprachen finden sich ebenfalls noch manche Andeutungen davon\*\*). Es ist nicht nur sehr häufig durch einen vorhergehenden Bindevocal » (i) oder å ganz gegen die Form der übrigen Casussuffixe zweisylbig gemacht, z. B. gurtjospti (Ma. 6, 6) und gurtjosoti (L. 9, 6) neben gurtjosti (L. 13, 22), cerfyti (Ma. 11, 16), bunitty (16, 15), Galicjaiti (9, 30), l'urceati (M. 8, 28), muz'emati (L. 2, 1), ulicaati (14, 21), ösäti (J. 10, 2) 2c., sondern es findet sich auch sogar durch ein dazwischen gesetztes Wort, freilich nur ein suffigirtes Adverb,

\_\_\_\_\_

<sup>\*)</sup> Vgl. das französische prendre par la main.

<sup>\*\*)</sup> In älteren esthnischen Schriften findet sich z. B. statt des Suffixes ga, "mit", ein als Postposition gebrauchtes Adverb taas, "zusammen"; — man vergleiche auch das etwas zweifelhafte tscheremissische lets und das in meiner Grammatik § 23 darüber Gesagte.

von seinem Nomen getrennt, L. 8, 1 farati selo-no-ati, durch Stadt und Dorf.

- \$ 26. ja (syrj. ji) bildet den Adverbial, und bezeichnet eine Gemässheit, Uebereinstimmung, "nach (secundum), an, bei, zu" - M. 12, 33 jempschja todmas'fa pis'pu, an der Frucht wird der Baum erkaunt - 23, 3 ufbanja fojoslen onles'ta, nach ihrer That thuet nicht — 25, 15 Potng .... wo afojegly kushmygja, er gab einem Jeden nach seiner Kraft - 9, 29 ostembyja med luoz til'edly, nach eurem Glauben geschehe euch; - daher ogja, "gleich", eigentl. "nach Einem, Einem gemäss", z. B. Ma. 15, 28 tuschmonjosyn ogja faremyn, (er ist) den Verbrechern gleich gemacht. - Eben dasselbe ist og-fad', "wie Eins", z. B. L. 7,31 finen og-fad' faro so wyshy, mit wem soll ich gleich. machen, vergleichen, dieses Geschlecht. - Sehr häufig steht in diesem Casus dur, die Zeit, durja (wie das syrjan durji) als Postposition, besonders beim Verbalnomen, einen verkürzten Adverbialsatz der Zeit bildend, z. B. Ma. 9,9 gurez wylys' was'fon dyrja, zur Zeit des Herabsteigens, beim Herabsteigen, vom Berge, während sie vom Berge herabstiegen — 6, 2 subbota nunal wuem dyrja, zur Zeit des Kommens des Sabbathtages, als der Sabbathtag kam, etc.
- \$ 27. tef (syrjan. tog), verwandt mit dem Suffix ta des negativen Verbalnomens und dem Suffix tem der negativen Adjective, bildet den Abessiv, und heisst also "ohne, ausser", z. B. Ma. 2, 7 finly luoz wylys' inmartet f'elyfjosza leziny, wer kann ausser dem höchsten Gott Sünden vergeben - 4, 34 sojos: tet nomprä-no sojosly özwera, ohne diese sagte er ihnen nichts - 6, 34 fojos pshjos - fad' utis'tef ulo, sie sind wie Schaafe ohne Hirten - M. 19, 10 umojgem luoz kyfchnotef ulyny, es ist besser ohne Weib zu leben - J. 15, 5 montet nomprä - no udlestä, ohne mich thut ihr nichts. - Vielleicht lässt sich diesem Suffix noch ein selbständiges Wort zur Seite stellen, mit dem es in Form und Bedeutung verwandt ist (vgl. § 24), nämlich tef "still, ruhig", auch "müssig, unbeschäftigt", z. B. Ma. 20, 6 sched'tyz muzonjosyz tet splys'josyz, wera-no sojosly: maly ti tatyn ushtef sply8 fody, er fand Andere unbeschäftigt stehend, und sagt ihnen: warum steht ihr hier ohne Arbeit.
- § 28. Der Accusativ findet sich beim Substautiv mit einer besonderen Endung versehen nur, wenn das Wort durch.

ein hinzugefügtes Personalsuffix näher bestimmt ist, sonst ist er immer dem Nominativ gleich, und diess ist sehr oft auch vielleicht indessen nur missbräuchlich - der Fall beim Personalsuffix der dritten Person, besonders wenn diess nur determinirende Kraft hat (vgl. \$ 50), nicht eigentlich possessive. Die Endung des Accusativs ist bei den Singularpersonen a, bei den Pluralpersonen eg. Dieser Unterschied, den ich auch in der mündlichen Rede bemerkte, scheint aber nicht überall gemacht zu werden, soudern dialectisch die gleiche Endung a auch bei den Pluralpersonen gebraucht werden zu können, denn in der sonst wohl sorgfältig gearbeiteten Uebersetzung des Marcus wird die Accusativform auf eg nicht gebraucht, wohl aber in den drei andern Evangelien. Ob man nun in dem Falle, wo der Accusativ eine eigene Endung haben kann, nämlich mit dem Suffix der dritten Person, sich etwas Anderes dabei denkt, wenn man ihn ohne diese Endung und dem Nominativ gleichlautend gebraucht, das ist mir nicht möglich gewesen auszumachen. So heisst es z. B. M. 25, 32 fyzi utis' jufa pshjosles' fec'jo sza (wie ein Hirt von den Schaafen die Böcke treunt) und 33 pultog-no pibjosny bur fi palag, fec'josny-nofch paljanag (und er stellt die Schaafe zu seiner rechten Hand und die Böcke zu seiner Linken), - ohne dass man auch nur die geringste Veranlassung sähe, warum es das eine Mal fec'josza und das andere Mal fec'josny heisst. Aus der mündlichen Rede und auf ausdrückliches Nachfragen habe ich auch nichts weiter erfahren können, als dass man beides sagen kann. Vielleicht kommt man der Wahrheit am nächsten, wenn man sich mit mir die Sache so denken will: Da ohne Personalsuffix nie eine besondere Accusativendung erscheint, mit dem Suffix der ersten und zweiten Person aber immer und mit dem der dritten, wenn es die possessive Bedeutung des der heiden anderen hat, auch fast immer, so mag ursprünglich wohl die Accusativendung nur zum Personalsuffix gehört haben, zu diesem aber immer. Die beiden Ausnahmen von dieser Regel, d. h. wenn ohne die Possessivbedeutung der Accusativ steht, und wenn er bei derselben fehlt, können entweder durch eine von aussen kommende Störung, welche bei den Verhältnissen und Umgebungen, unter welchen die wotjakische Sprache seit mehren Jahrhunderten lebt, wohl leicht eintreten mochte, entstanden sein oder durch Unachtsamkeit der Uebersetzer. Das Letzte scheint mir Statt zu haben, wenn der Accusativ beim Suffix der dritten Person eigentlich stehen sollte, weil es die possessive Bedeutung hat, und doch fehlt. Diese Ausnahme ist mir nämlich in der mündlichen Rede nicht bemerklich geworden, und auch in der Evangelienübersetzung kommt sie nur höchst selten vor, und ist sogar im so fern zweiselhaft, als es bei dem Rectionsverhältniss der Nomina und Pronomina zwar regelmässig, aber doch nicht durchaus nothwendig ist, das regierende Wort mit einem possessiven Personalsuffix zu versehen. Wenn es also z. B. Ma. 1, 7 heiset: mon ugdis'ty perciny f'umpses folen fapegles' (ich wage nicht aufzulösen den Riemen seines Stiefels), so sollte man eigentlich erwarten f'umpega folen fapeglee'. Denn so wie mein, dein, unser, euer Riemen monam s'umpsa, tonad s'umpsed, mil'am s'us mysmy, til'ad f'umysdy heisst, so liegt es wohl am nächsten, in der Verbindung solen Pumpsez oder sapeglen Pumpsez (sein Riemen, des Stiefels Riemen) das Suffix eg ebenfalls für das possessive zu halten, und im Accusativ zu sagen und zu erwarten soles' sumyszä, sapegles' sumyszä, wie man in der ersten und zweiten Person immer sagen würde mynes'tym s'umysmä, tynes's tyd s'umysdä, mil'es'tym s'umysmez (s'umysmä), til'es'tyd s'umysdez (f'umpsba); da aber, wie gesagt, das possessive Suffix nicht nothwendig angehängt zu werden braucht (vgl. § 48), so ist man allenfalls ermächtigt das Suffix der dritten Person, wo es ohne Accusativendung steht, nicht für das possessive, sondern für das determinirende (vgl. \$ 50) zu halten\*). - Die zweite Ausnahme, dass nämlich die Accusativendung gesetzt wird, ohne dass das Personalsuffix eine possessive Bedeutung hätte, scheint mir etwas tiefer zu liegen. Ich glaube, dass uranfänglich wohl die Sprache zwischen dem Personalsussix mit possessiver oder determinirender Bedeutung diesen Unterschied nicht machte. sondern das Suffix der dritten Person mit denen der ersten und zweiten ganz gleich behandelte, das Determinirende des Suffixes aber eben nicht anders auffasste als so, dass es die Beziehung

<sup>\*)</sup> Sehr deutlich ist auch in dem Possessivverhältniss das Suffix doch nur als determinirendes gebraucht, wo es mit der Person des regierenden Wortes nicht übereinstimmt, z. B. M. 15, 13 mpnam atajes, mein Vater — Ma. 12, 36 tynes'tyb tuſchmonjossá, deine Feinde. — Dass hier in dem letzten Beispiel doch die Accusativendung steht, darüber sogleich weiter unten.

des Gegenstandes zu oder die Abhängigkeit von einem anderen ausdrückte. "Mein Haus" und "dein Haus" sind, verglichen nit ,.ein Haus", offenbar eben so gut determinirend wie "sein Haus (\*\*). Kellgren hat noch neuerlichst in der netten Skizze, welche er von der finnischen Sprache giebt, darauf hingewiesen, wie auch in Finnland die Personalsuffixe, wenn sie nicht durch einen dazu gefügten Genitiv eine bestimmt possessive Bedeutung erhalten. in allen Personen als Determinativa gebraucht werden \*\*). Da aber in der Rede die erste und zweite Person immer als gegenwärtig gedacht werden, so werden mit "ich, du, wir, ihr" immer bestimmte, als bekannt vorausgesetzte Persoaen bezeichnet, und die Suffixe der beiden ersten Personen schliessen also, als Determinativa gebraucht, immer die Beziehung auf bestimmte Personen mit ein, und können also, wo eine solche nicht Statt finden soll, nicht angewendet wer-"Er, sie" dagegen sind an und für sich unbestimmt, und wer oder was darunter zu verstehen sei, kann man nur wissen, wenn der durch sie vertretene Gegenstand vorher genannt worden ist, und so hat es sich wohl gemacht, dass das Wotjakische and andere finnische Sprachen, wenn sie ein Determinativum ohne Bezeichnung der Abhängigkeit von einer bestimmten Person oder Sache gebrauchen wollten, auf das Suffix der dritten Person verfallen mussten, weil bei diesem allein die possessive Bedeutung in Gedanken von der determinirenden geschieden werden kann. Unter n'an'ez (von n'an', Brot) kann nicht anders "sein Brot" verstanden werden, als wenn aus der Rede schon

Man vergleiche hierzu den auffallend übereinstimmenden Gebrauch, welchen das Armenische von seinen sogenannten Personalbuchstaben
 d, n macht.

<sup>\*\*)</sup> Die Grundzüge der finnischen Sprache mit Rücksicht auf den uralattaischen Sprachstamm, von II. Kellgren, Berlin 1847. Dort heisst es

S. 74: "Steht im Finnischen das Suffixpronomen nur um die Beziehung
"des Substantivs auf eine bestimmte Person anzudeuten, ohne gerade
"das Possessive hervorzuheben, so steht das Suffixpronomen allein, z. B.
""er nahm sein Schwert"", ban otti mittfansa (fast gleichbedeutend mit
""er nahm das Schwert""; wird aber das Possessive hervorgehoben,
"so muss neben dem Suffixpronomen noch das Pron. poss. (der Genitiv
"des Pron. pers.) gesetzt werden: "es ist sein Schwert, gehört ihm":
"se on hänen mittfansa, nicht bloss: se on mittfansa. "Er nahm ein Schwert"
"unbestimmt) heisst "hän otti mitfan."

vorher bekannt ist, auf wen das Suffix sich bezieht, und wessen Brot es also ist, sonst denkt sich der Wotjake dabei nur überhanpt ein gehöriges, rechtes, bestimmtes, bekanntes Brot. - Sobald nun durch eingetretene generische Störungen - und wie konnten diese hier wohl ausbleiben? - das Sprachgefühl verdunkelt und unsicher wurde, und das Bewusstsein von dem ursprünglichen Wesen der Sprachformen und ihrer Bedeutung schwand, da mochte man sehr leicht dazu kommen, das bloss determinirende Suffix für etwas Anderes zu halten als das zugleich possessive, und darauf verfallen, nur dieses - zum Unterschiede von jenem - ganz analog dem der ersten und zweiten Person flectiren zu wollen, und eben so leicht erklärlich ist es, dass dieser Unterschied in der Praxis doch nicht streng eingehalten wird. Es würde auch in der That in sehr vielen Fällen nicht einmal möglich sein, streng zu unterscheiden \*), wenn man auch voraussetzen wollte, dass der Wotjake sich jedes Mal der Gründe für das Eine oder das Andere klar bewusst wäre, was wohl schwerlich der Fall ist. Ist in irgend einem Stücke seiner Sprache einem Volke das - ich möchte sagen instinctmässige - Gefühl abhanden gekommen, so kann diess nur durch theoretische Sprachbildung ersetzt werden, und von einer solchen sind die Wotjaken wohl noch weit entfernt. -So viel über das auffällige Verhalten der Sprache in Beziehung auf die Form des Accusativs.

Was die Bedeutung und Anwendung betrifft, so stimmt das Wotjakische mit anderen Sprachen darin überein, dass die transitiven Zeitwörter das nächste Object der Thätigkeit im Accusativ erfordern, und die Ausnahmen beruhen nur darauf, dass von der Art und Weise dieser Thätigkeit eben nicht alle Sprachen die gleiche Anschauung haben, und ein und dasselbe Zeitwort kann bisweilen mit dem Deutschen z. B. übereinstimmen oder nicht, je nachdem man es so oder so übersetzt, z. B. alyny "verbieten" oder "verhindern", wie Ma. 3, 12 so bön jun alyg sojosza, er aber verbot ihnen (oder verhinderte sie) nachdrücklich. — Es können daher sogar manche Verba mit dem Accusativ construirt werden, die im Wotjakischen selbst, auf

<sup>\*)</sup> Wir können ja auch im Deutschen z. B. gleich gut sagen: "er hat den Arm gebrochen" oder "er hat seinen Arm gebrochen."

eine andere Weise aufgefasst, noch eine andere Construction zulassen, wie etwa im Griechischen zoater twa und twoc, apeleir riva and rivi, z. B. Ma. 9, 22 jurty mil'emez, hilf uns, (1, 13 mit dem Dativ) - M. 26, 17 tytyn fosod mil'emyz das's jany tynyd paschaez, wo besiehlst du uns, dir das Osterlamm zu bereiten (Ma. 1, 27 mit dem Dativ) - Ma. 10, 24 byschete'fye'jos ta folen tylgå tyfchtate'fvzv, die Schüler erschraken vor diesem seinem Worte (6, 20 fyschkany mit dem Ablativ) - 10, 15 fin-få werames fand ugpon pinal famen, wer nicht das Wort annimmt wie ein Kind (9,7 mit dem Ablativ). - Leginv hat den Accusativ nicht bloss in der Bedeutung "entlassen", wie Ma. 6,36 lez' sojoszä... med aslyz n'an'zä bas'tozy (entlasse sie, damit sie sich Brot kaufen), sondern auch in der Bedeutung "zulassen, erlauben", z. B. 1, 34 uglez' wal schaftanjosza werany asles'tyz todemza so serps', er erlaubte den Teufeln nicht zu sagen ihr Wissen von ihm (6, 8 mit dem Dativ). - Auch Umschreibungen, wie c'up faryny (Kuss machen) statt c'upany (küssen) können wie die einsachen Verba ihrem Sinne nach mit dem Accusativ construirt werden, z. B. M. 26, 48 fudga mon c'up faro, so luoz, wen ich küsse, der ist es.

Auf Zeitverhältnisse angewandt bezeichnet der Accusativ eine Zeitdauer auf die Frage "wie lange", wie in vielen anderen Sprachen, z. B. M. 20, 12 ta borlojos usbazy odug zajat, ton bon mil'empa sojosyn og-kad' karyd nunal byt ushas'josya, diese Letzten haben eine Stunde gearbeitet, du aber machst uns mit ihnen gleich, die wir den ganzen Tag gearbeitet haben - Ma. 14, 37 dza lu tynad iziteł cidany odyg tschas, konntest du nicht ohne zu schlasen aushalten eine Stunde. — Bisweilen drückt der Accusativ auch noch andere Zeitverhältnisse aus, wie fyftatiga, fuju', mātijā, mil'jā, u. a., s. im Verzeichniss der adverbialen Ausdrücke § 224. Eben dort und § 222 sind auch noch einige andere adverbiale Ausdrücke aufgezählt, welche ihrer Form nach Accusative zu sein scheinen. Russische Verba in den Evangelien, welche den Genitiv regieren, werden im Wotjakischen mit dem Accusativ construirt, da hier der Genitiv nie als Object eines Zeitworts vorkommt, z. B. M. 9, 27 shal'a mil'empt, erbarme dich unser.

Die causativen Verba haben regelmässig denjenigen, durch welchen man etwas thun lässt, im Accusativ, z. B. Ma. 6, 23

inmarien nimynys ochythy (eigentl. "er machte glauben", von och thut), glauben) fod, bei dem Namen Gottes versicherte er für.

— Auch das auf tscheremissische Weise gebildete waleltun, belehren (von walan), verstehen, begreifen) hat den Accusativ (Ma. 1, 17 — 4, 34) neben dem Dativ (16, 15), mit welchem im Tscheremissischen selbst diese Verbalform regelmässig construirt wird.

\$29. Einen besonderen Vocativ hat das Wotjakische nicht. Was man auf den ersten Anblick dafür halten könnte, 1st hier wie in den verwandten Sprachen wohl nichts Anderes als das Suffix der ersten Person, zunächst in seiner eigentlichen Bedeutung selbst, z. B. M. 21, 28 fo werag: pia, mon ufha mpnam winograd baic'ain, er sagte: mein Sohn, geh, arbeite in meinem Weingarten - 20, 13 uroma, mon tona diboih ugtarpetto thein Freund, ich thue dir nicht Unrecht; - dann aber auch in Fällen, wo wir uns im Deutschen gerade nicht veranlasent finden würden, ein Possessivpronomen hinzuzufügen, z.B. Ma. 9, 🛫 🛋 folen aiz wazig: offpelo, inmara, sein Vater antwortete: 1653 glanbe, Herr — 10, 51 fintem foly wergs: dyschetys'd! med inadzisal, der Blinde sagte: Meister, dass ich sähe. - Im Gen zen ist der Gebrauch des Personalsuffixes im Wotjakischen vi beltener als etwa im Tscheremissischen. Es kommt z. B. met mit Kigennamen vor, wie dort öfters, denn Jerufalima, Jerusaffind (M. 23, 37) ist gewiss cher Beibehaltung der slawenische Vocativform; in der Paraffeletelle L. 13, 34 frefest es bloss Stethiditm. Wenn die Anwendung des Personalsuffixes nicht angentlessen erscheint, so steht der Name des angeredeten Gegenstandes meist ganz unverändert: sehr selten findet sich Wie (Tussische) Interjection o amugefügt, wie L. 9, 41 o ostenta withy! o unglaubiges Geschlecht!

\$30. Ueber die Antügung der in den vorstehenden Paragraphen besprochenen Casussuffixe ist wenig mehr hinzuzu-fügen; sie ist meist eben so einfach wie im Syrjätischen. Bindevocale kommen, ausser beim Penetrativ bisweiten (s. \$25), nicht vor, sondern die Suffixe werden nach Consonanten eben so angehängt wie nach Vocalen. Eine zu harte Consonantenhäufung kann dadurch schon darum nicht erfolgen, weil die Sprache es vermeidet, ein Wort im Nominativ schon auf mehre Consonanten ausgehen zu lassen (vgl. \$9). Dass vor den mit

Vocalen anfangenden Suffixen der Endconsonant, welcher im Nominativ des Wohllauts wegen abgefallen war, wieder hergestellt wird, versteht sich nach § 9.

Eine Ausstossung des Anfangsvocals der Sustixe sindet sich bisweilen im Illativ, Inessiv und Elativ nach dem a, z. B. sorsa, in's Haus (Ma. 2, 1), sorsan, im Hause (9, 33), sorsas'ty, aus dem Hause (5, 35), palas', aus der Gegend (1, 45) — neben t'urma (6, 17), Wisanija (11, 11), sinagogais'en (1, 29), selbst sorsa (3, 20), sorsais'ty; (13, 15). — Eine bestimmte Regel für die Fälle, wo der Vocal auszulassen wäre, ist wohl nicht nachweisen; es scheint, wie sich auch schon voraussetzen lässt, besonders dann zu geschehen, wenn die Casus gleichsam zu Adverben geworden sind, wie oben sorsa (nach Hause), sorsan (m Hause) und die als Postpositionen gebrauchten pala, palan, palas', tupala, tupalas'; mir sind wenigstens ausser den angeschrten Beispielen keine anderen vorgekommen.

§ 31. Zur Bildung des Plurals dient im Wotjakischen am gewöhnlichsten das Suffix jos (syrjän. jas) bei allen Wörtern, welche einer Declination fähig sind, mit Ausnahme des Persoulpronomens. Die Anfügung desselben geschieht ganz einfach and ohne dass etwas Besonderes dabei zu beobachten wäre, und die Casuszeichen eines im Plural stehenden Wortes werden hinter dieser Sylbe jos angehängt.

Wohl hiervon zu unterscheiden ist ein Suffix es' (syrjän. 66), welches ebenfalls zur Pluralbildung dient, aber nur an Adjectiven, und zwar 1) wenn sie als Prädicat stehen, z. B. M. 24, 32 fulpsjos folen ini nebytes' luo, seine Zweige werden schon weich - 25,2 mit'ez sojosles' mal miz'moes', mit'ez nosch nods temes', fünf von ihnen waren verständig und fünf unverständig - 23, 25 putichfagy turmytes' talas'fonen, in ihrem Innern sind sie voll von Raub - L. 1, 7 fpfez arjosyn tush badzimes' my-Iplian, Beide waren in Jahren sehr hoch - M. 23, 27 pedlo paltiz ceberes' adze'fo, an ihrer Aussenseite scheinen sie schön. - Ist das Prädicat nicht ein einfaches Adjectiv, sondern ein zusammengesetzter Ausdruck dafür, so ändert das in der Pluralform nichts, z. B. M. 18, 3 udlua-fa nvlpi-fad'es', udpora in bun'ea, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht eingehen in das Himmelreich -; dieselbe Form hat auch der pradicative Accusativ, z. B. M. 23, 29 ceberes' farns'fody 6 \*

Pelyttemjosles' tus'jos, schön macht ihr der Frommen Grabmähler. Ist aber das Adjectiv nicht Prädicat, so hat es immer die andere Pluralform, man vgl. z. B. mit dem oben aus M. 25, 2. angeführten Beispiel wiz'moes' etwas weiter in Vers 4 wiz'mojos bas'tyzy pu möj, die verständigen nahmen Oel.

2) Auch wohl, wenn die Adjective als Attributiv stehen, aber nur als entfernteres, nämlich nicht vor dem durch sie qualificirten Substantiv, sondern nach demselben, so dass sie gleichsam einen verkürzten Satz bilden, welcher durch Ergänzung des Relativs und der auch sonst oft fehlenden Copula zu einem vollständigen Adjectivsatz ausgebildet werden könnte, in welchem das Adjectiv dann natürlich Prädicat wäre, z. B. M. 8, 28 puffyts; fygy soly sign sign seine begegneten ihm zwei besessene Menschen, aus dem Grabe kommende, so böse etc. (welche so böse waren).

Verbalnomina, wenn sie adjectivisch gebraucht werden, nehmen diese Pluralform nicht an, wie aus diesem nämlichen Beispiel zu sehen ist, wo Beides neben einander vorkommt; man vergl. noch M. 21, 15 c'erefjaß' cerfyn pinaljoß weraß's joß-no, in der Kirche rufende Kinder und sagende — Ma. 5,11 pars'joß gurez bordyn woz'mamjoß, Schweine am Berge gehütete.

Ein Versehen ist ohne Zweisel die sonst nirgends vorkommende Verbindung beider Pluralsussike M. 12, 45 bas'ta setag sizim muzon urod syldysinjosyz asses' setes'josyz, er nimmt su sich sieben andere böse Geister, schlimmer als er selbst. Man sollte hier nur sesjosyz erwarten, da sess' nicht als Singular angesehen werden kann, und da eine Pluralsorm sess' hier auch überhaupt nicht anwendbar ist, weil das Adjectiv hier als entsernteres Attributiv noch das determinirende Personalsussis seines Hauptwortes angenommen hat, denn weder in dieser Verbindung noch in der prädicativen kann das Pluralsussis es' weiter declinirt werden oder Personalsussis annehmen.

Uebrigens lässt sich nur allenfalls negativ bestimmen, wo und wie das Pluralzeichen es' nicht stehen darf, nicht aber positiv, wo es stehen muss, denn in beiden genannten Fällen seines Vorkommens können auch andere Wendungen genommen werden. Man vergleiche, was in § 23 über die Form des Prädicativs gesagt ist. Wenn es z. B. M. 19, 12 heisst: sie haben

sich selbst zu Eunuchen gemacht", so könnte diess, mit dem Adjectiv pustem (hodenlos) ausgedrückt, wohl ganz richtig übersetzt sein asia puztemes' farnin (nach dem oben angeführten Beispiel 23, 29); es heisst aber in der Evangelienübersetzung wirklich eben so richtig asja puztemjosyn farngy, mit dem gewöhnlichen Pluralsuffix und im Instrumentalcasus. Auch scheint die Endung es' nicht in allen Dialecten gebräuchlich zu sein, da sie sich im Marcus nicht findet, aber wohl im Matthäus, Johannes und Lucas, was um so auffallender ist, da doch auch im Syrjänischen das entsprechende of ist. Der Sprachgebrauch scheint indessen in Beziehung auf diess Suffix im Syrjänischen und Wotjakischen nicht gans übereinzustimmen, denn 1) haben im Wotjakischen die Verbalnomina es nicht, im Syrjänischen aber wohl, und 2) steht es im Syrjänischen beim prädicativen Nominativ immer, im Wotjakischen aber auch in den Evangelien, welche es überhaupt haben, durchaus nicht immer, sondern es findet sich dafür oft das Adjectiv ganz unverändert wie im Deutschen, z. B. M. 6, 26 ti bon fojosles' utata dy'ec' uda luis'ta, seid ihr aber nicht viel besser als sie (syrjan ti abuömpi naja borns' burd fby fos') - 10, 31 ti bunogem tros ba'orgulijosles', ihr seid theurer als viele Sperlinge (syrj. ti una morobejjasus' bunobibufös').

\$32. Aus den von \$16-27 besprochenen Casussuffixen können wir nun mit Hinzunahme des Pluralsuffixes jos folgendes Paradigma für die wotjakische Declination zusammenstellen, welches mit Beobachtung der unbedeutenden, gehörigen Orts zur Sprache gebrachten Abweichungen für alle declinirbaren Wörter dasselbe bleibt, mit Ausnahme einiger Fürwörter, von welchen weiter unten die Rede sein wird.

| Singu                 | Plural           |             |
|-----------------------|------------------|-------------|
| Nominativ } Accusativ | must, der Mensch | murtjo8     |
| Adessiv (Genit.)      | murtlen          | murtjoslen  |
| Allat. (Dat.)         | murtly           | murtjosly   |
| , ,                   | murtn'ā          | murtjosn'ă  |
| Ablativ               | murtles'         | murtjosles' |
| Inessiv               | murtyn           | murtjospn   |
| Illativ               | murtā            | murtjosä    |

| Si          | Plural  |             |
|-------------|---------|-------------|
| Elativ      | murtys' | murtjosys'  |
| Instrument. | murten  | murtjosen   |
| Terminat.   | murtoz' | murtjosoz'  |
| Penetrat.   | murtti  | murtjosti   |
| Adverb.     | murtja  | murtjosja   |
| Abessiv     | murttef | murtjostef. |

\$33. Zum Theil dieselben Beziehungen wie durch die zahlreichen Casus können auch durch Postpositionen ausgedrückt werden (s. \$177 und ff.). So stehen für die ersten drei Raumcasus ganz gewöhnlich auch dinin, din'ä, dinië, auch bordyn, bordä, bordys oder doryn, dorä, dorys, für die zweiten drei putschin, putschip, putschip, putschip. Ungeachtet des Reichthums, den das Wotjakische an Localcasus hat, bleiben denn doch noch eine Menge räumlicher Dimensionsverhältnisse übrig, für welche diese Casus nicht ausreichen, und die Bezeichnung dieser kann nur durch die Postpositionen geschehen, so wie die der davon abgeleiteten causalen Beziehungen.

## Personalsuffixe.

§ 34. Die Personalsuffixe stehen mit der Declination in einer sehr innigen Beziehung, nicht nur weil viele Casus durch das Hinzutreten der Personalsuffixe eine mehr oder weniger abweichende Form annehmen, sondern weil auch ein Casus, der Accusativ, nur in Verbindung mit dem Personalsuffix in der Declination überhaupt selbständig auftritt. So erscheint es daher am natürlichsten, die Personalsuffixe unmittelbar nach der Declination abzuhandeln, um nachher ein zweites mannigfaltigeres Declinationsschema aufstellen zu können, wie es sich durch die Verbindung der Casus- und Personalbezeichnung bildet.

Die Personalsuffixe bezeichnen, wie in anderen finnischen Sprachen die Abhängigkeit oder — nach der grammatischen Redeweise — das Regiertsein von einem anderen Nomen oder Pronomen. Bei der ersten und zweiten Person kann das regierende Wort natürlich nur ein Personalpronomen sein, bei der dritten aber ausser diesem auch ein anderes Pronomen oder Nomen selbst. Sie entsprechen in der Bedeutung meist einem deutschen Possessivpronomen, für welches das Wotjakische keine

besondere Form hat, wenn man nicht etwa den Genitiv des persönlichen Fürworts dafür nehmen will, welcher Annahme nicht viel entgegen gesetzt werden kann.

Das Zeichen der ersten Singularperson ist m oder ein Vocal (a, v), der zweiten b, der dritten 3; bei den Pluralpersonen bleiben dieselben Consonauten, aber es folgt sum Theil noch ein Vocal derauf. In den Evangelienübersetzungen findet sich im Gebrauch des Suffixes für die Pluralpersonen eine unendliche Verwirrung und Verwechselung mit dem für die Singu-Da sich aber in diesem Chaos neben Anderem larpersonen. auch das findet, was sich meiner eigenen Erfahrung aus mündlicher Mittheilung als das Richtige ergeben hat, so habe ich kein Bedenken getragen, diess als Paradigma aufzunehmen, und ich werde mich begnügen, das hiervon Abweichende mit anzuführen, ohne untersuchen zu wollen - was aus der Entfernung nicht gut möglich ist -, was davon einer wirklichen Dialectverschiedenheit zuzuschreiben ist, und was der blossen Unachtsamkeit und Unkunde der Uebersetzer.

Die Declination eines mit einem Personalsuffix verschenen Wortes unterliegt in so fern einer Schwierigkeit, als nicht in allen Casus die Aufeinanderfolge und Verbindung beider Suffixe die nämliche ist. Es scheint daher nöthig, die Casus einzeln in genauere Betrachtung zu ziehen.

- \$35. Im Nominativ endigt die erste Singularperson auf a (1), die zweite auf ed (1)d, id), die dritte auf ez (1)z, iz), die erste Pluralperson auf mp, die zweite auf bp, die dritte auf zp. Beispiele dafür aus den Evangelien sind:
- 1 Singularperson Ma. 1, 11 piā 1, 41 mylā 3, 34 mumiā 5, 9 nimy 5, 23 nyly 14, 34 luly J. 4, 49 steht pimy (unser Sohu) statt piā.
- 2 Singularperson Ma. 1, 24 ushed 2, 25 adi'emed 4, 30 febered 5, 34 osfoned 14, 36 eryfed M. 6, 4 atajed 21, 5 eksejed 8, 2 mplyd Ma. 9, 43 kiid 9, 45 pyded 9, 47 sinnuyd.
- 3 Singularperson Ma. 1, 6 stones 5, 33 stylchnoes 3, 1 stiz oder 3, 5 stes 5, 37 wynys 6, 22 nulys.

Anmerkung. In der zweiten und dritten Person fällt nach Vocalen bisweilen der Vocal des Personalsuffixes weg, also:
Ma. 3, 32 mumid — 3, 31 mumig (von mumi); eben so in dem

von dem Zahlwort obng, verkürzt og, abgeleiteten ognad (du allein), ognag (er allein), Ma. 6, 47. Dasselbe Wort hat auch in der ersten Person schon im Nominativ das m, welches sonst erst in einigen anderen Casus erscheint, ognam (ich allein) J. 8, 16, vgl. § 94.

1 Pluralperson M. 3, 9 atajmy.

2 Pluralperson M. 4, 16 jugytdy — 4, 20 schonerdy — 4, 48 atajdy — 10, 30 jirstdy — Ma. 10, 38 juemdy — 10, 5 schercidy.

3 Pluralperson Ma. 3, 15 kushimzy — M. 2, 23 meramzy — 5, 5 juketzy — 10, 2 nimzy.

Anmerkung. In den beiden letzten Personen findet sich sehr häufig durch Abwerfung des Endvocals (vgl. § 10) das Suffix dem der entsprechenden Singularperson gleich gebildet, z. B. Ma. 11, 26 aid neben aidy im vorhergehenden Vers — 4, 40 offoned — 8, 18 finmyd — 13, 18 peggoned — 6, 52 fulemeg.

§ 36. Im Adessiv wird das Casussuffix nach dem Personalsuffix angehängt, und eben so geschicht es in den correlativen Casus, dem Allativ und Ablativ.

1 Singularperson M. 18, 21 bironally.

2 Singularperson M. 5, 29 mugoreblen — 7, 5 biroueds len — 4, 10 inmaredly — 7, 4 biroudly (mit Auslassung des Vocals wie 7, 3 biroudlen neben birouedlen bald darauf, vergl. die Anmerkung im vorigen Paragraphen) — Ma. 5, 34 misemedles' — 6, 18 n'un'edles'.

3 Singularperson Ma. 2, 10 piezlen — 6, 22 nylyzly — 1, 15 zemezly — 16, 12 fyfezly — und mit Auslassung des Vocals, wie oben, osfontäzly (6, 6), aizly, mumizly (7, 11).

Für die erste Pluralperson kommen keine Beispiele vor.

- 2 Pluralperson M. 10, 20 atajdylen 6, 1 atajdyles.
- 3 Pluralperson M. 13, 43 atajzylen 18, 31 kuz'ozyly Ma. 12, 22 sizimnazyly.

\$37. Das å des Illativs bildet in Verbindung mit den Personalsussiken am, ad, az, amp, adp, azp, und in den Pluralpersonen wird auch hier wieder die Endung sehr oft verkürzt in am, ad, az (vgl. § 10). — Mit dem Illativ wird der Inessiv ganz gleich gebildet, daher auch bei den aus diesen Casus bestehenden Postpositionen, wie az'ä, bordå, din'å, dorå, putschty, serp 20., auf die Frage "wo" bei Verbindung mit Personalsussiken aller Formunterschied wegfällt.

- 1 Singularperson M. 8, 8 jurtam 13, 30 kensam Ma. 12, 36 palam.
- 2 Singularperson Ma. 2, 11 gurtad M. 6, 6 fensad 7,3 simmad 9,6 jurtad.
- 3 Singularperson Ma. 1, 29 jurtaz 1, 35 intyaz 2, 15 forfaz 4, 8 muz'emaz 8, 23 finmaz 7, 33 pel'az 9, 31 nunalaz 5, 29 mugoraz. Nach Vocalen findet sich bisweilen vor der Endung az ein j eingeschoben, als fnigajaz (Ma. 2, 25 12, 26), betschstejaz (2, 22).
- 1 Pluralperson Ma. 1, 24 boram 6, 3 fuspam 12, 11 az'am.
- 2 Pluralperson M. 10, 30 mylady 9, 4 fulmady (Ma. 2, 8 fulmad) J. 14, 28 din'ady Ma. 8, 18 todad 9, 50 putichtad.
- 3 Pluralperson M. 6, 2 jurtazy 6, 26 kenfazy 4, 6 wylazy Ma. 10, 16 wylaz 8, 14 feraz.
- \$38. Im Elativ schliesst sich das Casussuffix zunächst an das zu declinirende Wort, und dann erst folgt die Personbezeichnung, welche mit einem eingeschobenen t so lautet: tym, tyd, tyd, tydy, tydy, oder bei den Pluralpersonen wieder nach \$10 abgekürzt auch tym, tyd, tyd.
  - 1 Singularperson Ma. 14, 36 fchorps'tym.
- 2 Singularperson M. 5, 29 bordy6'tyd 7,4 finmy8's tyd 12,37 fyly6'tyd.
- 3 Singularperson Ma. 5, 35 forfas'tyz 9, 9 fulemys's tyz 9, 20 mmys'tyz M. 7, 5 sinmys'tyz 12, 35 putschfys'tyz.

  Von der ersten Pluralperson kommt kein Beispiel vor.
- 2 Pluralperson M. 10, 14 bordne'tndn L. 14, 28 pölye'tndn.
  - 3 Pluralperson Ma. 5, 17 palas'tyz.

Aumerkung 1. Wenn der Elativ die verlängerte Form auf poen hat, so unterbleibt die Einschaltung des t, z. B. gurts poenpg (L. 8, 49), in der Regel aber gebraucht man in Verbindung mit dem Personalsuffix nur die kürzere Form des Casus.

An merkung 2. Die Postpositionen, welche eigentlich Elativeasus sind, folgen natürlich der Weise der anderen Nomina, und sind daher hier unter den Beispielen unbedenklich mit anfgeführt. Eine Ausnahme macht indessen böryß', vielleicht weil es nicht eigentlich in der Bedeutung eines Elativs gebraucht wird (von hinten her), sondern wie ein Inessiv (hinten, nach),

und von dem correlativen börā nur dadurch verschieden, dass dieses von der Zeit, börys' aber vom Ort gebraucht wird\*), namentlich mit den Zeitwörtern "gehen, kommen" — "felgen". Dieses börys' nimmt mit den Personalsuffixen ganz dieselben Endungen an wie der Illativ oder Inessiv, also nicht börys'tym, börys'tyd u. s. w., sondern börys'am, börys'ad, börys'az u. s. w., s. B. Ms. 9, 38 mil'am börys'am ugwetly, er folgt uns nicht nach — 10, 28 ton börys'ad wets'fom, wir folgen dir — 1, 18 so börys'az mynyljam, sie folgte ihm nach. — Eine ähnliche Unregelmässigkeit kommt auch sonst bei den Postpositionen vor.

- § 39. Von der zweiten Allativform kommen zwaz nur ein Paar Beispiele von der Verbindung mit einem Personalsuffix vor, sie zeigen aber ganz sicher, wie da, wo diese Casusform eben gebräuchlich ist, die Verbindung in den übrigen Personen geschieht. Es findet sich nämlich monn'am, zu mir (Ma. 9, 19) und asn'az, zu sich (3, 23), woraus nach Analogie des Illativs sich für die drei Singular- und Pluralpersonen unzweifelhaft diese Reihe ergiebt: n'am, n'ad, n'az, m'am, n'ad, n'az, n
- § 40. Der Instrumental folgt der Analogie des Elativs. Er hat wie dieser die Endungen pm, pd, pg pmp, pdp, pgp (pm, pd, pg), welche aber ohne vorher eingeschobenes t unmittelbar an das Casussuffix gehängt werden.
  - 1 Singularperson J. 16, 24 nimpnym.
- 2 Singularperson Ma. 9, 38 nimpnyd 9, 43 fiinyd 9, 45 prdynyd (M. 4, 6 pydenyd) Ma. 9, 46 finmynyd 12, 30 Pulmynyd, lulenyd, wig'mynyd, junmats'femenyd.
- 3. Singularperson Ma. 1, 16 myngnyz 3, 6 falpfenyz 3, 22 fushmynyz 5, 3 shisienyz 10, 2 kyschnoenyz 12, 33 sulmynyz, wizmynyz, sulenyz, junmatsfemenyz.

Für die erste Pluralperson fehlen Beispiele.

- 2 Pluralperson M. 6, 25 lulenydy, wyltyrenydy 10, 20 pmynydy 13, 14 sinmynydy M. 7, 12 fosemenyd 7, 13 todys'jas'femenyd.
- 3 Pluralperson M. 4, 21 atajenyzy 7, 6 pydynyzy 15, 8 ymynyzy Ma. 4, 12 sinmynyz.

<sup>\*)</sup> Mit demselben Unterschiede gebrauchen die Syrjänen die incesivund Elativform, bornn von der Zeit, borns' mit den Verben, gehen, kommen".

Anmerkung. Eine Ausnahme macht auch hier das als Adverb gebrauchte samen, welches der Form nach zwar ein Instrumental ist, aber auch wie das § 38 erwähnte bernet die Endungen des Illativs oder Inessivs annimmt, nämlich samenam, samenad, samenag, samenam 20., — z. B. J. 15, 4 as samenag.

- \$41. Der Terminativ hängt an das Casussuffix die Endungen am, ab, az amy, aby, azy (am, ab, az), womit auch die wenigen Beispiele, welche in den Evangelien vorkommen, übereinstimmen, nämlich für die dritte Singularperson pufivtoz'az (M. 10, 22), pybsoz'az (11, 23), tyrtoz'az (18, 30), puñoz'az (J. 13, 1), und für die zweite Pluralperson potytoz'aby (M. 10, 11).
- § 42. Der Penetrativ fügt an das Casussustix die Personalbuchstaben m, d, 3 my, by, 3v (m, d, 3) ohne Zwischenvocal (vgl. § 35). Beispiele davon sinden sich in den Evangelien nur für die dritte Singularperson, nämlich siitiz (Ma. 8, 23), pelitiz (10, 25), bantiz (14, 65), paltiz (M. 23, 27).
- \$43. Der Adverbiat folgt in der Regel der Analogie des Adessivs, d. h. dem zu declinirenden Worte wird zuerst das Personal- und nach diesem erst das Casussuffix angehängt. Diese Verbindung geschieht ganz eben so einfach und gleichmässig wie im Adessiv, also: āja (vja), cdja (vdja), cdja (vdja), cdja (vdja), mvja, dvja, dvja. Beispiele finden sich in den Evangelien nur für die dritte Singularperson jemvscheigt (M. 7, 16), dshutemegja (14, 8), fushmuzja (25, 15) für die zweite Pluralperson estembyja (9, 29) und für die dritte Pluralperson usbavja (23, 3).
- \$44. Verbindungen des Abessivs mit Personalsuffixen scheinen nicht gebräuchlich zu sein, ich habe wenigstens keine Beispiele davon weder geschen noch gehört. Sollten sie dennoch möglich sein, so folgen sie ohne Zweifel der Analogie des vorhergehenden Casus, und das Casussuffix würde ohne weitere Veränderung dem mit der Personalbezeichnung versehenen Worte augehängt werden.
- § 45. Sehr häufig und wichtig ist dagegen die Verbindung beider Suffixe im Accusativ, dessen besondere Endungen å (p) und eg ja nur in diesem Falle gebraucht werden (s. § 28). Nach den verschiedenen Personen endigt also der Accusativ auf må, bå, åå meg, beg, 3eg. Im Gebrauch dieser Accusativendungen findet sich aber in der Evangelienübersetzung grosse Ungleichheit und Verwirrung. Nicht nur wird nämlich die eigen-

thümliche Endung, wie schon § 28 bemerkt ward, oft nicht gebraucht, wo sie Statt finden könnte und sollte, sondern es wird auch der Unterschied der Singular- und Pluralpersonen, ja sogar der Unterschied der drei Personen unter einauder selbst — besonders im Lucas und Johannes — nicht berücksichtigt, und ausserdem schwankt noch die Orthographie nach starken Consonanten zwischen b, § und t, §. Welche Schreibung hier befolgt worden ist, darüber s. das Vorwort S. XXXIII. u. ff.

- 1 Singularperson Ma. 1, 2 worschudmä 9, 17 pimä M. 7, 26 fylmä 8, 21 atajmä.
- 2 Singularperson Ma. 5, 23 fibā 7, 10 aibā, mumibā 9, 43 mizdā 11, 14 mulibā 1, 2 suresdā 12, 30 inmarbā M. 1, 20 freshodā 7, 5 fordā J. 5, 11 malesdā.
- 3 Singularperson Ma. 1, 3 fureszä 1, 4 pyrtonzä 1, 16 Simonzä 2, 5 ostonzä 3, 17 pizä 7, 10 aizä, mus mizä M. 12, 29 burzä, jurtzä.
- 1 Pluralperson M. 6, 11 n'an'mez 6, 12 s'elytmez 8, 17 mis'emmez 19, 27 man'mez.
- 2 Pluralperson M. 6, 19 burdez 6, 1 deuletdez 6, 15 s'elystez 10, 14 kyldez 10, 28 mugordez, luldez.
- 3 Pluralperson M. 2, 11 burzez 2, 16 wuemzez 3, 6 s'elykzez 4, 22 atajzez 9, 4 malpanzez 15, 2 ilouzez, kizez.
- § 46. Der Plural bietet für die mit Personalsuffixen combinirte Declination keine besondere Schwierigkeit weiter, da das Pluralzeichen jos immer die erste Stelle unter den dreierlei Suffixen einnimmt, und auf die Verbindung der beiden anderen unter sich daher keinen Einfluss weiter übt. Nur der Nominativ bietet hier eine im Vorhergehenden noch nicht da gewesene Combination, nämlich die des Pluralzeichens jos selbst mit den Personalsuffixen. Diese giebt die Endungen josy, josyd, josyd josyd iosyd, josyd, z. B. pijosy (M. 20, 21), mynjosyd (12, 47), selyfjosyd (Ma. 2, 5), dyschets sysogy (9, 30). Durch Verwechselung mit dem Suffix der Singularperson sind gebildet sulemjosyd (Ma. 3, 33, 34), wofür in der Parallelstelle M. 12, 49 das richtig gebildete mynjosy (meine Brüder) steht.

Der Nominativ, wie er hier angegeben ist, liegt natürlich auch bei der Bildung derjenigen Casus zum Grunde, bei welchen

÷

das Casussuffix die letzte Stelle einnimmt, nämlich des Adessivs, Allat., Ablat., Terminat., Adverb. und Abessivs, und man darf sich dadurch nicht irren lassen, dass durch eine Verwechselung der Vocale p und å (vergl. oben den Nominativ der ersten Singularperson und § 12) diese Casus in der Evangelienübersetzung öfters das Ansehen haben, als wären sie vom Accusativ abgeleitet, z. B. M. 5, 44 fargas jostälp — 5, 47 uromjostäli — 7, 11 nplpijostälp — 23, 32 peres jostäles 20. statt der genaueren fargas jostply, uromjostply, nplpijosoply, peres jostples.

Einige Beispiele aus den Evangelien von regelmässig gebildeten Casus obliqui am Pluralnomen sind: Ma. 9, 18 dyschete's tys josydly — M. 12, 49 dyschets's ys josyd — 13, 41 syldysinjosyd — Ma. 1, 36 jultoschiosynny — 5, 16 pars josynny — 2, 16 murts josynny — 1, 38 gurtjosay, sarjosay — M. 7, 6 wös josdey — 19, 8 syschnojosynyd — 4, 21 setjosay — 12, 25 malpanjosyez — 11, 1 sarjosay — 4, 23 jurtjosay. — Etwas weniger genau aber doch mur mit Adweichungen, die schon bei den Casus des Singularnomen erwähnt wurden, sind Ma. 6, 11 pydjosta statt pydjosdey, 14, 40 sinjosy st. sinjosyez, 1, 16 setjosyay, vgl. § 45 — Ma. 4, 12 pesijosyny st. pesijosyny, vgl. § 40.

§ 47. Stellen wir nun noch ein Mal die Casus in der § 32 angenommenen Ordnung übersichtlich zusammen, wie sie sich in der Verbindung mit dem Personalsuffix gestalten, so erhalten wir folgendes Paradigma:

1 Singularperson 2 Singularperson 3 Singularperson

|       | 2 0      | ing wiwi por our | Z Singular porton | , omenin bered |
|-------|----------|------------------|-------------------|----------------|
| Sing. | Nomin.   | murtā            | murted            | murtez         |
| _     | Accus.   | murtmä           | murtdä            | murtzā         |
|       | Adess.   | murtälen         | murtedlen         | murtezlen      |
|       | Allat.   | murtäly          | murtedly          | murtezly       |
|       | •        | murtn'am         | murtn'ad'         | murtn'az       |
|       | Ablat.   | murtales'        | murtedles'        | murtezles'     |
|       | Iness. } | murtam           | murtad            | murtaz         |
|       | Elat.    | murty8'tym       | murtys'tyd        | murty8'tyz     |
|       | Instrum. | murtenym         | murtenyd          | murtennz       |
|       | Termin.  | murtoz'am        | murtoz'ad         | murtoz'az      |
|       | Penetr.  | murttim          | murttid           | murttiz        |
|       | Adverb.  | murtāja          | niurtedja         | murtezja       |
|       | (Abess.) | •                | murtedtef         | murteztet.     |

| Plur. | Nomin.          | murtjosh             | murtjosyd                              | murtjospz      |
|-------|-----------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
|       | Accus.          | murtjosmä            | murtjosdä                              | murtjo8zä      |
|       | Adess.          | murtjosplen          | murtjospdlen                           | murtjosyzlen   |
|       | Allat.          | murtjosyly           | murtjosydly                            | murtjosyzly    |
|       |                 | murtjosn'am          | murtjosn'ad                            | murtjosn'az    |
|       | Ablat.          | murtjosyles'         | murtjosydles'                          | murtjospzles'  |
| •     | Iness. ) Illat. | murtjo8am            | murtjosad                              | murtjosaz      |
|       | Elat.           | murtjosys'tym        | murtjosys'tyd                          | murtjosys'tyz  |
|       | Instrum.        | murtjosenym          | murtjosenyd                            | murtjosennz    |
|       | Termin.         | murtjosoz'am         | murtjosoz'ad                           | murtjosoz'az   |
|       | Penetr.         | murtjostim           | murtjostid                             | murtjostiz     |
|       | Adverb.         | murtjospja           | murtjosydja                            | murtjosyzja    |
|       | (Abess.)        | murtjosytek          | murtjosydtek                           | murtjospztek.  |
|       |                 |                      |                                        |                |
| ۵.    |                 | 1 Pluralperson       | <b>A</b>                               | 3 Pluralperson |
| Sing. | Nomin.          | murtmy               | murtdy                                 | murtzy         |
|       | Accus.          | murtmez              | murtdez                                | murtzez        |
|       | Adess.          | murtmylen            | murtdylen                              | murtzylen      |
|       | Allat.          | murtmyly             | muridyly                               | murtzyly.      |
| •     |                 | murtn'amp            | murtn'ady                              | murtn'azy      |
| •     | Ablat.          | murtmyles'           | murtdyle8'                             | murtzyles'     |
|       | Iness. }        | murtamy              | murtady                                | murtazy        |
|       | Elat.           | murtys'tymy          | murtys'tydy                            | murty8°tyzy    |
|       |                 | . murten <b>y</b> my | murtenydy                              | murtenyzy      |
|       |                 | murtoz'amp           | murtoz'ady                             | murtoz'azp     |
|       |                 | murttimy             | murttidp                               | murttizy       |
|       |                 | murtmyja             | murtdyja                               | murtzyja       |
|       | (Abess.)        | murtmyte <b>?</b>    | murtdytek                              | murtzytek.     |
| Plur. | Nomin.          | murtjosmy            | murtjosdy                              | murtjo83y      |
|       | Accus.          | murtjosmez           | murtjosdez                             | murtjo8zez     |
|       | Adess.          | murtjosmylen         | murtjosdylen                           | murtio82plen   |
| ,     | Allat.          | murtjosmyly          | murtjosdyly                            | murtjoszyly    |
|       |                 | murtjosn'amy         | murtjosn'ady                           | murtjosn'azy   |
|       | Ablat.          | murtjosmyles'        | murtjosdyles'                          | murtjoszyles'  |
|       | Iness.          | murtjosamy           | murtjosady                             | murtjosazy     |
|       | Illat.          |                      | ······································ |                |

murtjosys'tyby murtjosps'tump murtio&v6'tvav Instrum. murtfosenomo murtiosenvdv murtiosenvar Termin. murtjosog'amy murtjosoz'ady murtiosog'azv Penetr. murtiostimo mnrtiostidy murtjostizv Adverb. murtfosmoja murtioedvia murtioszvia ' (Abess.) murtivemptet murtjosdvtef. murtjoszytef.

- § 48. Das Abhängigkeitsverhältniss, wie es durch die Personalsuffixe ausgedrückt wird, erscheint der Sprache für sich allein nicht bestimmt und nachdrücklich genug, daher wird sehr gewöhnlich grösseren Nachdrucks wegen der Genitiv des durch das Personalsuffix vertretenen Wortes noch dazu gesetzt. In der ersten und zweiten Person ist diess natürlich immer das persönliche Pronomen, in der dritten kann es auch irgend ein anderes Pronomen oder Nomen sein, und daher kommt es, dass das Rectionsverhältniss sehr gewöhnlich nicht bloss durch den Genitiv des regierten, sondern zugleich mit dem Personalsuffix am regierenden Worte bezeichnet wird. Anderer Seits aber kann auch das Personalsuffix fehlen, und wie im Deutschen bloss der Genitiv des regierten Wortes stehen, wornsch sich also für ein und dasselbe Verhältniss dreierlei Constructionen ergeben, für welche hier zum Beleg einige Beispiele aus den Evangelien etehen mögen.
- 1) Man gebraucht nur den Genitiv des regierten Wortes: Ma. U. I kutsten jewangelialen Zisus Christien, der Aufang des Evangeliams Jesu Christi 2, 18 maly Zoannlen no Fariseijos-leu-no dyschetstys jos poznoez ut'o, warum halten die Schüler Johannis und der Pharizier das Fasten 3, 33 fin mynam mumi, wor (ist) meine Mutter 14, 32 weraz aslaz dyschetstys josly, er sagte seinen Schülern 3, 35 fin-sä inmar kosenza lestoz, so mynam becke-mo, suzer-no, mumi-no, wer Gottes Gebot thut, der (ist) mein Brader und meine Schwester und meine Mutter. Wird bei dieser Verbindungsweise die Bese ichn ung des Genitivs unterlassen (s. § 252), was vor Postpositionen, die ja much meist Substantive sind, welche das vorhergehende Wort im Genitiv regieren, regelmässig geschieht, so können beide Wärter gleichsam als ein zusammengesetstes bildend angesehen werden (s. 232).
- 2.) Man setzt nur das Personalsuffix an das regierende West, wie in dem nuletzt genaunten Beispiele immar kofeman,

Gottes Gebot, oder M. 26, 45 ad'ami pi sots'sta s'elysojos stazy, des Menschen Sohn wird in der Sünder Hände gegeben — Ma. 6, 24 mumiz weraz, ihre Mutter sagte — 2, 8 maly ti oz' as suls mad c'aslas'stody, warum denkt ihr so in eurem Herzen — 7, 10 aiza mumiza oras'sys', der seinem Vater (und) seiner Mutter Fluchende — 7, 11 sin-sta weraloz aizly sibo mumizsy, wer seinem Vater oder seiner Mutter sagt.

- 3) Bei Weitem am häusigsten ist, ausser in der Verbindung mit Postpositionen, die gleichzeitige Anwendung beider Bezeichnungsarten, z.-B. Ma. 1,24 mar tynad ushed mi doram, was (ist) dein Geschäft bei uns 14,3 wisse Simonsen forkaz, in des krauken Simons Hause 5,40 seraz baset auzeno musmizeno nylles, er nimmt zu sich den Vater und die Mutter des Mädchens.
- § 49. Die Bedeutung der Personalsuffixe ist hiernach gleich der des Genitivs, und sie entsprechen zunächst dem sogenannten G. possess. und G. originis s. auctoris der griechischen Grammatik. Ausserdem aber können sie auch zum Ausdruck des Partitiven dienen, wie unter den Casus nicht sowohl der Genitiv (Adess.), als vielmehr der Ablativ, z. B. M. 20, 13 weraz sojosles' ogzply, er sagte dem Einen von ihnen, eigentl. er sagte ihrem Einen - 26,21 ogdy til'es'tyd fotog mond, Einer von euch (eigentl. euer Einer) wird mich verrathen - J. 13, 14 ti-no ogdples' ogdp mps'fa ppdjosta (st. ppdjosdez), waschet auch ihr Einer des Anderen Füsse (eigentl. euer Einer eures Anderen). - Eben so ist das Suffix auch zu verstehen in Verbindungen wie M. 19, 5 fpfzp luozp odng fpl' wir, sie beide werden ein Fleisch sein (eigentl. ihre Beiden, wie im Englischen both of them) - und in den abgeleiteten Zahlwörtern auf na (s. § 94), wie M. 26, 27 jud tais' woc'nady, trinket Alle daraus, eigentl. eure Alle, d. h. Alle unter euch, also "ihr Alle" -Ma. 12, 22 wylem so fizimnazyly fyschno, sie war allen sieben Weib gewesen, eigentl. ihren Sieben; - hieher gehört auch ognam (J. 8, 16), ognad, ognaz (Ma. 6, 47), ognamy, ognady (6, 31), ogs nazy (6, 32), mein, dein, sein, unser, euer, ihr Einziger, d. h. ich, du, er, wir, ihr, sie allein; - in demselben Sinne endlich steht das Personalsussix noch beim Interrogativpronomen, z. B. M. 8.29 maid wan' mi bordyn (eigentl. dein Was ist bei uns),

was von dir ist bei uns, d. h. was hast du mit uns zu schaffen — Ma. 9,34 fubmp, unser Wer, d. h. wer unter uns.

Noch in einem etwas anderen Sinne ist das Personalsuffix partitiv su verstehen, so nämlich, dass nicht der durch das Suffix vertretene Gegenstand als das Ganze gedacht wird, sondern das mit dem Personalsuffix versehene Nomen. Diess kommt daher, weil durch das Personalsuffix der Gegenstand nicht immer ganz bestimmt und individualisirt gedacht wird, nicht als das Einem Gehörige, sondern als etwas ihm Gehöriges oder etwas von dem ihm Gehörigen, etwa wie im Griechischen ὁ ἀδελφός μου und ἀδελφός μου oder im Italianischen mio fratello und un mio fratello unterschieden werden, "mein Bruder" und "einer von meinen Brüdern, ein Bruder von mir". Da das Wotjakische weder den bestimmten Artikel des Griechischen für das Eine, noch den unbestimmten Artikel des Italianischen für das Andere hat, so kann es nur aus dem Zusammenhang erkannt werden, ob solche Sätze wie M. 12, 38 adz'emmy pota tynes'tyd pertmas'fonda, oder 11,2 leziz tyf dyschets'fys'za heissen sollen: "wir möchten deine Wunder sehen, er schickte seine zwei Schüler", oder "wir möchten ein Wunder von dir sehen, er schickte zwei von seinen Schülern."

\$50. Neben den angeführten Bedeutungen hat das Personalsuffix noch eine determinirende Bedeutung, welche aber nur in der dritten Person selbständig und von der possessiven getrennt erscheinen kann. Dieser Gebrauch des Personalsuffixes ist der ganzen östlichen Hälfte des finnischen Sprachstammes gemein, und wir haben \$28 versucht, etwas über die Entstehung desselben beizubringen; hier wäre also nur noch von der Anwendung das Nöthige hinzuzufügen.

Als Analogon hat das determinirende Suffix, wenn man suf Form und Bedeutung zugleich sieht, zwar zunächst die Personalbuchstaben des Armenischen, es stimmt aber in der letzten so ziemlich auch mit dem Determinativ der occidentalischen Sprachen, dem Artikel, überein. Es wird also nicht gesetzt, wenn mit dem Nomen nicht bekannte, bestimmte Individuen bezeichnet werden, oder wenn es nur im abstracten Sinne zu nehmen ist, z. B. Ma. 5,2 punytaz schediz ad'ami, sudz uszt schen, as putschaz nosch schen sing, ich ain, as putschaz nosch schen Grabe lebte, und in ihm waren Teusel

- 10, 4 Moisej l'utys'fon goshtet goshtysa l'utys Tony leziz, Moses erlaubte, einen Scheidebrief schreibend sieh zu scheiden - M. 7, 9, 10. man'-a ti volady fptiche ad'ami, fudng pieg foles' n'an' furntyz, iz f'otysal foly? c'orng turntyz-no, f'otoz-a foly toj? ist unter euch ein Mensch, welcher, wenn sein Sohn (ein) Bret von ihm bittet, ihm einen Stein giebt? und wenn er einen Fisch bittet, giebt er ihm eine Schlange? - M. 22, 30 ulg'on byrju fpicono uzbas'to, bei der Auferstehung wird man nicht ein Weib. Weiber, nehmen (fuschno bas'tunn st. des einfachen Zeitworts fuschnoias'funu). Eben so steht in den viel gebrauchten Umschreibungen mit farene (machen) das Nomen, als ein Abstructum, immer ohne Suffix, z. B. Ma. 6, 41 blagoflowit' farpup, danken - 9, 14 fpor faryny (8, 11 fporjas'fyny), streiten -- 10, 45 flushit' faryny, dienen — 11,15 wuz faryny, Handel treiben — M. 6, 2 deulet farnny, Almosen geben — 6, 12 obid farnny, beleidigen — 11, 4 otw'et farnny, jibor (iwor) farnny, antwerten, berichten — 12, 10 winowat farnny, beschuldigen — 12, 14 fenefc faryny, sich berathschlagen - 26,30 tau faryny, danken, u. d. gl.

Bezeichnet dagegen das Nomen bestimmte, aus dem Zusam-, menhang der Rede schon bekannte, vorher schon genannte Gegenstände, so hat es das Suffix, z. B. M. 20, 8 åt' ushas'josyz medez sothe sojoshy, ruse die Arbeiter wegen des Lohnes sur sie — 19, 22 kylvsa ta kylez pi, als der Jüngling dieses Wort hörte — 28, 6 uts'så intyzä, synn syliz inmar, sehet den Ort, wo der Herr gelegen hat — Ma. 6, 41 siaz-no sutysa wit' u'an'zå sys c'orygzä-no, nachdem er in die Hand genommen hatte die sünf Brote und die zwei Fische, von welchen nämlich V. 38 die Rede war, wo es dagegen hiess: sen'a tis'ad n'an' susurisios wan'?... sojos utisa werazy: wit' susury, sys nosche sie nachgesehen hatten: sünf Laibe und zwei Fische.

§ 51. Man würde nun freilich sehr irnen, wenn man ans den angeführten Beispielen den Schluss machen wollte, dass das wotjakische Determinativ immer da stehen müsste und nar da, wo wir im Deutschen den Artikel gebrauchen; es sind vielmehr unzählige Fälle, in welchen das Gegentheil Statt findet. Dadurch wird aber, wie ich glaube, das noch nicht aufgehoben, was oben über die Bedeutung des determinativen Suffixes gesagt ist, und wenn es auch in vielen Fällen unserem Artikel

aicht entspricht, so darf man deshalb noch nicht meinen, dass gar keine Analogie zwischen beiden vorhanden oder gar, dass es gans gleichgültig sei, wo und wie das wotjakische Determinativ gebraucht werde. Um die Sache richtig zu beurtheilen, darf man folgende Umstände nicht unberücksichtigt lassen.

- 1) Wir können im Deutschen selbst öfters den Artikel eben so gut setzen wie weglassen, indem wir das, was von irgend einem, gleich viel welchem Individuum gesagt werden kann, sach von der ganzen Gattung sagen mögen. Wir sagen z. B. "Gesunde bedürfen nicht eines Arztes", aber auch wie M. 9, 12 inga ulps jos fulä ugfaro em jas et. Gesunde bedürfen des Arztes nicht.
- 2) Die verschiedenen Sprachen, welche sich eines Artikels als Determinativs bedienen, sind in der Anwendung desselben einander vielsach nicht gleich. Wir werden z.B. M. 7,18 bzec pie pu uppotty urod jempschez nur ohne Artikel übersetzen "ein gnter Baum bringt nicht schlechte Früchte hervor", während der Grieche ganz richtig sagt καλον δένδρον οδ φαύλους τους κας-κους φέρει. Eben so scheint uns bei Eigennamen von Personen das Determinativ meist überslüssig, im Wotjakischen aber steht ex, wieder wie im Griechischen, sehr häusig, namentlich im Accusativ, z.B. Ma. 1, 19 otysen öshyt ortsisa nosch adzig Jasowza, Bebeig piza, Joannza-no, von dert etwas weiter gehend sah er wieder (den) Jacobus, des Zebedäus Sohn, und (den) Johannes 14, 67 adzisa Betyrez schundserschen Sohn, und (den) Petrus sich wärmend sah M. 27, 26 solu leziz solosu Baranwaez, da gab er ihnen los (den) Barabbas 27, 47 ta Jisacz at'a, er rust (den) Elies.

Eine eigenthümliche Verwendung des determinativen Suffixes ist noch die, dass es wie im Syrjänischen dazu dient, Wörtern, die eigentlich nicht Substantivbegriffe bezeichnen, die Selbständigkeit von Substantiven zu geben, z.B. M. 25,2 wit'ez spiosles' wal wiz'moes', fünf von ihnen waren verständig — Ma. 12,5 muzonza is'tyz, fod-no wiizy, muzonzosza-no, er schickte einen Anderen, und sie tödteten ihn, und Andere — 8,3 unoez spios pölys' fid'ofys'en lyftyzy, Viele von ihnen waren von fern her gekommen — M. 21,28 odyg ad'amilen fyf pi wal; lyftysa-no ogez dory, so weraz, ein Mensch hatte zwei Söhne, und zu dem einen kommend sagte er — 30 matets'fysa-no systätiez dory, weraz sodif, und zu dem zweiten gekommen sagte er dasselbe

— 11,9 prorofles' wyltizä, einen Höheren als ein Prophet — 8,33 lyttyfa farä, wan'zäif werazy, in die Stadt gekommen erzählten sie Alles — Ma. 5,18 wal'on wiz'tem wylemez furys'tyz, der früher wahnsinnig Gewesene bat — 7,20 ad'ami putschips', potemez, das aus dem Menschen Hervorgehende — etc. — Daher kommen die doppelten Formen der demonstrativen, relativen und interrogativen Fürwörter (vgl. §§ 80, 82, 83).

Auch Attributive bekommen das Suffix, wenn sie nach ihrem Hauptworte stehen, eben so wie sie in diesem Falle auch der Declination durch Casussuffixe fähig sind, die sonst auch vorzugsweise den Wörtern für Substantivbegriffe zukommt, z. B.:

Ma. 11, 26 aid til'ad in wylys'ez, euer himmlischer Vater, eigents: euer Vater der vom Himmel; — wenn aber im Lucas und Johannes öfters auch das vor dem Hauptwort stehende Attributiv sich so behandelt findet\*), so gehört diess zu den vielen Solöcismen dieser Evangelien, eben so wie die Declination des Attributivs vor dem Hauptworte, wie L, 2, 10 woc'naly falyfly, allem Volke.

3) Wenn gleich es schon nach dem Vorstehenden leicht erklärlich wird, warum das wotjakische Determinativ nicht immer da steht, wo wir das unsrige gebrauchen würden, so kommt doch auch der Umstand noch in Betracht, dass es gewiss in vielen Fällen von den Uebersetzern unrichtig gesetzt oder weggelassen ist. Es möchte auf den ersten Anblick anmassend erscheinen, dass ein Fremder, der nicht unter den Wotjaken gelebt hat, aus der Entfernung besser wissen will, was dem Geiste der Sprache angemessen ist, als die Uebersetzer, welche man ohne Zweifel doch aus solchen Personen nahm, die der Sprache möglichst gut kundig oder wohl gar geborne Wotjaken waren; aber man betrachte nur Stellen wie M. 22, 26 oziif fyftatiez -no füjn'mätiez-no sizimäti doroz'if, eben so der sweite und der dritte bis zum siebenten - 10, 41 (wer einen Propheten aufnimmt) provof med bas'toz, wird eines Propheten Lohn empfangen, (wer einen Frommen aufnimmt) Peluftem medez bastoz, wird eines Frommen Lohn empfangen — 25, 16 wit' talant bas'.

<sup>\*)</sup> Z. B. L. 1,66 ma tuog taig pinaleg, was wird der Knabe werden — J. 5,22 woc'afgå sub s'otng piegtn, alles Gericht hat er seinem Sohne übergeben.

there are the first talant basithere. — 18 basither nosch obhy talant, der fünf Talente Empfangende — der zwei Talente Empfangende — auch der ein Talent Empfangende. — Mag nun auch immerhin für etwas, dem in unserer Sprache nichts ganz genau entspricht, uns der rechte Sinn und das richtige Urtheil vielleicht abgehen, so möchte doch, wenn in so durchaus ganz gleichen Umständen das Determinativ bald gesetzt, bald weggelassen ist, kaum etwas Anderes anzunehmen übrig bleiben als entweder, dass es nicht richtig angewendet ist, oder dass es nichts zu bedeuten habe; da für das Letzte sich schwerlich Jemand entscheiden wird, so wird man wohl schon das Erste annehmen müssen.

Die Möglichkeit eines falschen Gebrauchs des Determinativs in der Evangelienübersetzung ein Mal zugegeben, wird man auch an anderen Stellen, wo das Inconsequente nicht so schlagend hervortritt, eben so leicht an eine Uebersetzersünde als an eine im Geist der Sprache wirklich liegende, von unserer Ausdrucksweise abweichende Eigenthümlichkeit glauben, z. B. Ma. 9, 36 pinalzä lutyfa sojosien schoraz sod pultyz, er nahm ein Kind, und stellte es in ihre Mitte — M. 10, 9 onbastä ferady ne zarniez ne azwestez, nehmet nicht zu euch weder Gold noch Silber — oder Ma. 5, 39 nyl özful, das Mädchen (von welchem eben die Rede war) ist nicht gestorben.

\$ 52. Es ist ziemlich leicht erklärlich, wie ein russischer Uebersetzer in diese Fehler verfallen konnte. Einer Seits fehlt ihm in seiner Sprache der Artikel und mit diesem das einzige dem wotjakischen Determinativ einigermassen entsprechende Aequivalent, und es musste ihm ohne ein tieferes und vergleichendes Sprachstudium eben so unklar bleiben, wie uns Deutschen in gleichem Verhältnisse etwa die Bedeutung der vielen abgeleiteten Verba; so konnte er leicht das Determinativ weglassen, wo es eigentlich hätte stehen sollen. Auf der andern Seite aber unterscheidet die russische Sprache in den meisten Fällen den Nominativ von dem Accusativ, das Wotjakische dagegen that es nur bei Wörtern mit Personalsuffixen; so konnte ihn des Bedürfniss der eignen Sprache verführen, in den Mitteln der fremden einen Fehlgriff zu thun, und in der That werden in den sorgfältiger gearbeiteten beiden ersten Evangelien die meisten Fälle von unnöthig gesetzten Determinativen sich

auf den Accusativ reduciren, vielleicht alle, wenn man die za § 51, 2 gehörenden Fälle ausscheidet, wo das Beterminativ zus Substantivblidung dient. Dass der Accusativ hier bald mit seiner eigenthümlichen Endung, bald dem Nominativ gleich gebraucht ist, darüber vgl. § 28.

Dass man die Uebersetzung, wie es von einem Theil wenigstens bekannt ist, nachher von einem eingebornen Wotfaken revidiren liess, konnte in diesem Stücke nicht viel andern. Wotjake war ein Stadtbewohner und ein russisch Gebildeter, und wir können hier an den Esthen täglich die Erfahrung machen, wie unsicher fast durchgängig die unter Deutschen in den Städten wohnenden im Gebrauch ihrer Muttersprache sind, und wie viel Fehler sie annehmen. Dazu kommt noch die Bedenklichkeit und Scheu, welche der Ungebildete hat, das von Einem, den er überhaupt für gelehrter und gebildeter als sich selbst su halten gewohnt ist, Gesagte für unrichtig zu erklären; er wird, wenn er auch selbst noch nicht so weit gekommen ist eben so fehlerhaft zu sprechen, doch nur zu geneigt sein zuzugeben, dass man auch so sprechen könne wie das ihm vorgelegte Unrichtige.

## Comparative uffix. Comparation.

\$38. Das Adjectiv ist ausserdem, dass es in gewissen Fällen wie das Substantiv Casus- und Personalsuffixe annehmen kann, noch einer Veränderung durch die Comparation fähig. Der Ausdruck dafür ist aber im Wotjakischen mangelhafter als in vielen anderen Sprachen, denn nicht nur wird bei der Steigerung nur ein höherer Grad bezeichnet, nicht zwei, und ob die Vergleichung sich auf einzelne Individuen oder auf eine Gesammtheit bezieht, oder mit anderen Worten, ob der Steigerungsgrad unserem Comparativ oder Superlativ entsprechen soll, das ist nur aus dem Zusammenhang zu erkennen, — sondern es ist auch diese Bezeichnung überhaupt nicht nöthig, und das Adjectiv kann bei der Comparation ganz unverändert bleiben. Das Letzte scheint eigentlich dem Geiste der Sprache mehr entsprechend\*), denn vergleichen wir die ostsinnischen Sprachem

<sup>\*)</sup> Besonders da das gieich unten angeführte Comparativsuffix nicht

martjospstydy Elet. murtjosps'tymy murtjosp8'tvzv Instrum. murtjosenvmy murtiosenvdv murtiosenvzv Termin, murtiosog'amy murtjosog'adv murtiosox'axv Penetr. murtiostimo murtiostidy. murtjostizv Adverb. murtipompia murtio8dvia murtjo83pja (Abess.) murtivemptet murtjosdytef murtjoszptef.

- § 48. Das Abhängigkeitsverhältniss, wie es durch die Personalsuffixe ausgedrückt wird, erscheint der Sprache für sich allein nicht bestimmt und nachdrücklich genug, daher wird sehr gewöhnlich grösseren Nachdrucks wegen der Genitiv des durch das Personalsuffix vertretenen Wortes noch dazu gesetzt. In der ersten und zweiten Person ist diess natürlich immer das persönliche Pronomen, in der dritten kann es auch irgend ein anderes Pronomen oder Nomen sein, und daher kommt es, dass das Rectionsverhältniss sehr gewöhnlich nicht bloss durch den Genitiv des regierten, sandern zugleich mit dem Personalsuffix am regierenden Worte bezeichnet wird. Anderer Seits aber kann auch das Personalsuffix fehlen, und wie im Deutschen bloss der Genitiv des regierten Wortes stehen, wornach aich also für ein und dasselbe Verhältniss dreierlei Constructionen ergeben, für welche hier zum Beleg einige Beisniele aus den Evangelien oteken mögen.
- 1) Man gebraucht nur den Genitiv des regierten Wortes:
  Ma. I. 1 futs'ton jewangelialen Zisus Christien, der Aufang des
  Ewangeliums Jesu Christi 2, 18 maly Zoannien no Fariseijosleu-no dyschets'sps'jos poznoez ut'o, warum halten die Schüler Johannis und der Pharisier das Fasten 3, 33 fin mynam mumi,
  wor (ist) meine Mutter 14, 32 weraz assaz dyschets'sps'jossy,
  er sagte seinen Schülern 3, 35 fin-så inmar kosenza les'toz,
  so mynam bec'e-mo, suzer-no, mumi-no, wer Gottes Gedot thut,
  der (ist) mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter.
   Wird dei diener Verbindungsweise die Bene ichnung des
  Genitivs unterlassen (s. § 252), was vor Pantpositionen, die ja
  much meist Substantive sind, welche das vorhergehende Wort
  im Genitiv megieren, regelmässig gesohieht, so können beide
  Wörter gleichsam als ein zusammengesetntes bildend angesehen
  werden (s. 232).
- 2.) Man setzt nur das Personalsuffix an das regierende Wort, wie in dem suletzt genaunten Beispiele immar fojemjä,

fosching ognaz tyrtem m'estaä matäges sarä, er ging allein in einen einsamen Ort näher zu einer Stadt.

Aus den angeführten Beispielen ist zugleich das ersichtlich gewesen, dass die Vergleichung auch unvollständig sein kann, indem dasjenige, womit verglichen wird, nicht ausgedrückt sondern zu ergänzen ist, und dass, wie die Sprache auch sonst Adverbe und Adjective nicht in der Form unterscheidet, Adverbe eben so das Comparativsuffix annehmen können wie Adjective, auch wenn es nicht qualitative Adverbe sind, oder dass Adjective mit dem Comparativsuffix eben so gut zugleich als Adverbe gebraucht werden können wie ohne dasselbe.

\$55. Soll ohne Vergleichung mit einem anderen Gegenstand nur überhaupt ein hoher Grad an dem Adjectiv oder Adverb ausgedrückt werden (absoluter Superlativ), so geschieht diess auch durch Umschreibung mit tush (sehr), z. B. Ma. 4, 41 tush jun soios syschieht diess auch durch Umschreibung mit tush (sehr), z. B. Ma. 4, 41 tush jun soios syschieht mich jun soios syschieht mich jun soios syschieht mich jun soios syschieht mich und sehr stark — 10, 22 tush und wal, er war sehr reich. — Auch tschapas sind sich so gebraucht, wiewohl nur selten, z. B. 4, 31 so bon tschapas pos' turnnien tis'-sad', er ist wie das Korn des sehr hitzigen Krautes (Sens) — auch das russische samoj, wie J. 8, 25 samoj nyrys', lange zuvor, zu allererst.

Auch findet sich für den Comparativ und für den relativen Superlativ eine umschreibende Form, obgleich seltener als etwa im Tscheremissischen, z.B. L. 5, 39 muß utata dä'ec' luä, das alte ist mehr gut, besser (vgl. J. 5, 18 taiz-no pönna utata mitny soa Judejjos tuschtyzy, deswegen suchten die Juden ihn noch mehr zu tödten) — M. 22, 36 dyschetys'! sudyz usyr badzim zapom'ed zasonyn, Lehrer! welches ist das grösste (eigentl. unglaublich grosse) Gebot im Gesetz.

Verstärkt und näher bestimmt wird der Comparativ auf verschiedene Weise durch vorgesetzte Bestimmwörter wie in anderen Sprachen, z. B. Ma. 10,48 so junges nosch na (unschna) kuts'styz c'eresjany, er sing an noch stärker zu schreien — L. 12,24 ken'a ti ceber, wie viel besser (seid) ihr — M. 23, 15 karys'sody soa geenna pien asdyles' kyt poles urod, ihr macht ihn zu einem Kind der Hölle zwei Mal schlechter als ihr selbst — 12,12 masem wylti ad'ami yshles', wie viel höher ist ein Mensch als ein Schaaf.

Für die gegenseitige Beziehung zweier Comparativa unter

einander (je ... desto) hat die Sprache diese Wendung: Ma. 7, 36 ten'a-ta fojosza aluluz, sojos jaturgem weraljamzu, wie viel er ihnen verbot, sie sprachen mehr, d. h. je mehr er ihnen verbot, desto mehr sprachen sie.

In der Syntax werden noch einige andere Weisen erwähnt werden, mit welchen die Sprache ebenfalls, wiewohl seltener und zum Theil nur in bestimmten Fällen, eine Vergleichung ausdrücken kann.

## Suffigirte Partikeln.

- § 56. Die finnischen Sprachen haben sämmtlich unter ihren Suffixen auch solche, die nicht eigentlich zur Flexion desjenigen Wortes gehören, dem sie angehängt sind, sondern gewissermaassen eine Flexion oder Qualificirung des ganzen Satzes bilden, und in ihrer Bedeutung zum Theil Adverben zum Theil Conjunctionen entsprechen. Es sind zwar nicht bloss einzelne Buchstaben, wie etwa das i im Tscheremissischen, sondern sie können auch für sich allein ausgesprochen werden, sind aber im Satze ohne eigene Betonung, wie die griechischen Eucliticae, und es ist vielleicht gleichgültig, ob man sie besonders schreiben will oder mit dem vorhergehenden Worte verbunden. Ich habe nach dem lateinischen Gebrauch das Letzte gewählt, weil dadurch ihre Eigenschaft als Enclitica klarer hervortritt, zugleich aber da, wo das Suffix eine selbständige Bedeutung hat, und nicht bloss einen gewissen Nachdruck auf das Wort zu legen bezweckt, der Deutlichkeit wegen den Trennungsstrich angewandt.
- \$ 57. a (syrj. ö), nach Vocalen auch bisweilen ma, z. B. soä-ma (Ma. 2, 9), mizjalo-ma (2, 19), so pönna-ma (4, 21), tatsche-ma (7, 18), ist die gewöhnlichste Bezeichnung der Frage, wenn nicht schon ein interrogatives Pronomen oder Adverb sich in dem Satze befindet, in welchem Falle natürlich das a als entbehrlich wegbleibt. Es bezeichnet übrigens eben so gut die indirecte Frage wie die directe, z. B. M. 27, 49 adzom sost sost unterpropertie. Slia, wir wollen sehen, ob Elias kommt Ma. 8, 17 noschna-a ubtodystä, noschna-a iz fad' c'uryt til'ad s'ulemjosyd, wisst ihr noch nicht, sind noch hart wie Stein eure Herzen 10, 2 suoz-a fartsy as tyschnoenyz sutyschen, darf ein Mann sich von seinem Weibe scheiden. Bezieht sich die Frage auf das Zestwort

im Satze, und ist dieses verneint, so fügt sich die Fragepartikel unmittelbar au die Negation, welche dena nicht sich dem Zeitwort anschlieset, sondern mit dem a ein selbständiges Wort bildet, z. B. M. 7, 22 oma byicheta, . . . ichajtonjosyz oma uljala, haben wir nicht gelehrt . . . haben wir nicht Teufel ausgetrieben - Ma. 3, 2 esternan foa, knai-ka aiptunn uza lu foa, sie beobachteten ihn, ob es nicht (möglich) wäre ihn irgendwie zu beschuldigen. - Bei der indirecten Frage kann das Zeitwort, von dem der Fragesatz abhängt, auch fehlen und zu ergänzen sein, z.B. Ma. 11, 13 mpny, uza sched'ty ma-fa so wylyn, er ging (um zu sehen), ob er etwas auf ihm fände. - Wiederholt, entspricht das a dem lateinischen sive . . . sive, z. B. Ma. 6, 56 fytfi-fano fo lyftyla wal powostaaz-a, farjosaz-a, gurtjosaz-a, wohin nur immer er ging, sei es in Flecken oder in Städte oder in Dörfer. -Die Doppelfrage wird entweder auch mit Wiederholung des Suffixes gegeben, z. B. 23, 17 mar badzim, garni-a cert-a, was ist grösser, das Gold oder der Tempel - Ma. 12, 14 fotom-a uma, sollen wir geben oder nicht - oder es wird vor den zweiten Theil der Frage auch die Conjunction ol'o (oder) gesetzt, z. B. Ma. 12, 14 tyrono-a wytza fefarly ol'o öwyl-a, muss man den Zins bezahlen dem Kaiser oder nicht. - Auch sonst, ausser der Frage, kann das a für das deutsche "oder" gebraucht werden, nämlich in ungefähren Zahlenangaben, z.B. J. 2,6 tyt-a kujn'-a wedra, zwei oder drei Eimer — 6, 19 wu wylti mynykjam fyz' wit'-a fwampn-afad' ftadij, nachdem sie über das Wasser gegangen waren fünf und zwanzig oder dreissig Stadien. - Oefters findet sich das a noch durch eine angehängte Partikel verstärkt, nämlich durch das auch für sich allein die Frage bezeichnende ta (s. weiter unten) oder ma (a ma, syrj. ömnj), z. B. J. 16, 31 ali-a ma osfys'fody, glaubt ihr jetzt? — In diesem Falle wird beim negativen Verbum das a nicht der Negation angehängt (s. oben), sondern behält seine gewöhnliche Stelle, z. B. M. 15, 16 noschnaif ti udwalas fä-a ma, versteht ihr noch nicht — 12,3 cirdemdy öjwal-a ma, habt ihr nicht gelesen? — Es braucht übrigens nicht nothwendig ein Zeitwort in der Frage enthalten zu sein, sondern es kann das Zeitwort "sein", wie auch sonst, zu ergänzen sein, z. B. M. 26, 22 mon-a (bin) ich (es)? - oder ein im Vorhergehenden schon enthaltenes Zeitwort, wie oben in der Stelle Ma. 12, 14 bei uma das Verbum fotnur.

\$58. - pt, if hat zwar kein Analogon im Syrjanischen, ist aber ohne Zweifel identisch mit dem tscheremissischen of und so wohl auch mit dem finnischen fa, fa. In der Bedeutung entspricht es wie diese dem griechischen ye, lat. quidem, und ist also im Deutschen meist nicht mit einem besonderen Worte zu übersetzen, sondern, da es nur einen auf das davor stehende Wort gelegten Nachdruck beseichnet, gewöhnlich nur durch die in der Rede auf dieses Wort gelegte stärkere Betonung wiedersugeben. Es verbindet sich durchaus nicht mit einer Wortgattang oder Wortform vorzugsweise vor einer anderen, sondern es kann an jedes Wort ohne Unterschied gehängt werden, welches man vor den übrigen nachdrücklich hervorheben will, z. B. J. 3, 13 nofingt in wyla oztub, Niemand stieg in den Himmel - L. 10, 7 forfas' forfa onnt wethyla, von Haus zu Haus wandelt nicht - Ma. 10, 10 nofch fo f'erpeif byfchete'tpejos foles' jugge, darüber befragten ihn die Schüler wieder - 12,21 fo f'am en pt füjn'matiez-no, (ganz eben) so auch der dritte - 31 tottati taiz-fabif fosem luoz, ein zweites diesem (ganz) gleiches Gebot ist - 14, 31 foait bolat-no werage, und (eben) diess sagten Alle - 39 nosch mynyz wösijasifyz - no werasa fo fulzāit, er ging wieder, und betete, indem er (eben) diess Wort sprach (mit etwas ungenauer Stellung des Suffixes, da es dem Sinn nach eigentlich zu dem Pronomen fo, nicht zu dem Hauptworte gehört) - M. 4, 7 Jifus werag foly: nofchyt gofbtempn man', Jesus sagte ihm: es ist auch geschrieben - 9,22 so zajatdit, in (eben) dieser Stunde — 26, 47 so weras'fpfpzpt, (gerade) als er sprach - L. 7, 27 foif man', fudy, ponna meramon goshtet wolnn, der ist es, von welchem in der Schrift gesagt (ist).

Dass von den mit dem paragogischen pf, if versehenen Wörtern Ableitungen gemacht würden wie von den einfachen, wie es im Tscheremissischen wohl bisweilen geschieht, davon ist mir hier im Wotjakischen kein Fall vorgekommen.

\$59. — Ia, welches in der Evangelienübersetzung ein Paar Mal vorkommt, ist nicht etwas ächt Wotjakisches, sondern wehl nur die paragogische Sylbe, welche im Russischen in der Sprache des gemeinen Lebens bisweilen an den Imperativ gehängt wird, gleichsam in einem diminutiven Sinne, um ihm die Bedeutung einer freundlichen Aufforderung zu geben, z. B. Ma.

13, 1 dyschethe', essery-ka setsche izios, Lehrer, sieh (doch einmal), was für Steine — 11, 21 Petyr weraz soly: rawwi ute'sy-ka, so smoswa pu, kudyzly ton dshoshes'syd swas'mem-ni, Petrus sagte ihm: Rabbi, sieh (doch), der Feigenbaum, welchem du fluchtest, (ist) schon verdorrt.

SGO. — få (syrjän. fö) bezeichnet unsere bedingende Conjunction "wenn", z. B. Ma. 11, 31 weralom-få in wylys'en, so schools mas' bön ödosfylä soly, wenn wir sagen vom Himmel, so wird er sagen: warum aber glaubtet ihr ihm nicht — 1, 40 tysnad-få myl fyd potoz, monå ton burmytod, wenn du Lust hast, so wirst du mich heilen — M. 12, 7 todysaldy-få bön ti mar so fyl,... öjfurlasaldy cissytjosyz, wenn ihr wüsstet, was dieses Wort (ist),... so würdet ihr nicht die Unschuldigen schelten — J. 11, 21 ton-få tatyn ulsal, wynyz mynam öjfulsal, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben — 18, 36 ta falysten wal-få, utis'jos mynam öjfotsalzy monå Judejjosty, wenn ich zu diesem Volke gehörte, so würden meine Diener mich nicht den Juden geben.

Wenn sich das Suffix få an ein Zeitwort schliessen sollte, und dieses negativ ist, so tritt få eben so wie das Fragesuffix unmittelbar an die Negation, nicht an das Zeitwort selbst, und bildet mit ihr ein selbständiges Wort, z. B. Ma. 14,21 dietegem ulfal, öjfå wordöftyfal, es wäre besser, wenn er nicht geboren wäre — 3,27 notinien uslu wan' bur offmann, öjfå förty fufhmo murtjå, Niemandem ist es (möglich), das vorhandene Gut zu rauben, wenn er nicht bindet den starken Mann. — Diese Verbindung der Negation mit dem conditionalen Suffix braucht dann auch nicht so unmittelbar vor dem Zeitwort zu stehen wie die Negation allein, und diese wird dann wohl an ihrer eigentlichen Stelle noch einmal gesetzt\*), z. B. J. 6,65 ujfå so soly setempn uglu, wenn es ihm nicht gegeben wird.

Nicht nur in so weit stimmt diess Suffix mit dem syrjänischen überein, sondern auch darin, dass es — noch häufiger
als dieses — mit relativen oder interrogativen Pronomen und
Adverben verbunden wird, um ihnen die Bedeutung von indefiniten zu geben, gleich dem ¿áv in der hellenistischen Sprache

<sup>\*)</sup> Man vergleiche hiermit die ganz gleiche Behandlung der griechtschen Partikel äv.

des neuen Testaments. Noch mehr verallgemeinert wer den diese Indefinita, wenn man noch das Suffix no, "auch" (s. unten) hinsufügt, wodurch Wortformen entstehen, die ganz den tacheremissischen mit der Partikel gin'at, "wenn auch", gebildeten entsprechen, z. B. von fen'a, "wie viel", Ma. 8, 23 jugg-no soles": fen'a-fa adzis'fod-a, und er fragte ihn: siehst du irgend etwas - 4, 33 ten'a-ta fojoslen tylemez luiz, so viel sie nur hören konnten - von fud, fudy, "wer, welcher", M. 18, 10 fat ulä utjaltyteł woziny fudza-fano ta połcijosles', hütet euch unbeachtet zu halten auch nur irgend eins von diesen Kleinen - Ma. 2, 24 maly fojos mar-fa fosemta les'to, warum thun sie etwas Verbotenes - 11, 23 luoz foly, mar-fano weraloz, es wird ihm geschehen, was nur immer er sagt; — von fyzi, "wie", M. 12, 14 fenesch farpay so las'an frai-få bydtyny soa, sie hielten einen Rath seinet wegen, irgend wie ihn zu verderben - Ma. 11, 18 schugte'toan foai-fano soa wiinn, sie bemühten sich, ihn irgend wie zu todten - 3, 28 ad'ami pijosly dolak Pelpkjos lekatemjos-no, kyaitano letatyzy, leze fozy, den Menschenkindern werden alle Sünden und Lästerungen, wie nur immer sie gelästert haben, vergeben werden, - (vgl. die Verzeichnisse der Adverbe und der indefiniten Pronomina).

Eben so wie beim tscheremissischen gin' tritt bei dieser Wortbildung die Zweideutigkeit ein, dass man, weil die Frageform such ohne weitern Zusatz auch als Indefinitum gebraucht werden kann, in den Zusammensetzungen das få oft eben so gut in seiner ersten Bedeutung nehmen kann; der Unterschied wäre nur der, dass man dann im Deutschen im Hauptsatze die demonstrative Partikel "so" setzt, welche im Wotjakischen immer fehlt, sonst aber ein demonstratives Pronomen oder Adverb, welches ebenfalls fehlen kann. So kann also z. B. das von fin (wer) gebildete fin-få oft eben so gut "wer nur immer... (der)" verstanden werden, oder "wenn Jemand... (80)", gerade wie auch im Griechischen etzis und östis u. dgl. verwechselt werden. In dem Satze M. 18, 24 majempn mal fo dorp fin-ta, fudpas len tyronez wal das furs talant (es wurde Jemand zu ihm geführt, dessen Schuld 10000 Talente war) kann der Sinn des fin-få als Indefinitum nicht sweifelhaft sein, eben so umgekehrt Ma. 12, 19 tinlen-ta n'un'ez tuloz, tel'tyfa asles'tyz tyfchnoza pinaltet, foa med bas'toz wynyz folen (wenn Jemandes Bruder stirbt, indem er sein Weib kinderlos surücklässt, [so] nehme sein Bruder sie) die Bedeutung des få als conditionale Partikel; aber 3, 29 fin-få lefatem fyl meralog fwatoj tul mylå, foly uglu legis fem könnte eben so gut verstanden werden "wenn Jemand ein Lästerwort sagt gegen den heiligen Geist, so wird es ihm nicht vergeben werden", oder "wer ein Lästerwort sagt gegen den heiligen Geist, dem wird es nicht vergeben werden", eben so 9, 22 fen a-få ton bygatod . . . jurty mil'emeg, "wenn du etwas vermagat, so hilf uns", oder "so viel du vermagst, hilf uns". Der Fall, dass ausser dem få in dem zusammengesetzten Indefinitum zugleich noch ein få zur Bildung des Conditionalsatzes da stände, wie im Tscheremissischen bisweilen wohl noch gin' neben få gin'at, kommt nicht ver.

- \$ 61. fab' (syrj. fob'), "wie", scheint mir, obgleich es in der Evangelienübersetzung nieht durchgängig so behandelt ist, auch hieher zu gehören, da es auch, so viel ich habe wahrnehmen können, keine selbständige Betonung hat. sind: Ma. 6, 52 f'ulemez fojoslen ig-fad' c'urnte'fng, ihr Herz war wie ein Stein verhärtet - 9, 26 so fulem-kad' luiz, er wurde wie todt - 14,70 ton Galilea palas' murt, weras'femed-no tunad fojoslen-kad', du bist ein Mann aus Galiläa und deine Rede ist wie ihre — M. 26, 55 kurok ad'ami wylä-kad' lyktydy ti palafchjosyn, wie gegen einen Räuber seid ihr mit Schwertern gekommen. --Wenn es mit andern Wörtern zusammengesetzte Attributive bildet, so sind diese auch der Flexion fähig, z. B. 18,3 ubludfå nylpi-kad'es', udpyrå in dun'eä, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. ist hier ganz der deutschen Ableitungssylbe "lich" zu vergleichen. - Bei ungefähren Zahlenangaben kann es wie das griechische ως für "ungefähr" stehen, z.B. L. 1, 56 fo binin füin'fad' tolyz ulem börä, nachdem sie bei ihr ungefähr drei Monste gewesen war.
- \$62. fu entspricht auch dem deutschen "wenn", wie få, ist aber nicht die Bedingungs- sondern die Zeitpartikel, "wenn, als, da, indem" z. B. M. 2, 8 toda nuny las'an; sched's tody-fu soa, jibor (iwor) fara mynym, erkundigt euch nach dem Kinde; wenn, sobald, ihr es findet, berichtet mir. Viel gewöhnlicher als hier mit dem Tempus finitum verbindet sich dieses fu, oder dialectisch fy, mit der Wurzel des Zeitworts, und

bildet so ein Gerundium, welchem gewöhnlich zur Bezeichnung der Person des Subjects noch Personalsuffixe hinzugefügt werden, z. B. M. 28, 13 izifpmp, als wir schliefen — Ma. 14, 37 izir tyz, indem sie schliefen — M. 28, 8 mpnpfyzp, indem sie gingen — 6, 17 wiziafpd, wenn du fastest. — Ausserdem steht fu auch sehr häufig als selbständige Partikel zu Anfang eines Satzes (s. die Adverbe).

**§ 63.** — na (syrjān. eben so) "noch" — s. B. Ma. 14, 63 mal mi juas Tom-na adzis joszā, was verlangen wir noch Zeugen - 6, 43 fo börä l'ufazy-na n'an' judesjoszä, darnach sammelten sie noch die Brotstücke — 10, 21 odyg ush tynad ugofmy-na, ein Ding an dir genügt noch nicht. - In verneinten Sätzen steht diess Suffix auch mit der Negation zusammen, z. B. J. 4, 49 tu-ta uzna kul mynam pimy (st. pia), wenn mein Sohn noch nicht gesterben ist - oder pleonastisch an beiden Stellen zugleich, Ma. 11, 2 fud which notin-no ugna putfily-na, auf welches noch Niemand sich gesetzt hat - J. 7, 52 Galileis' prorof bina walna, aus Galiläa war noch kein Prophet. Sehr oft verbindet sich diess Suffix mit dem zum Theil gleich bedeutenden nosch (s. d. Adverbe), z. B. M. 5, 31 adzerod . . . fyzi falyf ton fotyrad n'ure jasto, juastod nosch-na tin jetsty, mon bordam, du siehet, wie des Volk am dich sieh drängt, (und) du fragst noch, wer hat mich angerührt - 5, 35 nofch-na fo weras'fufuz, während er noch sprach - 8, 21 weraz sojosly: fyzi nosch-na udwalas'ta, er sagte ihnen: wie begreift ihr noch nicht.

\$64. — ni (syrj. eben so) "schon", mit Negationen "nicht mehr" — Ma. 5, 35 nylyd tynad fulyz-ni, deine Tochter ist schon gesterben — 8, 2 fújn'moj tschotsch ulo-ni mon bordam, sie sind schon drei Tage bei mir beisammen — 2, 3 lystyljamzy so din'ä peri schussen murten, sudyslen nomyren-no uglu-ni wal mertae'semez, sie kamen zu ihm mit einem gelähmten Menschen, welcher sich gar nicht mehr bewegen konnte. — In verneinten Sätzen schliesst sich auch diess Susix, wie ein Paar vorher genannte, gern gleich der Negation an, z. B. 3, 24 dz'ec' ulyny uzni bygaty und 3, 26 dz'ec' ulyny ugni bygaty, er kann sich nicht mehr wohl befinden — 6, 26 aeles'toz sotem sylzä özni woshty, sein gegebenes Wort ünderte er nicht mehr. — Gleichbedeutend mit dem sussigirten ni wird das selbständige ini gebraucht (e. d. Adverbe),

- z. B. M. 6, 2 schoner weras'fo til'edly, sojos medzā bas'tuzy ini, wahrlich ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen.

  § 65. no hat unter den syrjänischen Sufüxen kein Analogon, im Tscheremissischen aber entspricht ihm das t oder at, und es hat wie dieses verschiedene Bedeutungen.
- 1) Es ist die anreihende Conjunction "und, auch", z. B. Ma. 1, 15 dyr wuem-ni, matets'fyz-no inmaren walza dz'ec' ulonez, die Zeit ist schon gekommen, und herangekommen ist das gute Leben mit Gott zusammen — 3, 19 fudyz wuzaz-no soa, welcher ihn auch verkaufte - M. 12, 12 ogien luono fos nungla-no ba'ec' farpry, so ist es erlaubt auch am trockenen Tage, Sabbath, Gutes zu thun. - Wiederholt, entspricht es unserem "so wohl... als auch", "nicht nur... sondern auch", steht aber so wie das griech. re... xat sehr oft auch da, wo wir uns im Deutschen mit der einfachen Conjunction begnügen würden, z. B. M. 25, 9 medag byr fuspati til'ad-no mil'am-no, damit nicht zugleich umkomme sowohl eures als unseres — 13, 30 felta budunu fora-no taza-no, lasset wachsen sowohl dieses als jenes - Ma. 2, 16 fee lpfo murtjospn tichotich fla-no jua-no, er isst und trinkt mit den sündigen Menschen — 16, 10 jibor (iwor) farnz soin ulemjosly, fudjosna füjfnjalo-no bördo-no mal, sie verkündigte es den bei ihm Seienden, welche sich bekümmerten und weinten. - Sind die Sätze verneint, so wird damit unser "weder... noch" ausgedrückt, z. B. M. 25, 13 udtode'fa ad'ami pilen lyfton nunalez-no zajatez-no, ihr wisset weder den Tag noch die Stunde des Kommens des Menschensohnes. - Als Conjunction hat no, da es als Suffix nicht am Anfange des Satzes stehen kann, am natürlichsten seine Stelle wenigstens so nahe dem Anfange wie möglich, und hängt sich daher nicht nur an die Negation, wie mehre der vorher genannten Suffixe, z. B. Ma. 14, 34 ula tatyn, onno ixila, bleibt hier und schlafet nicht - sondern trennt auch sonst dem Sinne nach genau zusammen gehörige Wörter, z. B. 21, 19 wera foly: dauraz medaz pot wal ton bordys' jempfchez! smotows nica-no pu zaman fwas'myz, er sagte ihm: für immer komme von dir keine Frucht! und der Feigenbaum verdorrte sogleich. Dagegen findet es sich aber auch wieder ohne Noth um einige Wörter vom Anfange weggedrängt, z. B. Ma. 6, 13 uno schaftanjoszā pottylyzy, wifis' murtjoszā pu wojen-no zyraljazy, sie trieben viele Teufel aus, und salbten die kranken Menschen mit Oel. -

Gegen den Geist der Sprache ist es aber, wenn man es in den Evangelien bisweilen dem Worte vorangestellt findet, welches mit einem vorhergehenden verbunden werden soll, z. B. J. 1, 46 mm no offalte, geh und siehe.

- 2) Es ist wie das griechische zal zugleich Adverb "auch, sogar, vel" z. B. M. 27, 14 otwet özfot og fully-no solen, er antwortete auch nicht auf ein Wort von ihm L. 7, 26 werasto tilebly, prorofles-no badzim, ich sage euch, sogar grösser als ein Prophet.
- 3) Wenn es an das conditionale Suffix gehängt wird, so bildet es mit diesem zusammen die concessive Conjunction "obgleich, wenn auch, swar, freilich", wie im Tscheremissischen gin'at, s. B. Ma. 8, 18 man'-fåno til'ad finnund, udadzis'få, obgleich ihr Augen habt, seht ihr nicht 14, 38 iul fez-fåno muger bön l'ab, der Geist ist zwar stark, aber der Leib ist schwach M. 13, 32 pofeiges-fåno man' fidnsjosles', budem börå bön badzimges luå man' turnn, es ist freilich das kleinste unter den Saamen, aber nach dem Erwachsen wird es grösser als alles Kraut 26, 35 fulono-fåno luifal tonennd ugfel'ts'fy tynes'tyd, wenn ich sterben sollte mit dir, so werde ich mich nicht von dir tremmen.

Auch no hat, wie das vorhergehende Suffix, unter den selbständigen Partikeln eine, welche zum Theil wenigstens seine Stelle vertreten kann, nämlich nosch, "noch, auch, wieder". s. unter den Adverben.

\$66. — på entspricht dem paragogischen på, på der Finnen und p der Esthen, und dient eben so um einem Worte einen grösseren Nachdruck, eine grössere Bestimmtheit zu geben. Mir ist im Syrjänischen und Tscheremissischen kein entsprechendes Suffix bekannt, und es scheint auch im Wotjakischen nicht überall gebräuchlich zu sein, was man daraus schliessen kenn, dass es im Evangelium des Marcus am häufigsten vorkommt, im Johannes auch ein Paar Mal, sonst aber nicht. Wir haben im Deutschen dafür kein genau entsprechendes Wort, und können es nur auf ähnliche Weise wiedergeben wie das sinnverwandte pf, z. B. Ma. 3, 21 luftugy soa futung merasa: so-på migtem las, sie kamen ihn zu ergreisen, indem sie sagten: er ist gewiss wahnsinnig geworden — 9, 11 sugi bön meraso: Mialupå fuld mas susten sie aber: Elias muss zuvor

kommen — 9, 26 so fulem-fad' luiz, sofem tschto unoez werazy: so sulvz-pa, er wurde so wie todt, so dass Viele sagten: er ist (gewiss) gestorben — 14, 35 wöß'jaß'fyz, luono-fapa, ta tschaßez so schorys' med ortstoz wal, er betete, damit, wenn es (anders) möglich wäre, diese Stunde an ihm vorüber ginge.

§ 67. — tā ist Bezeichnung der Frage wie a, scheint aber nicht überall bekannt oder gebräuchlich zu sein, da es sich nur im Johannes findet, und zwar nur mit der Negation verbunden, z. B. 11,40 mon öjtä weraj tynyd, habe ich dir nicht gesagt — 18,26 mon öjtä adzi tona fadyn, habe ich dich nicht im Garten gesehen. — Es wird auch mit a verbunden, z. B. 6,70 mon öjatä byri das fyf tiledez, habe ich nicht euch zwölf erwählt — 7,25 soiz ömyl-atä taiz, fudzā fuscho winn, ist dieser nicht der, welchen sie zu tödten suchen.

### Pronomina.

- § 68. Die Declination der Pronomina ist im Ganzen der der Nomina, wovon oben das Paradigma gegeben ist, gleich, nur versteht es sich von selbst, dass nur das persönliche und reflexive Pronomen immer der Declination überhaupt fähig sind, da sie immer einen substantiven Begriff haben; von den übrigen gilt das früher Bemerkte, dass sie nämlich, wo sie attributivisch vor einem Nomen stehen, unveränderlich sind, und die Abweichungen, welche sich hiervon besonders in den letzten Evangelien, fast nie in den ersten, finden, möchten schwerlich durch die Annahme einer Dialectverschiedenheit geschützt werden können gegen den Verdacht, dass sie als etwas dem Geist der Sprache Widerstrebendes nur aus Unachtsamkeit der Uebersetzer hineingekommen sein mögen. Wo die Verschmelzung mit der Personbezeichnung die Casusflexion verwickelter macht, wie namentlich im Personalpronomen, da ist diess in den einzelnen Fällen im Folgenden immer angegeben; wo nicht ausdrücklich Abweichungen angegeben sind, da ist immer die regelmässige Casusbildung, wie wir sie § 16-27 mitgetheilt haben, vorauszusetzen.
- § 69. 1) Personalpronomen. Für die dritte Person bedienen sich die Wotjaken wie ihre stammverwandten Nachbaren des Demonstrativpronomens, und zwar vorzugsweise in der kürzeren Form desselben, welche als Demonstrativ regelmässig

als cin indeclinables Attributiv gebraucht wird, als Personalpronomen aber die gewöhnliche Declination ohne Combination mit dem Personalsuffix hat. In den beiden ersten Personen dagegen bekommen die Casus durch eben diese Combination zum Theil eine ganz eigenthümliche Gestalt. Ein Theil der bei der Declination der Nomina augegebenen Casus scheint beim Personalpronomen nicht vorzukommen, namentlich sind die sonst so wichtigen Localcasus mangelhaft. Der Inessiv und Illativ, wenn sie auch gebildet werden, scheinen doch nur wenig oder gar nicht gebraucht zu werden, und der Elativ fällt in der Regel mit dem Ablativ zusammen wie im Syrjänischen. Regelmässig mit dem Suffix ics' gebildete Ablative, von denen ein Paar Beispiele im Johannes vorkommen, sind mir verdächtig erstens, weil ich sie nicht durch mündliche Angabe bestütigt gefunden habe, und zweitens, weil sie in dem Manuscript des Johannes selbst von einer spätern Hand in die gewöhnliche Elativform corrigirt sind, oder in dem Theile stehen, bis wohin diese Correctur, welche im sechsten Capitel aufhört, nicht mehr reicht. Ein Paar Beispiele vom Inessiv kommen ebenfalls nur in diesem Theile des Evangeliums vor; gegen den Illativ erhebt sich noch das Bedenken, dass er, regelmässig gebildet, dem Accusativ gleich lauten würde.

Von mehren Casus kommt in den Evangelien mehr als eine Ich habe in diesem Falle diejenige vorangestellt, welche ich auch durch mündliche Angabe erfuhr, die übrigen aber doch nicht ganz übergehen wollen, da sie zum Theil Abkürzungen sind, wie sie auch in anderen finnischen Sprachen vorkommen, zum Theil'auf Vocalwechsel beruhen, der sich noch sonst im Wotjakischen findet, zum Theil auch Dialectverschiedenheiten sein können. Das Letzte ist, wie mir scheint, namentlich im Dativ Plur, der Fall. Von den beiden im Ganzen gleich gut gearbeiteten Evangelien des Marcus und Matthäus hat das letzte die regelmässig mit dem Casussuffix gebildete Form mis l'emly, til'edly, wie ich sie auch aus mündlicher Ueberlieferung gelerut habe, das erste immer ohne Suffix mil'em, til'ed, was wohl nicht auf einem blossen Versehen beruhen kann. In demselben Casus und im Accusativ der Mehrzahl kommen im Johannes und Lucas mancherlei zum Theil höchst sonderbar gebildete Formen vor, an deren Richtigkeit oder Möglichkeit ich

zwar nicht glaube, die ich indessen im Paradigma wenigstens auch habe nennen wollen.

Von der zweiten Allativform findet sich im Marcus das Beispiel monn'am, zu mir (9, 19), ausser den nach der Declination der Nomina gebildeten fon'à (1,5) und sojosn'à (4,15); vom Abessiv kommt ausser einem solchen sojostet (4, 34) auch noch montet (J. 15, 5) vor; von dem Adverbial stehn sich M. 26,39 als erste und zweite Singularperson die unter einander sehr ungleich gebildeten monja und tynadja entgegen. Die übrigen Abessive könnten wohl heissen tontet, mitet, titet; die Etgänzung der fehlenden Formen für den Adverbial und zweiten Allativ ist aber misslicher, und ich habe sie nach blosser Analogie der wenigen vorkommenden Beispiele nicht unternehmen mögen, daher auch in dem Declinationsschema weiter unten diese Casus übergangen sind. Hören konnte ich von diesen Casusformen nichts, sondern auf Befragen erfuhr ich, dass dafür in der ersten und zweiten Person nur die gleich bedeutenden Postpositionen oder Adverbe gebraucht werden, nämlich für den Allativ din'à oder dora, für den Abessiv les'ana, für den Adverbial famen.

§ 70. Für den regelmässigen und allgemeinen Gebrauch bleiben also der Nomin., Adess., Allat., Accus., Instrum. und Elativ oder Ablat., und das Declinationsschema ist nach den vorangeschickten Bemerkungen folgendes:

#### Singular

Nominativ mon, ich (Ma. 1, 2) ton, du (Ma. 1, 11) Adess. (Genit.) monam (1, 11), tynad (1, 24) fast mnam gesprochen Allat. (Dat.) mynym (9, 23) tunud (2, 11) mona (1, 40) tonå (1, 24) Accusativ Elativ (Ablat.) mones'tym\*) (6, 22.23 — tones'tyd (10, 35) 10,51 - 14,27munes'tym \*) (1,7-14,8) tynes'tyd (11,14-14,31) munus'tum (M. 3, 11) my8'tym (J. 1, 30)

<sup>\*)</sup> Der Vocal der ersten Sylbe wird auch hier wie im Adessiv fast ganz verschluckt, daher wohl die verschiedene Auffassung desselben.

| lastrum.        | [monies'(J. 1, 15), für de<br>Abl. ist an einer andere<br>Stelle (4, 9) nachträglic<br>in mones'tym corrigirt]<br>monenym (Ma. 14, 18)<br>monen, ohne Personalsuf<br>fix (M. 20, 13) | n                                                                                                         |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                 | Plural                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |  |  |
| Nominativ       | mi, wir (Ma. 1, 24)                                                                                                                                                                  | ti, ihr (1, 17)                                                                                           |  |  |
| Adess. (Genit.) | mil'am (9, 38)                                                                                                                                                                       | til'ad (4, 40)<br>[til'edlen, J. 15, 20]                                                                  |  |  |
| Allet. (Dat.)   | mil'emly (M. 6, 11)                                                                                                                                                                  | til'edly (M. 3,9 — J. 3,7)                                                                                |  |  |
|                 | mil'em (Ma. 9, 5)                                                                                                                                                                    | til'ed (Ma. 3, 28 – J. 1, 51)<br>[til'eddy, L.2, 12 – J.4, 35]                                            |  |  |
| Accusativ       | mil'emyz (M. 6, 13)                                                                                                                                                                  | til'edyz (M. 3, 7)                                                                                        |  |  |
|                 | )til'edez (Ma. 1, 8)                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  |  |
|                 | [mija L. 11, 4 - mil'emdy [til'edjos M. 3, 11 - ti                                                                                                                                   |                                                                                                           |  |  |
|                 | 4, 34]                                                                                                                                                                               | bă L. 3, 16— J. 6, 70—<br>tileddes L. 6, 22— tiledză<br>6, 32 — tileddy J. 15, 16]                        |  |  |
| Elat. (Ablat.)  | mil'e8'tym                                                                                                                                                                           | tises'tyd (Ma. 6, 11 tes<br>s'es'tyd)<br>[tisedles' J. 15, 18 — tis<br>sedys' 6, 70 — 7, 19]              |  |  |
| Instrum.        | mil'empn (M. 1, 23)                                                                                                                                                                  | til'edyn (J. 16, 4)                                                                                       |  |  |
| moti um.        | mil'emen (J. 1, 14)                                                                                                                                                                  | til'eden (Ma. 9, 19)                                                                                      |  |  |
|                 |                                                                                                                                                                                      | [til'eddysyn L. 9,41 — tis<br>josenyn J. 7,33, mit Ver-<br>doppelung des Casus-<br>suffixes wie im Sing.] |  |  |

\$71. Das als dritte Person gebrauchte Demonstrativpronomen hat die gewöhnliche Declination der Nomina, und zwar die viel gewöhnlicher gebrauchte kürzere Form so nach dem Paradigma im \$32, nur dass hier noch der Accusativ sod dazu kommt, wosür der Illativ, welcher eben so lauten sollte, wegfällt; der Incssiv dagegen, der mit dem hier aus in statt en endenden Instrument. gleich lautet, wird gebraucht, obgleich man freilich auch hier lieber Postpositionen nimmt. Aus der selbständigen Form des Demonstrativs, d. h. so mit dem Determinativsussix versehen soiz, wird regelmässig der Accusativ der Mehrzahl genommen, sonst auch wohl noch der Instrumental soenyz (J. 3, 17) neben dem regelmässig von so gebildeten soin. Der Ablativ hat seine gewöhnliche eigene, nicht mit dem Elativ zusammensallehde Form, dafür aber ist der Elativ selbst nicht im Gebrauch, und wo der Abl. nicht die Stelle desselben vertreten kann, da gebraucht man eine Postposition. Ein Adverbial ist wahrscheinlich so wenig gebräuchlich wie in den beiden andern Personen, mir ist wenigstens kein Fall davon zu Gesicht oder Gehör gekommen. Die Declination ist also diese:

| ,                         | Singular               | Plural                             |
|---------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Nominativ                 | jo (Ma. 1, 8)          | fojos (Ma. 1, 27)                  |
| Adess. (Gen               | .) folen (1, 6)        | fojoslen (3, 30)                   |
| Allat. (Dat.) foly (1, 3) |                        | fojosly (1, 31)                    |
|                           | 'fon'ä (1, 5)          | fojosn'ä (4, 15)                   |
| Accus.                    | soa (1, 13)            | sojoszá (1, 20) oder ohne          |
| •                         |                        | Accusativzeichen sojosyz,          |
|                           |                        | im Matth. die gewöhn-              |
| •                         | • .                    | lichere Form                       |
| Ablat.                    | foles' (1, 5)          | sojosles' (Ma. 2.8)                |
| Instrum.                  | soin (4, 24)           | fojosyn (6, 50)                    |
|                           | soenyn (J. 3, 17, nach | träg- [sojosennn L. 1, 22, mitver- |
|                           | lich corrigirt in foer | np3) doppeltemCasussuffix wie      |
|                           |                        | im Singular]                       |
| Abess.                    | fotef                  | sojostet (Ma. 4, 34).              |
| 0.00                      | D. J. W.At-Link        |                                    |

§ 72. Da das Wotjakische nirgends bei den Wörtern einen Geschlechtsunterschied macht, so wenig wie irgend eine andere Sprache des finnischen Stammes, so gilt das Pronomen so natürlich für das deutsche "er, sie, es" ohne Unterschied.

Die Grammatik von 1775 hat neben so als Pronomen der dritten Person noch soid und soiz, d. h. so mit dem Personalsussisus der zweiten und dritten Person versehen. Diess ist aber zu wenig und zu viel; zu wenig, weil die Verbindung mit dem Suffix der ersten Person weggelassen ist, die doch eben so gut vorkommen müsste, zu viel aber, weil diese Formen gewiss beide nur durch ein Missverständniss dahingestellt sind, und

viel mehr zum Demonstrativpronomen gehören. In jois ist nämlich das Personalsuffix in der § 51, 2 angegebenen substantivirenden Bedeutung, daher fois das allein stehende, fo aber das attributive Demonstrativpronomen ist, eben so wie tate und ta: dass man aber aus der Form fois den Accusativ der Mehrzahl als persönliches Fürwort gebraucht, ist sehr natürlich, da sonst der Accusativ von dem Nominativ sojos nicht unterschieden wäre, und beim Nomen ja auch aus demselben Grunde sehr oft dasselbe geschieht, vgl. § 28 und 51, 2. - Die eigentliche Accusativendung a kommt überhaupt nur bei dem Pronomen und bei den mit diesem in sehr naher Beziehung stehenden Personalsuffixen vor; da nun so auch im Singular seinen Accusativ sou regelmässig bildet, im Plural aber durch das Suffix jos ganz die Form der Nomina annimmt, so erschien es der Sprache nöthig, um im Plural doch eben so gut eines Accusativs sich zu erfreuen wie im Singular, im Plural sich des determinirenden Suffixes als Vermittelung dazu zu bedienen, und so finden wir auch hier die beiden Formen 1) sojoszä, was eigentlicher Accusativ des mit dem Personalsuffix versehenen Wortes ist, und 2) sojospa, welches der dem Nominativ gleich gebildete Accusativ ist, da das Suffix hier nicht als possessives, sondern als determinirendes gebraucht ist (vgl. § 28). An den Eigennamen fanden wir eben so beide Accusativformen neben einander gebrancht (vgl. § 51, 2), and hier konnte man um so eher sich erlauben sojosny als Accusativ zu gebrauchen, weil sojosny nie als Nominativ steht, sondern immer nur fojos, ohnè das determinirende Suffix.

Die Suffixe der beiden andern Personen können hier eben so wenig wie am Nomen eine bloss determinirende Kraft haben, sondern sie sind immer zugleich possessiv, daher soid u. s w. wohl in keinem andern Sinne gebraucht werden mag als etwa tuid und sudmy in den § 49 angeführten Beispielen.

\$73. 2) Reflexivpronomen. Das reflexive Fürwort anderer Sprachen wird im Wotjakischen wie im Syrjänischen mit den obliquen Casus des Nomen as (Leib, Person) darge stellt, und die Bezeichnung der drei Personen geschieht vermittelst der Personalsuffixe, wodurch die Declination dieser Reflexivpronomina eben so wie die der Personalpronomina eine aus den Casus- und Personalsuffixen combinirte ist. Das ein-

fache as kommt, da das Reflexivoronomen seiner Natur nach keinen Nominativ haben kann, nur als Genitiv vor, wenn dieser nämlich, vor dem regierenden Worte stehend, ohne Suffix des Adessivs steht (vgl. § 252), und die Personalbezeichnung sich schon an dem nachfolgenden Hauptwort befindet. Von den übrigen Casus mögen schwerlich noch andere im Gebrauch sein als die im-Paradigma des Personalpronomens der ersten und zweiten Person § 70 aufgeführten, statt der übrigen sind mir immer nur Verbindungen mit Postpositionen vorgekommen. Auch hier fallen Ablativ und Elativ zusammen, jedoch ist hier nicht wie beim Personalpronomen der letzte in der Form vorherrschend, sondern der erste, dessen Suffix (e8' überall kenntlich Von dem Paradigma der Nomina in § 47 weicht die Declination des als Reflexivpronomen gebrauchten as in manchen Stücken ab. In den Singularpersonen geht durchgängig das Casussuffix der Personbezeichnung voran, und das Ablativauffix les' schiebt hier eben so das t ein wie die Elativform des per--sönlichen Fürworts. In den Pluralpersonen ist das Verhältniss umgekehrt, denn hier werden die Casussuffixe an eine in Form eines Accusativs aus der Wurzel as und den Personenbuchstaben gebildete Combination (asmā, asdā, aszā) gehängt; der Accusativ selbst bekommt dieselbe Endung wie im Personalpronomen, nur in der dritten Person etwas verkürzt, welche ohnehing im Personalpronomen kein Analogon hat, und derselbe Casus und der Instrumental schieben vor der Casusendung noch einmal den Personbuchstaben ein. Es bedarf wohl kaum der Erinnerung, dass die Pluralstämme asmä, asdä, aszä nicht eigentlich Accusative sind, sondern nur durch den schon bekannten Vocalwechsel (vgl. § 12) statt der regelmässigen asmy, asdy, aszy (vgl.§ 47) stehen.

Im Evangelium des Marcus finden sich, wie bei anderen Nomina so auch hier, von dem as bisweilen statt der eigentlichen Formen der Pluralpersonen die entsprechenden der Singularperson, z. B. 6, 11 asles'tyd st. asdales' — 1, 18 und 6, 12 asles'tyz st. aszäles'.

Die Declination des Reflexivpronomens ist demnach, übersichtlich zusammengestellt, folgende:

| Sing. Adess. (Gen.) | aslam  | aslad  | aslaz  |
|---------------------|--------|--------|--------|
| Allat. (Dat.)       | aslym  | aslyd  | asinz  |
|                     | asn'am | asn'ad | asn'az |

| Accusativ<br>Ablativ<br>Instrument. | asua<br>asles'tym<br>asenym | asdā<br>asles'tyd<br>asenyd | asjä asles'tyj (M. 12, 45 asles' ohne Personbezeichnung— J. 11, 2 asjäles', eigentlich Pluralperson) asenyj (L. 11, 18 acijen) |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •                                   | -                           |                             |                                                                                                                                |
| Plur. Adess. (Gen.)                 | asmälen                     | asdälen                     | a8zälen                                                                                                                        |
| Allat. (Dat.)                       | asmāly                      | asdāly                      | aszálp                                                                                                                         |
|                                     | asn'amy                     | asn'ady                     | asn'azy                                                                                                                        |
| Accusativ                           | asmämyz                     | asdādņz                     | aszez, oder aszä,<br>eigentl. Singular-<br>person                                                                              |
| Ablativ<br>Instrument.              | asmäles'<br>asmämyn         | asdāles'<br>asdādyn         | aszáles'<br>aszázyn.                                                                                                           |

# § 74. Einige Beispiele aus den Evangelien für diese Casusformen sind:

Genitiv. — Ma. 5, 19 myn gurtad aslad wataga din'ā, geh in dein Dorf zu deiner Familie — 8, 37 mar kulym fotoz aslaz lulez ponna, welchen Preis wird er geben für seine Seele — M. 23, 4 aszälen cinien jets'kemzy ugpot, mit ihrem Finger anrühren mögen sie nicht — Ma. 2, 6 aslaz fulmaz c'aklazy, sie meinten in ihren Herzen (wie oben bemerkt, die Singularperson st. des regelmässigen aszälen s'ulmazy.

Dativ — J. 8 54 mon acim-få asiym by'ec' nim les'ts'fo, wenn ich selbst mir einen guten Namen mache — Ma. 15, 43 mitylyz muzon duniin asiyz dy'ec' ulon intyza, er erwartete für sich in der anderen Welt einen guten Aufenthaltsort — M. 25, 9 umojgem mynysa muzas'jos dory bas'tyny asdaly, (es ist) besser zu den Verkäufern gehend euch zu kaufen — 5, 7 schudo melos' farys'jos, aszaly-no melos' luoz, selig (sind) die Barmherzigkeit Thuenden, zuch ihnen wird Barmherzigkeit werden (aszaly scheint hier, da die Beziehung nicht eigentlich reflexiv ist, ungenau gebraucht für sojosiy; der Uebersetzer dachte vielleicht an aszaly-no melos' scheint oder Aehnliches).

Accusat. — M. 4, 6 as fyldysinjosly kofoz utiny asdä (eben so st. tonä, oder ganz eigentlich "deinen Leib") seinen Engeln wird er befehlen dich zu behüten — Ma. 5, 5 aszä aciz iz bordä schuffylyz, er stiess sich selbst gegen einen Stein — M. 7, 2 mar furlamen furlas'fody, foin asdädyz furlalozy, mit welcher Schmähung ihr schmähet, werden sie euch selbst schmähen (st. des correcteren til'edyz) — 19, 12 man' puztemjos, fudjosaszez aszä puztemjosyn faryzy, es giebt Eunuchen, welche sich selbst zu Eunuchen gemacht haben.

Ablat. — Ma. 6, 23 mar-få furod moned'tym soto tynyd, chot' dshynngå asled'tym carstwoled', was du von mir bitten wirst, werde ich dir geben, wenn auch die Hälste meines Reiches — 3, 5 asled'tyd kidå mic' schoner, deine Hand strecke gerade aus — M. 23, 15 faryd'fody soä geenna pien addaled' sys polled' urod, sihr macht ihn zu einem Kinde der Hölle zwei Mal schlechter als ihr — 12, 45 bad'tä seraz sizim myzon urod kyldydinjodyz asled' leked'jodyz, er nimmt mit sich sieben andere böse Geister schlimmer als er (mit sehlender Personbezeichnung st. asled'tyz, welches, wie oben bemerkt, im Marcus st. der Pluralperson adzäled' vorkommt, und dieses Letzte hat umgekehrt wieder das Evangelium des Johannes st. der Singularperson — 11, 2 c'ucilyz pydjodyz solen jirsien adzäled', sie trocknete seine Füsse mit ihrem Haare).

Instrum. — M. 6, 2 önmaftas'fy asenyd, rühme dich nicht mit dir — 5, 41 fin-fä bas'toz tona asenyz, wenn Jemand dich zu sich nimmt.

- 2 Allativ Ma. 3, 23 as'naz ätisa sojosza wetaljaz sojosty, indem er sie zu sich rief, sprach er zu ihnen.
- \$ 75. Nicht eigentlich selbst restexiv aber zur Verstärkung des Restexivs dienend ist das der Wurzel nach ihm vielleicht verwandte acim, acid, acig, ich, du, er selbst, acimez, acidez, acigez, wir, ihr, sie selbst. Es ist wie das deutsche "selbst" indeclinabel, und wenn im Lucas ein Mal ein Instrumental acigen vorkommt, so ist diess gewiss ein Missbrauch, denn der Sinn ersordert dort eigentlich das Restexiv, nämlich 11, 18 ozi-sä schaftan razdelits aciz acizen (st. asenyz), eben so wenn der Teusel selbst mit sich uneins ist. Häusiger ist es, dass umgekehrt von as hergeleitete Formen in der Bedeutung "selbst" gebraucht werden, namentlich im Plural, was ich auch in der

mündlichen Rede wahrgenommen habe. Man sagt also st. acimez, acidez, acizez auch asmez, asdez, aszez, welches der Form nach eigentlich Accusative sind (vgl. § 47), aber in dieser Bedeutung gleich den ehen so endenden acimez, acidez, acigez als Nominative gebraucht werden, z. B. M. 6, 31 onfulmas'fa werafa: mar asmez flom, bekümmert euch nicht, sprechend: was werden wir selbst essen — 7, 12 mpldy-få potå ad'amijos til'edyn med ulezy ozi schuisa kyzi gashas'tody, asdez-no ula sojosyn oziik, wenn ihr wünscht, dass die Menschen so mit euch seien, nämlich wie ihr es liebet, so seid auch ihr selbet eben so mit ihnen -15, 14 aszez sufprios lusa sufpriosly maltysios luo, selbst blind seiend, sind sie den Blinden Führer. Ausser diesen gewöhnlichen Formen finden sich in den Evangelien noch einige andere von dem Nomen as theils regelrecht theils regelwidrig gebildete Wörter, nämlich: L. 13, 28 adz'odv Awragmez inmar dinun asjost v uljampn, ihr werdet Abraham bei Gott sehen, ihr selbst vertrieben — J. 19, 6 bas'tä soä ti, asdäjos miä soä, nehmet ihr ihn, tödtet ihn selbst — J. 8, 54 foiz samoj, kudvz rönna ti asjos metas fody, jener nämliche, von welchem ihr selbst sagt -M. 21, 45 walazy aszy las'an weramza, sie merkten sein von ihnen selbst Sprechen, dass er von ihnen selbst sprach.

Soll durchaus ein anderer Casus von acim 2c. gebraucht werden als der Nominativ, z. B. der Genitiv als Verstärkung des Possessivs, wie im Lateinischen ipsius neben meus, tuus etc., so nimmt man das Reflexivpronomen zu Hülfe, z. B. Ma. 12,7 ta solen assa; piez, das ist sein eigener Sohn.

\$ 76. 5) Possessivpronomen. Die Sprache hat kein anderes Possessivpronomen als den Genitiv der beiden vorigen, und zwar dient hier wie beim Substantiv als Genitiv sowohl der Adessiv als der Ablativ, der letzte so wie dort, besonders wenn das dazu gehörige Hauptwort im Accusativ steht. Es zeigen zwar die Singularpersonen mynam, tynad das Genitivsuffix ien nicht mehr, aber sie für besondere Possessivpronomina zu nehmen, dem widerspricht doch die Analogie der Pluralpersonen mil'am, til'ab und der Reflexiva asiam, asiab, asiaz, wo es noch ziemlich deutlich als mit den Personalbuchstaben verbunden zu erkennen ist, und die Plurale asmälen, asbälen, aszälen, wo es wie in der dritten Person solen, sojosien noch ganz unverändert ist. Auch würde die Sprache, wenn sie wirklich ein adjectivisches Posses-

siv hätte, sich wohl mit dem einen begnügen, nicht aber vor dem Accusativ des Hauptworts wieder ein anderes gebrauchen (den Ablativ). Dass das Possessiv auch selbständig noch mit Suffixen flectirt werden kann, kommt hierbei weiter nicht in Betracht, da auch die Casus des Hauptworts eine ähnliche Behandlung zulassen. - Beispiele aus den Evangelien sind: Ma. 1, 11 ton gasham mynam pia, du (bist) mein geliebter Sohn -1.24 mar tynad usbed mi boram, was (ist) dein Geschäft bei uns - 3, 31 mumiz-no bec'ejvs-no folen lyftvay, seine Mutter und seine Brüder waren gekommen - M. 3,9 mil'am ataimy Awras am, unser Vater (ist) Abraham - Ma. 4,40 fpzi tilad ostoned ömpl, wie ist euer Glaube nicht (wie habt ihr keinen Glauben) - 3, 30 taa fojosten weramez ponna weraz, diess sagte er wegen ihrer Rede - etc. - und mit dem Accusativ verbunden M. 7, 26 woc'af fplys' mynes'tym fplma, jeder mein Wort Hörende - Ma. 14, 8 az'pala mojaz mynes'tym mugorma, sie hat im Voraus meinen Leib gesalbt. - Beispiele von dem reflexiven Possessiv s. § 74.

Dass statt der in diesem Paragraphen angeführten possessiven Genitive auch die Personalsuffixe gebraucht werden zur Bezeichnung des Possessiven, und zwar entweder allein oder in Verbindung mit den Genitiven, ist schon oben § 48 angegeben worden, und dass die possessiven Genitive sowohl vor als nach dem Hauptworte stehen können, ist aus den Beispielen selbst ersichtlich.

\$77. Da das reflexive Pronomen eigentlich durch ein Substantiv, as, ausgedrückt wird, so kann das reflexive Possessiv auch noch einfacher ausgedrückt werden. Da nämlich der Genitiv eines Nomens, wenn er vor dem regierenden Worte steht, sehr häufig ohne Casuszeichen gebraucht wird, so steht auch as als Genitiv st. aslam, aslad u. s. w., und die ihm fehlende Personalbezeichnung erhält das regierende Hauptwort, z. B. M. 18,21 fen'a pol fulä mynym fel'tyny as biroually, wie viel Mal muss ich meinem Freunde verzeihen — 9,6 myn as juzztad, geh in dein Haus — 12,49 mog'matysa fünnz as dyschets'z fys'joszä, indem er mit der Hand (auf) seine Schüler zeigte — 9,4 maly ti as l'ulmady maspas'fody urodez, warum denkt ihr in euren Herzen Böses. — Eben so gebraucht man also sehr gewöhnlich auch vor Postpositionen das blosse as, z. B. Ma. 5,37

mynyny as börys'az nofinä-no özlez', er liess Keinen nach sich gehen (sich folgen) — M. 6, 19 önl'ufalä as pönnady wan' burdez muz'em wylyn, sammelt nicht für euch euer Vermögen auf der Brde — Ma. 5, 30 aciz scheds'fyz as pönnaz, tschto soles' fusbimez potyz, er fühlte selbst von sich, dass die Kraft von ihm ausgegangen war.

- § 78. Obgleich die possessiven Pronomina als eigentliche Genitive immer ein regierendes Wort voraussetzen sollten, so stehen dennoch dieselben auch absolut, sowohl prädicativ, wo das Subjectsnomen dabei zu ergänzen ist, als auch selbst substantivisch. Im letzten Falle sind sie declinabel sowohl mit Casus- als mit Personalsuffixen, z. B. Ma. 10, 28 tan' mi bolaf asles'tom fel'tom, sieh wir haben alles Unsrige verlassen (st. ass males, mit der oben erwähnten Verwechselung der Singular- u. Pluralperson) - M. 25, 25 tani tynaded, siehe das Deinige (mit dem Determinativsuffix von der zweiten Person) - 25,27 mon bastpfal aslestym tabysben, ich hätte das Meinige bekommen mit Vermehrung - J. 10, 14 tode'fo aslamez, mynam-no toda mos nd, ich kenne das Meinige, und das Meinige kennt mich - J. 1, 11 aslazios foa özbastula, die Seinen nahmen ihn nicht auf-- Selten, wiewohl nicht gegen den Geist der Sprache, findet sich im Johannes und Lucas das Possessiv auch declinirt, wenn es swar attributiv ist, aber seinem Hauptworte nachgesetzt, s. B. L. 8, 22 ppryz dyfchete'fve'joenn aslasenyz pyfh myla, er ging mit seinen Schülern auf ein Schiff, - eben so J. 11, 54 - 18, 1; falsch aber ist es, wenn dasselbe geschieht, wo das Possessiv vor seinem Hauptwort steht, wie J. 19, 26 weraz aslazly mumizly, er sagte seiner Mutter.
- § 79. 4) Relativpronomen. Das Wotjakische hat mehre Relativpronomina, welche im Gebrauch verschieden sind, indem sie zum Theil nur auf Personen, zum Theil nur auf Sachen, sum Theil auf beide sich beziehen können, oder zum Theil such auf ein bestimmtes vorhergehendes Wort zurückweisen, zum Theil nicht; wir müssen sie daher jedes besonders betrachten.

Rin bezieht sich nicht auf ein vorhergehendes Hauptwort, sondern nur auf ein indefinites oder relatives Pronomen, oder es steht, ein solches in sich schliessend, substantivisch, oder richtiger gesagt, der damit gebildete Relativsatz (Adjectivsatz)

steht substantivisch. Es entspricht also dem deutschen "wer" = "derjenige, welcher", "ein Solcher, welcher", und hat im Syrjänischen keinen Repräsentanten, da dieses nur ein sächlichsubstantivisches Relativpronomen (myj, was) hat, kein personlich-substantivisches, im Tscheremissischen dagegen wird eben so fü gebraucht. Beispiele davon sind: Ma. 16, 16 fin psfox fr'osjas'foz-no, foiz moztemun luoz, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden - M. 20, 23 mynam ernfa ömpl Potpup til'edly, finly bon mynam atajen tupatemyn, meine Macht ist nieht, d. h. ich habe nicht die Macht euch zu geben, sondern wem es bereitet ist von meinem Vater — 10, 32 moc'afza fin todono faroz monă ad'amijos azin, todono faro-no soă in wylyn aimy azin, Jeden, welcher mich bekannt macht vor den Menschen, den werde ich auch bekannt machen vor unserem Vater im Himmel. - Viel häufiger braucht man dieses fin mit få verbunden (s. \$81).

Ma wird eben so gebraucht wie fin, ist aber sächlich seiner Bedeutung nach, entspricht also dem deutschen "was", und ist tscheremissisch auch ma, syrjänisch mpj, z. B. Ma. 5, 20 futő's fpz werann ma dz'ec' les'tyz soln Jisus, er sing an zu erzählen, was Jesus ihm Gutes gethan hatte. — Gleichbedeutend braucht man eben so oft eine verlängerte Form mar, z. B. Ma. 2, 25 cis-a adz'emed öjwal, mar les'tyz Dawid, habt ihr gar nicht gesehen, was David that. — Ma und mar stehen eben so häusig wie das vorige in Verbindung mit sä, besonders wenn sie Casussussische haben (s. § 31), und mar steht auch, wiewohl nicht so häusig wie das solgende Relativ, mit dem Demonstrativsussiz, z. B. J. 4, 29 fudyz mynym woc'aszá weraz marzá mon les'ty, welcher mir Alles gesagt hat, was ich gethan habe.

§ 80. Stud ist das am meisten gebrauchte Relativ, da es sowohl substantivisch stehen kann wie die im vorigen Paragraphen genannten, als auch auf ein bestimmtes Hauptwort bezogen, also einen wahren Adjectivsatz bildend, tscheremissisch fuda, syrjän. fody, fod. Beispiele davon aus den Evangelien sind: Ma. 11, 2 schedtody eschafer pizä, fud wylä nofin-no uzua pufsily-na, ihr werdet finden ein Eselsfüllen, auf welches noch Niemand sich gesetzt hat — 3, 16 Simonez, fudiy nim ponyz Betr, Simon, welchem er den Namen Petrus gab — J. 17, 26, jaraton fuden ton monä jaratyd, die Liebe, mit welcher du mich geliebt hast — Ma. 1, 19 adziz Jasowzā . . . Jaannzā-no, sudjos

push which fetjosza fusacjalo mal, er sah Jacobus und Johannes, welche auf dem Schiffe die Netze flickten.

Eben so wie im Tscheremissischen fuda und kudasba ohne für uns merklichen Unterschied stehen, so gebraucht auch das Wotjakische das mit dem Determinativsuffix gebildete fudpa neben und gleichbedeutend mit fub. Einige Casus schemen nur in dieser verläugerten Form gebräuchlich zu sein, namentlich die Localcasus Illat., Iness. und Elat., für welche mir nie fudd, fudyn, fudys', sondern nur fudaz, fudys'tvz vorgekommen sind; fidden findet sich zwar, aber, wie es scheint, ist diess wohl eher mit dem bekannten Vocalwechsel st. fuben als Instrumental zu verstehen in der Bedeutung wie § 23, 9. Ob sonst die Sprache swischen der kürzern und längern Form dieses Relativs einen Unterschied in Gebrauch und Bedeutung macht, vermag ich zicht zu entscheiden; ich habe durchaus keinen bemerken können. Beispiele von dem mit dem Determinativsuffix versehenen Pronomen sind: Ma. 1, 2 mon istys'fo worschudma, kudyz az'lo das'ictor tynad furceda, ich schicke meinen Engel, welcher vorher bereiten wird deinen Weg - 2, 3 murten, fudnglen uglu-ni mal vertas'femes, mit einem Menschen, dessen Bewegen nicht mehr war (d. h. der sich nicht mehr bewegen konnte) - 6, 16 ta Joann, fudyaly mon jirga c'ogy, das (ist) Johannes, welchem ich sein Haupt abhieb - 1, 23 ad'ami fudza schaftan lul furadzituz. ein Mensch, welchen ein teuflischer Geist quälte - J. 15, 14 joa-ta ushas'fody, tudza mon toso til'edin, wenn ihr das thut. was ich euch heisse - Ma. 1, 7 fudugles' mon ugdisty perciny Punnescy folen fapcales', von welchem ich nicht wage aufzubinden den Riemen seines Stiefels - M. 20, 22 c'ufvndyrvs'fyny c'ufyn, dyronen, kudynyz mon c'ukyndyrys'ko, getaukt werden mit der Taufe, mit welcher ich getauft werde (im folgenden Vers steht in demselben Satze fudyn, ohne Determinativsuffix, st. fudynya) - Ma. 16, 9 adze'fpz Marialv, fudye'tvz pottpe fizim fchaitanee. er erschien der Maria, aus welcher er ausgetrieben hatte sieben Teufel - 2,4 so forfales', fudaz mal Zisus, lipetza oftpzp, von dem Hause, in welchem Jesus war, nahmen sie das Dach ab.

Es ist schon oben in der Lehre von dem Personalsuffixe bemerkt worden (vgl. § 46), dass das Suffix der Singular- und Pluralpersonen nicht immer gehörig unterschieden wird; noch weniger können solche Verwechselungen hier befremden, wo an

dem Suffixe schon die determinative, geschweige denn die possessive, Bedeutung sehr in den Hintergrund tritt. Bemerkenswerth ist hier 1) dass im Plural öfters nicht das Suffix der dritten Singularperson, als das gewöhnliche Determinativ, mit dem Plural des Pronomens (fudjos) verbunden, sondern die Sache umgekehrt wird, d. h. man behält den Singular des Pronomens und verbindet diesen mit dem Suffix der dritten Pluralperson, also kudzy st. kudjosyz, kudzez st. kudjosza; — 2) dass man zwar die gehörigen Suffixe beibehält, aber ihre Stellung umkehrt, und das Pluralzeichen jos an fuduz hängt, weil man wohl eben nicht mehr sich deutlich bewusst ist, dass die Sylbe ny hier eigentlich das determinirende Suffix ist, und weil man fudnz wie ein einfaches Wort anzusehen sich gewöhnt hat, also fudnzios st. fude josna; ja es findet sich sogar, gleichsam um dem Determinativ auch sein Recht widerfahren zu lassen, fudpziospz (J. 7, 25. 44), wobei aber ohne Zweifel nur ein Versehen das andere gut machen will. Beispiele von diesen abweichenden Bildungen sind: Ma. 12, 18 luftnan fo din'a Saddufejjos, fudan weralo, es kamen zu ihm die Sadducäer, welche sagen (vgl. 15, 41 fudjosny sofuno wetingy foly borns', welche auch damais ihm nachgingen) -J. 1, 12 sojosly, fudyzjos bas'tyzy soa, denen, welche ihu annahmen (vgl. im folgenden Vers das gewöhnliche fudjosna) - 2,6 fudyzjosly tyrys'fa wal fyf-a fujn'-a wedra, in welchen eingefüllt waren zwei oder drei Eimer - 18,9 sojos polns' fudzez ton mpe nym fotyd, von denen, welche du mir gegeben hast (vgl. M. 21, 15 adzifa pertmas'fonjoszā, fudjoszā so farnz, die Wunder sehend, welche er that).

Gleich bedeutend mit fud oder fudnz wird auch fetsche gebraucht, welches eigentlich nicht "welcher" heisst, sondern "was für ein, qualis", so wie das eben so gebrauchte tscheremissische magan'a, z. B. M. 12, 36 woc'af busch ful ponna, setsche ad'amijos pottozu, otw'et sotozu, wegen jedes leeren Wortes, welches die Menschen ausgehen lassen, werden sie Rechenschast geben.

§ 81. Wird den relativen Fürwörtern das Suffix få (syrj. fö) oder die beiden Suffixe fåno angehängt, so werden sie dadurch in indefinite verwandelt (s. § 60), oder ihre Bedeutung als relative wird dadurch verallgemeinert, es entspricht also dann das få oder fåno dem lateinischen cunque. Von derselben Kraft dieser Suffixe få, fåno bei Adverben vgl. § 213. — Einige

Beispiele von der relativen Geltung dieser Zusammensetzungen eind: Ma. 1,34 fo burmptvz uno wifis joszā, fin-fano main wifa mal, er heilte viele Kranke, wer nur an etwas krank war - 16, 16 fin-ta ugosty, f'elyten byroz, wer nicht glaubt, wird durch die Sände umkommen (vgl. oben aus demselben Vers das einfache fin osfoz) — 6, 22 fur mones'tym, ma-ta tula tynyd, bitte von mir, was nur immer dir nöthig ist - 6, 23 mar-få furod mones? mm, foto thund, was du von mir bitten wirst, werde ich dir geben - 11, 23 luoz foly mar-tano weraloz, es wird ihm geschehen, was nur immer er sagt — 14, 44 fudga-fa mon c'up faro, soil luoz, wen ich küsse, der ist (en) — 4,25 tudyzlen-ta wan', noich foly foto tox, wessen ist (d. h. wer hat), dem wird noch gegeben werden. - Dass soiche Sätze, weiche mit dem Relativ and to gebildet sind, auch bisweilen anders genommen werden können, nämlich so, dass des Suffix få seine Bedeutung als Conditionalpartikel behält, ist schon oben \$60 bemerkt worden. -Die Bedeutung eines Indefinitum bekommen die Relativa auch derch die vorgesetzte Conjunction ol'o (s. § 86).

\$ 83. 5) Interrogetivpronomen. Die relativen Fürwörter dienen im Wotjakischen eben so wie in den verwandten Sprachen sugleich als interrogative, und zwar meist mit demselben Unterschiede unter einander. Rin heisst also "wer?", ma md mar ,, was?", fub oder fubby ,, wer?" und ,, weicher?" Mit einem Hauptwort verbunden kann also zunächst fud stehen, denn in fubra hat due determinirende Suffix die substantivirende Kraft, von welcher \$51, 2 die Rede war, und fin und ma, mar stehn in der Regel nur substantivisch, die beiden letzten jedoch such wohl adjectivisch. Die directe oder indirecte Frage macht im Gebrauch der Fürwörter keinen Unterschied. Beispiele sind: M. 12,48 fin mynam anaj, wer ist meine Mutter — Ma. 12, 16 finlen tue'eg gofhtemeg-no, wessen ist das Bild und die Schrift - 2,7 finly luoz f'elpfjos leziny, wem kommt es zu, Sünden zu vergeben - M. 27, 17 find weralody med leg'o mon tiledly, wen wegt ihr, dass ich euch losgebe - 17, 25 mug'em effejjos finles' ofto worker, die Könige der Erde, von wem nehmen sie ihren Zias - L. 7,31 finen og-fad' faro so wyshy, mit wem soll ich gleich machen dieses Geschlecht - Ma. 1, 24 todys'to tond fin ton, ich kenne dich, wer du bist - 2,9 mar fapcigem, was ist leichter — 4, 30 marly og - fad' farom inmarlen carftwoez, wem

sollen wir gleich machen das Himmelreich — M. 8, 26 marles' sokem kyschkady, wovor fürchtet ihr euch so — Ma. 9, 50 main ti soa diec' farody, womit werdet ihr es gut machen - J. 12, 49 so mynym fosyz ma mynym werano i maly dyschetono, er hat mir befohlen, was ich sagen und was ich lehren soll - M. 21,31 kyfles' fudyz sylvz atajlen kyl wylaz, von Beiden, welcher stand bei dem Worte des Vaters - Ma. 12, 23 fudvalv sojosles' luoz so fyschno, welchem von ihnen wird sie Weib sein - M. 22,28 fizimles' tudlen luoz so tyschno, von den sieben wessen wird dieses Weib sein — Ma. 12, 28 kudyz zapow'ed wazn'erys'ez dolakys's the welches Gesetz ist das erste von Allen — J. 2, 18 fud erns fen ton tatsche les'tys'kod, mit welcher Macht thust du solches — Ma. 8,36 ma bon padi luoz ad'amily, welcher Gewinn wird es aber dem Menschen sein — 37 libo mar fulym Potoz aslaz lulez ponna, oder welchen Preis wird er geben für seine Seele -M. 21, 23 mar eryfen ton tad les'tys'fod, mit welcher Macht thust du diess — 24 weralo til'edly, mar eryfen mon les'tys'fo taa, ich werde euch sagen, mit welcher Macht ich diess thue.

Auch als interrogatives Pronomen wird fetsche st. fud gebrancht (vgl. § 80 am Ende), z. B. M. 19, 18 (halte die Gehote) werd soly: fetschejosys, er sagte ihm: welche?

\$83. 6) Demonstrativpronomen. Bas Wotjakische hat swei Demonstrativpronomina, zur Bezeichnung des nähern und entferntern Gegenstandes, nämlich ta, "dieser", und fo, ...jener" (syrj. taja, spja — tscheremissisch tyda oder ty, seda). doch wird es in der Evangelienübersetzung mit diesem Unterterschiede nicht so genau genommen, wo nicht etwa beide Pronomina ausdrücklich in einem Gegensatz zu einander stehen, wie M. 23, 23 taa fula mal farnny, foa no fel'tytef, dieses war möthig zu thun und jenes nicht su unterlassen — 12, 32 ne ta dun'ein ne so dun'ein, weder in dieser Welt noch in jener Welt. - Beide Wörter bleiben dieselben, sie mögen adjectivisch oder substantivisch stehen, nur dass sie in dem letzten Falle allein declinirt werden können. Ausserdem giebt es aber n**ech eine** mit dem Determinativsuffix verstärkte Form (taix, foix), welche nur allein stehend, ohne Hauptwort, gebraucht wird. Beispiele von allen diesen Fürwörtern sind, und zwar 1) von der kanzeren Form: Ma. 1,27 mar bon ta, was (ist) aber diess -13, 4 mar pus so dyrja luoz, ku-kā talv dolak bydesmono, welskes

Zeichen wird zu jener Zeit sein, wenn alles dieges geschehen soll - 1, 42 meram bora taa, nachdem er diess gesagt hatte --J. 5, 14 önf'elpfa medag ma - fa tales' tynyd urodgem lu, sündige nicht, damit dir nicht etwas Schlimmeres als diess geschehe -16, 2 malpaloz so tain slushit' fara inmarly, er wird meinen, damit Gott zu dienen - Ma. 16, 13 tajosly-no bon özostylä, aber auch diesen glaubten sie nicht - 12, 31 mugon tajosics' got tofem dwyl, ein anderes, grösseres Gebot als diese ist nicht — lyltati tofem luoz fo, ein zweites Gebot (ist) diess - 3,5 wera fo ab'amily, er spricht zu diesem Menschen - etc.; die regelmässige Declination von fo ist schon oben \$71 als Personalpronomen aufgeführt worden; - 2) von der verlängerten Form Ma. 12.31 tuftati taiz-fadit fosem, ein zweites Gesetz wie dieses - M. 13, 30 feltä budyny walza soza-no taza-no aran wutoz', lasset susammen wachsen dieses und jenes bis die Ernte kommt - J. 6, 63 fojosy, duch ulemez-no, diese (sind) Geist und Leben.

\$ \$4. Das Pronomen so, soiz steht auch bestimmend, nicht hinweisend, sür "der, derjenige", z. B. Ma. 10, 15 tin-sä meramez sand ugpon pinal sampn, soiz uzppr otst, wer nicht das Gesagte annimmt wie ein Kind, der wird nicht dorthin eingehen — 14, 44 sudzä-sä mon c'up saro, sois suoz, wen ich küssen werde, der ist es — M. 11, 10 ta bön so, sud sasan goshtem man', dieser ist derjenige, von welchem geschrieben ist. — Auch wird das so in dieser Bedeutung verstärkt mit etsche, z. B. Ma. 15, 12 ma bön mon sesto so etschen, sudzä ti acidez nimjas sody badzim essen ihr selbst den König der Juden nennt.

Im Evangelium des Johannes findet sich dem Demonstrativ als Verstärkung das russische samoj, "derselbe", hinzugefügt, welches in den besser gearbeiteten fehlt, z. B. 5, 36 tajos (st. ta) samoj uspjos, diese nämlichen Thaten — 7, 42 samoj sois'tyz (st. so) m'estais', aus diesem selben Orte.

Wie fetsche statt des allgemeinen Relativs, so steht auch des correlative tatsche ("talis") statt des allgemeinen Demonstrativa, s. B. J. 2, 18 fud ernien ton tatsche les the stot, mit welcher Macht thust du dieses.

\$ \$5. 7) Als reciprokes Fürwort dient im Wotjakischen die Verdoppelung des Zahlworts og (obyg), "eiu", so nämlich, dass es ein Mal im Nominativ steht, als Subject, und das

andere Mal in dem Casus oder mit der Postposition, welche das Zeitwort des Satzes erfordert, oder auch beide Male in einem abhängigen Verhältniss vom Verbum, wenn das Subject zu diesem ein dritter Gegenstand ist; in dem ersten Falle steht natürlich das Zeitwort im Plural. Dieses og kann dabei nicht nur das Determinativsuffix annehmen, sondern auch andere in partitivem Sinne wie oben § 49. Beispiele seines Gebrauchs sind: Ma. 1,27 og oggå jualjagy, sie fragten einander — 8, 16 og ogly werafa, zu einander sprechend — 15, 31 werafjagy ogeg ogegly, sie sagten Einer dem Anderen — J. 13, 14 ogdyles ogegly, sie sagten Einer dem Anderen — J. 13, 14 ogdyles ogdy mys? Tå pydjosdå, waschet eure Füsse Einer des Anderen — M. 24, 10 oggy oggeg jottogy, sie werden einander verfolgen — 25, 32 julog fojosyg odyg ogles, er wird sie trennen von einander.

Hierneben findet sich im Johannes auch der Russicismus mit dem verdoppelten drug, z. B. 5,44 drug drugles' flama bas's tys'fody, ihr nehmet Ruhm Einer von dem Anderen.

- § \$6. 8) Indefinite Pronomina. Die wotjakische Sprache ist reich an Ausdrücken für die indefiniten Pronomina. Sie gebraucht dafür nämlich:
- 1) Die relativen oder interrogativen ohne weitere Veränderung, z. B. M. 24, 23 fofu fin-fa weralog til'edly: tani taton Christos libo otpn, onosta, wenn dann Jemand euch sagt: sieh, hier ist Christus oder dort, (so) glaubet (ihm) nicht — Ma. 1,34 fin-fano main wifa wal, wer nur immer an etwas krank war - 4,4 fudng fidns us'em f'ures borda, einiger Saame fiel neben den Weg. - Bemerkenswerth ist, dass von diesem letzten Pronomen immer nur die verlängerte Form so gebraucht wird, sogar vor Substantiven wie hier, nicht die kürzere fub. Oft steht es auch verdoppelt, wie 2,6 fudy, fudy, dyschetem murtjos aslaz fulmaz c'aflazy, einige gelehrte Männer dachten in ihrem Herzen — 12, 13 is'tyzy so din'a tudza tudza Farisejjosles' Irobianjosles'-no, sie schickten zu ihm einige von den Pharisäern und Herodianern. — Dieselbe Verdoppelung drückt auch aus "der eine . . . . der andere, dieser . . . . jener", z. B. 6, 40 putfigy r'aden fudag f'uen fudag wit'donen tschotsch, sie vetzten sich reihenweise, in eine je hundert, in die andere je funfzig zusammen - 8,28 (wie meinen die Leute, wer ich sei) sojos werazy: fudyz Joann pyrtys', fudyz Ilia, sie sagten: der Eine Johannes, der Täufer, der Andere Elias.

- 2) Denselben Fürwörtern wird få oder fåno augehängt (vgl. § 60 und 81), z. B. M. 18, 24 futë'fpfyz ffchotany, wajemyn wal so dory fin-få, fudyzlen tyronez wal das f'urs talant, als er, ansing zu rechnen, wurde zu ihm geführt Jemand, dessen Schuld zehn tausend Talente war Ma. 14, 55 turtë'fyzy main-få soä aiptyny, ma-få pönna med luisal wiiny, sie suchten mit irgend etwas ihn zu beschuldigen, damit sie (ihu) wegen irgend etwas tödten könnten 1,6 sionez solen wal mar-få dz'ozyjosles', seine Speise war etwas von Heusehrecken M. 18, 10 saf usa utjaltet woziny sudzā-fāno ta poscijosles', hütet euch unbeachtet zu halten irgend eins von diesen Kleinen J. 13, 29 sudzy-fāno maspazy, Sisus wera soly, Einige meinten, Jesus spräche zu ihm.
- 3) Gleiche Bedeutung wie das angehängte få, fåno gieht auch das vorgesetzte of o (oder), was indessen nicht überall gebräuchlich scheint, denn im Evangelium des Marcus kommt kein Beispiel davon vor, sondern nur in den drei übrigen, besonders im Lucas und Johannes, welcher sogar im Plural of o finjos hat (9,40) von fin, welches sonst nie mit dem Pluralsuffix erscheint. Beispiele sind: L. 9,57 of o fin weraz foly: inwara, mon ton fery myno, Jemand sagte ihm: Herr, ich werde zu dir kommen 12,16 of o finsen uzyr murtsen ceber was n'an', Jemand, ein reicher Mann, hatte schönes Getreide 11,27 fu weraz foa, of o ma fushmo falyt pölys weraz foly, als er diess sagte, sprach irgend ein Mächtiger aus dem Volke zu ihm M. 20,20 jibyrtjasa of o marza no furysa soles, sich bückend und etwas von ihm erbittend.
- 4) Das Zahlwort og (odyg), "ein", steht ebenfalls als ein ladefinitum entweder allein oder mit angehängtem fåno oder wiederholt, wie fudyz, für "der eine . . . der andere". M. 21, 28 odyg ad'amilen fyf pi wal, ein Maun hatte zwei Söhne Ma. 9, 37 fin-få sy faroz odygezsy-fåno tatsche pinally, wenn Jemand Ehre erweist irgend einem, einem solchen Kinde 9, 42 fin-få sa posci pösne odygzä-fåno urodsy dyschetoz, wer irgend einem von diesen Kleinen Böses lehrt (in der Parallelstelle M. 18, 6 oggäståno) M. 24, 40 ogez bas'ts'så, ogez sel'ts'så, Einer wird angenommen, der Andere wird zurückgelassen 25, 15 sotyz ogezh wit' talant, ogezh sys, ogezh nosch odyg, er gab Einem sun Talente, einem Anderen zwei, Einem auch eines; statt og zu wiederholen, kann man es auch mit einem gleich bedeu-

tenden Worte wechseln lassen, wie L. 9, 19 obygios schuo Joanns za, kustatijos Jiaza, muzonjos nosch weralo..., die Einen nennen (dich) Johannes, die Zweiten Klas, noch Andere sagen...

- 5) Zu den indefiniten Fürwörtern kann man noch rechnen mufet und muzon (myzon), "anderer", und rai, "anderer" (von zweien), welche sowohl adjectivisch als substantivisch gebraucht werden. z. B. Ma. 1, 14 futs'fyz byfchetyny jewangeliaga mufet buniin dz'ec' ulunu intu ponna, er fing an zu lehren das Evangelium von dem guten Aufenthaltsorte in der andern Welt -10, 12 libo foicones as worgoronles' l'utys'tyja mutetly bis'os, oder (wenn) ein Weib von ihrem Manne sich trennend zu einem anderen läuft (d. h. einen anderen heirathet) - 6, 15 fudyz fudyz weraljagy: ta Ilia, nofch mutetjos weragy, Einige sagten: das (ist) Elias, und Andere sprachen — 10, 11 fin to as thichnocup; l'utys'toz, fpichnojas'toz-no mutetenyz (mit dem determinativen Suffix), wer sich von seinem Weibe trennt, und sich verheirathet mit einer Anderen — 6,6 fo bord wetlylyg fo muzon gurts iospti doschetneno, darauf wanderte er durch andere Dörfer, und lehrte - 16, 13 sojos börtvan weraan-no muzonjosly, sie kehrten um, und sagten (es) Anderen - 7, 8 muzonza-no etscheit und ice'tye'fody, und anderes solches that ihr viel - 12,5 nofd mus zonza is'tvz, er schickte wieder einen Anderen - 15, 31 muzonjoszā moztylyz, aszā nosch uglu-ni moztemez, Andere hat er gerettet, und sich kann er nicht mehr retten (in den beiden letzten Beispielen mit dem Determinativsuffix) - M. 12, 13 fofu wera fo ad'amily: mic' fida. Micig-no, burmyg-no palyg-fad', darauf sagt er diesem Menschen: strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus, und sie wurde gesund wie die andere. - Da val sowohl das Eine wie das Andere von zweien bedeutet, so sind leicht erklärlich diese Zusammensetzungen damit: passin, einäugig (Ma. 9, 47) — paltitet, einhäudig (9, 43) — paltyfchno, Wittwe (L, 7, 12).
- § 87. 9) Negative Pronomina. Diese werden aus den im Sinne von indefiniten gebrauchten relativen oder interrogativen Fürwörtern gebildet, indem man no vorsetzt, und sehr häufig wird noch zur Verstärkung das Suffix no hinzugefügt, welches hier dieselbe Bedeutung hat wie fano, das den indefiniten angehängt wird (vgl. § 65 und 86, 2). Steht nach dem negativen Pronomen eine Postposition, so schffesst sich das

zweite no an diese. Im Evangelium des Matthäus wird ausserdem noch regelmässig die russische Negation ne vorangestellt. Die Bedeutung der einfachen Pronomina wird in diesen Zusammensetzungen nicht streng eingehalten, indem nofin auch wohl adjectivisch bei Personenwörtern gebraucht wird; ein adjectivisches negatives Pronomen gebraucht übrigens die Sprache höchst selten, und es scheint ihr ursprünglich überhaupt eigentlich nicht zuzukommen, sie fügt nämlich die Negation anstatt zum Subject oder Object Heber zum Verbam des Satzes, und nur wenn im Subject oder Object kein Substantiv weiter vorkommt, sondern die Negation gleichsam selbst substantivisch ist (Niemand, Nichts), kann die Sprache eines negativen Pronomens nicht entbehren; dabei wird aber die Negation am Zeitwort regelmässig immer beibehalten, und statt sonstiger indefiniten Pronomina und Adverbe werden, wie im Griechischen, ebenfalls die negetiven gesetzt. Eine Veränderung wird bei der Bildung des Negativs mit dem Interrogativ welter nicht vorgenommen, als dass in mar - die kürzere Form ma daneben wird nicht gebraucht - immer der Vocal ablautet in c oder p.

Einige Belege für das Gesagte sind in den Evangelien folgende: Ma. 9,3 lymyles' tobugem, fofem tichto nofin todymas'len ey' todymany uziu, weisser als Schnee, so dass kein Weisser so weissen kann - 3, 27 notinien uglu fushmo murtlen jurtag pprofa wan' burid ofbmany, Niemand kann in eines starken Mannes Haus gehend sein vorhandenes Gut rauben - 2,21 nofin-no mylin uzhschia wush bistutez, Niemand flickt mit Neuem ein altes Kleid - 1, 44 notinip-no nomprad-no onwera, sage Niemandem nichts - 12, 14 udpejas'ty nofina-no, du täuschest Niemand - ton ubno uto'Tyo'fy nofin myla-no, und du sichest auf Niemand -12,22 notubusces vinalios östylia, von Keinem blieben Kinder nach - J. 7, 46 notud dyria notudyg-no adami ogi ogwera, zu keiner Zeit hat kein Mensch so gesprochen - Ma. 14, 60 mas ton nomera-no udmazisity, warum antwortest du nichts - 6,8 özler fojosly Pures wyla odyg body les'ana nomerza-no bas'tyny, er erlaubte ihnen nicht auf den Weg ausser einem Stabe nichts mitzunehmen — 9,29 ta myshpcz nomyryn-no pottyny uzłu, diese Art kann man mit nichts austreiben - M. 22, 46 nenofinlen-no dilo solv otwect fotyny og kyl-no; so nunal tyryd' nenokin-no ozbisto fod fudny. Niemand konnte ihm auch nur ein Wort antworten; von diesem Tage an wagte Niemand ihn zu fragen — 10,26 nenompr-no ömpl matempn fchara potontem, nichts ist verborgen, das nicht öffentlich hervorgeht.

- \$88. 40) Correlative Pronomina. Allgemeine Correlative sind eben die im Vorhergehenden behandelten Fürwörter. In der Beziehung des Relativs auf ein Demonstrativ bedient sich das Wotjakische wie die anderen finnischen Sprachen verschiedener Ausdrucksweisen, nämlich:
- 1) das Demonstrativ wird weggelassen und das Relativ steht allein, sehr gewöhnlich in diesem Falle mit få verlängert, wovon im § 79 Beispiele angegeben sind;
- 2) das Relativ des untergeordneten Satzes bezieht sich auf ein im Obersatze vorhergehendes Determinativ, z. B. J. 15, 14 son-få ushas Tody, sudgå mon soso tilledsy, wenn ihr das thut, was ich euch heisse;
- 3) viel häufiger ist die Ordnung umgekehrt, so dass nämlich der relative Satz voransteht, und der mit dem Determinativ nachfolgt, z. B. Ma. 9, 37 fin mond is that, solly sy faroz, wer mich gesandt hat, dem thut er Ehre 6, 22 ma-få sulå thund, mon soto sod, was dir nöthig ist, das werde ich (dir) geben 16, 16 sin ossoz strosjas soz-no, soiz moztemen suoz, wer glaubt und getaust wird, der wird gerettet J. 5, 11 sudyz mond satjas syz, soiz mennym meraz, welcher mich heilte, der hat mir gesagt 12, 44 sudyz mond is thz, soly ossa, welcher mich geschickt hat, dem glaubet.
- \$89. Ausserdem giebt es bestimmtere Correlative, welche sich nicht bloss auf einen Gegenstand überhaupt, sondern auf die Qualität desselben beziehen. Die verschiedenen Classen derselben, interrog., indefinit., relat., demonstrat. und negativ, sind in der Form den allgemeinen Correlativen, für welche sie, wie oben bemerkt werden, auch bisweilen gebraucht werden, sehr ähulich, und in folgender Tabelle enthalten:

Interrog u. Relat. Indes. Demonstrat. Negat.
setsche, was sur setsche-lä, etsche (itsche) oder nosetsche,
ein, qualis setsche mit ta und so zu- keinerlei.
sammengesetzt

tatsche, sotsche (spt.

Kinige Beispiele für diese Pronomina aus den Evangelien

sind: Ma. 13, 1 dyschetys'a, colery-la, fetsche igjos, Lehrer, sieh doch, was für Steine - 7, 13 jatyr etscheza les'tys'fody, ihr thut viel Solches - 13, 19 luoz etfche (itsche) füjfy, ketsche ojwal-na, es wird sein solches Leid, wie noch nicht gewesen ist - 12,40 eticejos fep tyfchnojosles' jurijosza bydtys'jos, solche (sind) der Wittwen Häuser Verderbende - 6, 2 fpty8' foly tatiche fotemyn, mar-no tatsche tschudojos solen kiinyz les'tys'ko, woher (ist) ihm solches gegeben, und warum geschehen solche Wunder durch seine Hand - M. 19, 14 tatichejoslen in bun'e, solcher (ist) das Himmelreich — 9, 8 falpt inmarez bura waiz, kudyz ad'amily fotiche (sptsche) erplez fotyz, das Volk pries Gott, welcher dem Menschen solche Mucht gegeben hat - Ma. 4, 24 feische-ta merteten mertadfody, foinyt tiled-no mertadfog, mit welchem Maasse ihr messet, eben damit wird euch gemessen werden - M. 7, 19 leiche - ta pis'pu da'ec' jempichez ugfa potty, c'ogo tyla-no tufchto, wenn irgend ein Baum nicht gute Frucht hervorbringt, hauen sie ihn ab. und werfen ihn in's Feuer - Ma. 6, 5 noteticheit hándozá otyn so özni les'ty, er that dort keinerlei Wunder mehr.

## Zahlwörter.

§ 90. In der Verbindung der Zahlwörter mit dem gesählten Gegenstand im Singular oder im Plural ist das Wotjakische dem beuschbarten Tscheremissischen durchaus gleich. Ohne Zweisel ist auch hier das Erste wie noch jetzt das Häuagere so wohl auch das Ursprüngliche, da es in allen näher oder weiter verwandten Sprachen das Gewöhnliche ist. Plural findet sich indessen in der Evangelienübersetzung daneben so oft, dass ich schon darum, wenn auch nicht Beides mir durch mändliche Mittheilung als richtig bestätigt wäre, nicht an blosse Versehen der Uebersetzer denken möchte, sondern eher an eine Adoptirung des russischen Sprachgebranchs. Die Construction mit dem Plural mochte um so eher auf die Weise angenommen werden, dass die ächt finnische mit dem Singular daneben bestand, da im Russischen selbst die Zahlwörter zum Theil mit dem Singular, sum Theil mit dem Plural verbunden werden, freilich nach fest bestimmten Regeln, die man im Wotjakischen nicht erwarten darf. Von den westlichen Finnen gebrauchen wenigstens die Esthen ebenfalls bisweilen den Plural neben dem

Singular, jedoch auch in etwas verschiedenem Sintie, so dass durch den Plural der Sprechende die Anzahl als eine ihm bedentend vorkommende bezeichnet, sber auch diess scheint im Beispiele von beiden Construc-Wotjakischen nicht zu gelten. tionen sind: Ms. 1, 13 own fo uly nil'don nunal, dort war er vierzig Tage — 8, 20 fyzi fizim u'an' tojalty nil' s'ure murt vonna, als ich sieben Brote brach für vier tausend Menschen - 8,6 fizim n'an' futurijoszá bas'tyfa, die sieben Brotlaibe nehmend -M. 10, 29 for da'orgolijos, zwei Sperlinge. - Sind die bei einem Zahlwort stehenden gezählten Gegenstände Subject eines Zeitworts, und stehn im Plural, so wird auch das Zeitwort in den Piural gesetzt, z. B. 24, 40 foty luoz tytez bufpin, dann werden zwei auf dem Felde sein - aber 8, 28 punnts than foly tot schaje tano muritos, ihm begegneten zwei besessene Menschen - 28, 16 das odng dyschets'fys'jos mynyzy Galilejaa, die elf Schüler gingen nach Galilaa.

Die unbestimmten Zahlwörter nehmen an dieser Unregelmässigkeit Theil. Stehn sie als Subject allein oder mit einem Pluralnomen, so steht regelmässig das Zeitwort, nach dem Sinne construirt, im Plural, z. B. Ma. 3, 8 tush uno so din'az intingo, sehr Viele kamen zu ihm - 6,56 woc'at (wic'at), fudgy-få jets'fplygy, fatjas'foxo, Aile, welche berührten, genasen — 5, 12 Pulworpzyno foly woc' (wic') fchajtanjos, es baten ihn alle Teufel - M. 8, 11 tros luftozu, Viele werden kommen. - Der gezählte Gegenstand kann aber überhaupt im Singular oder im Plural ste-, hen, z. B. Ma. 2, 15 jatyr pel' bas'tys'jos f'elpfo murtios-no, viele Zollnehmer und sündige Menschen - M. 15, 34 mampuda til'ad futurijos? fojos werazy: fizim, ken'a-ka c'orngjos-no, wie viel Brote habt ihr? sie sagten: sieben, und einige Fische - Ma. 1,34 burmytyz uno wiste josza, er heilte viele Kranke — 8,20 fen'a fudu tyrmytydy, wie viel Körbe fülltet ihr — J. 2, 12 jatyr nunalez, viele Tage.

§ 91. 1) Cardinalzahlen. Eine doppelte Form wie im Tscheremissischen, nämlich für den adjectivischen und für den substantivischen Gebrauch, haben die Cardinalzahlen im Wotjakischen nicht, sondern nur eine einfache wie im Syrjänischen. Dass die substantivische Natur durch das determinirende Personalsuffix angedeutet werden kann, ist oben § 51, 2 erwähnt worden. In demselben Falle sind natürlich die Zahlwörter auch

declinabel, während sie adjectivisch, vor einem gezählten Gegenstand stehend, unveränderlich sind, z. B. M. 18, 16 noschna bas's woggā libo tytgā, tyt libo tūju' swid'eteljoslen ymynygy med junsmats'tog mf'aloj ush, nimm noch Einen oder Zwei, damit durch sweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde—21, 31 tytles' fudyg splyg atajlen tyl mylag, von den Zweien, welcher stand bei des Vaters Worte— Ma. 6, 40 putligy r'aden, ludag such fudag wit'donen tschotsch, sie setzten sich reihenweise, in eine je hundert, in eine andere je sunsammen.

Auffallend ist es, dass sich in der Evangelienübersetzung sach Zahlen mit der Pluralendung finden, nämlich das tyf, zwölf, s.B. M. 10,5 ta dastytjosys lesis Jisus, diese Zwölfe entliess Jesus. — In der tscheremissischen findet sich das Nämliche, inat foltawl'a, in der syrjänischen aber nicht. Man hat damit, wie es scheint, das Selbständige, Persönliche noch mehr hervorheben wollen; übrigens findet sich an anderen Stellen von denselben swölf Aposteln der Singular gebraucht, wie sonst gewöhnlich, z.B. J. 6, 70 — 20, 24. — Sonst findet sich im Plural noch nil', J. 19, 23 bas'tysy dis'josza solen, l'utysy-no nil'jos, soletty l'utet, sie nahmen seine Kleider, und theilten sie in Viere, dem Soldaten ein Stück.

Die Cardinalzahlen selbst lauten im Wotjakischen den syrjänischen sehr ähnlich, nämlich:

```
1 og, odyg (M. 10, 29 12 das fyt (M. 14, 26)
                                                101 Pu odva
        - J. 10, 16)
                              u. s. w.
                                                102 fu fyf u. s. w.
 2ht (M. 14, 19)
                       20 füjz (L. 14, 31)
                                                200 fof f'u (fot pui)
 3 füjn' (M. 15, 32)
                       25 füjz mit' (J. 6, 19)
                                               300 füju' f'u (füju' puj)
 4 nil' (M. 15, 38)
                       30 fwamyn (M. 26, 15)
                                                      u. s. w.
 öwit' (M. 14, 21)
                                              1000 furs (M. 14, 21)
                       40 nil'don (M. 4, 2)
 6 twat' (M. 17, 1)
                       50 wit'don (Ma. 6, 40) 2000 fuf furs (Ma.
 7 fizim (M. 15, 34)
                       60 fwat'don (Ma. 4, 8)
                                                            6,37)
                       70 fizimdon (M. 18, 22) 5000 wit' Purs (Ma.
 8 t'anips (L. 2, 21)
 9 ufmps (M. 18, 12)
                       80 t'amysdon (L. 2, 37)
                                                  8, 19) (wit'don pui)
                       90ufmysdon(M.18,12)10000das Purs(L.14,31)
10 das (M. 20, 24).
11 das odug (M.28,16) 100 f'u (M. 18, 12) 20000 füjz f'ure (L.14,31)
```

Die Zusammensetzung der Einer mit den Zehnern geschicht also, wie man hieraus sieht, ganz einfach durch Hinzufügung der ersten zu den letzten ohne Verbindungswort, bei den mehr-

fachen Hunderten und Tausenden dagegen werden die Einer vorangestellt. In mehrfach zusammengesetzten Zahlen gehen immer die grössern den kleineren voran, d. h. die Tausende den Hunderten und Zehnern, die Hunderte den Zehnern, z. B. 5687 mit' furs fwat' fu t'amysbon fizim — J. 21 11 fu mit'bon füjn', 153.

Die beiden Formen og (vgl. tscheremissisch if) und obyg (vgl. syrjän. ötif) werden, wie es scheint, ganz ohne Unterschied gebraucht, so wohl adjectivisch als substantivisch, z. B. J. 10, 16 luoz obyg stado obyg-no ossaltys, es wird eine Heerde und ein Hirt sein — M. 10, 29 sys bz'orgyslijos uga muzas'so og asarien, ogez-no ugus' muz'em wyld, verkaust man nicht zwei Sperlinge sür einen Psennig, und nicht einer sällt aus die Erde — Ms. 10, 37 lez' mil'emez ton dorad putsiny, odygsy bur si pasad, lass uns neben dir sitzen, Einen zu deiner Rechten.

Neben t'amys und t'amysbon hört man auch, mit anderen finnischen Sprachen mehr übereinstimmend, t'amys, t'amysbon.

§ 92. 2) Ordinalzahlen. Sie werden von den Cardinalzahlen gebildet mit der Ableitungssylbe äti (syrj. 5b), also

| 1 odygāti        | 7 fizimāti     | 13 das füjn'mäti        |
|------------------|----------------|-------------------------|
| 2 fyftati        | 8 t'ampsäti    | 14 das nil'āti u. s. w. |
| 3 fujn'mati      | 9 utmysāti     | 20 füjzäti              |
| 4 nil'āti        | 10 dasāti      | 21 füjz odygāti         |
| <b>5</b> wit'āti | 11 das odngāti | H. S. W.                |
| 6 fwat'āti       | 12 das kyktäti | •                       |

Belege für diese Zahlen sind in den Evangelien z. B. die Capitelüberschriften im Matthäus und Marcus. — Ueber das t und m vor der Endung ati in fyftati und füjn'mati ist schen oben § 9 eine Erklärung gegeben.

Der "erste" heisst auch nyrys (J. 19, 32), was nyrys (Ma. 3, 16) oder was nerys (12, 28), as nyrys (Ma. 21, 31), auch as (M. 20, 16), eigentlich Adverb "vorher" (Ma. 1, 2) oder "voraus" (11, 9), also "der vordere, frühere", so wie der "letzte" börlo (M. 20, 16), eigentlich Adverb "hinten, hinterher" (Ma. 11, 9). — Sonst werden statt der Ordnungszahlen überhaupt auch, wie im Tscheremissischen, die Hauptzahlen gebraucht, namentlich in solchen Zeitausdrücken wie M. 20, 3 tujn' zajat, die dritte Stunde — 20, 5 kmat' zajat, ukmys zajat, die sechste Stunde, die neunte Stunde — 20, 6 das obyg zajat, die elfte Stunde — oder drei, sechs, neun, elf Uhr; doch gebraucht

man such hier eben so gut die Ordnungszahl selbst, wie 27,46 ulmpsäti gajat, die neunte Stunde.

- \$ 93. 3) Distributiv zahlen werden gebildet durch Wiederholung der Cardinalzahlen entweder in der Grundform selbst, wie L. 9, 14 puftylä sojossä mitbon mitbon murt, setzt sie je sunsig Menschen 10, 1 istys sojossä sys sys sany, er sandte sie je zwei und zwei vor sich her oder im Instrumental, welcher hier die Art und Weise bezeichnet (s. § 23, 12), z. B. Ma. 6, 7 sutstys sojossä istyny sysen sysen, er sing an sie zu senden je zwei und zwei. Dass mit der Verdoppelung eines Wortes auch sonst eine Wiederholung, ein mehrmaliges Gleichartiges ausgedrückt wird, darüber vgl. die Syntax § 279.
- \$ 94. 4) Collectivaahlen entstehen aus den Cardimisahlen durch Anhängung der Endung na (syrjän. nan, techeremiss. an) angleich mit dem Personalsuffix, a. B. M. 15, 14 fyfnagy gua ufogp, Beide fallen in die Grube - Ma. 12, 22 mplem fo skimnazyly tyschno, sie war (ihnen) allen Sieben Weib. — Eben so gebildet ist von woc' (alle) woc'naig, "sie Alle" (st. woc'nagp, wie Ma. 3, 5 fyfnaiz et. fyfnazy, mit Verwechselung des Suffixes der Singular- und Pluralperson, vgl. § 10), moc'nady, "ihr Alle". - Das von der Zahl og (seltener von obvg) so abgeleitete ogna heisst "allein", also mit den Personalsuffixen ognam, ognad, ognaz, ognamy, ognady, ognazy, ich, du, er, wir etc. allein, z. B. J. 8, 16 mon ognam öwyl, ich bin nicht allein — 8, 29 monä ognamā dafel'tv, er hat mich nicht allein gelassen — Ma. 6, 47 sa acia ognaz zarizlen duron, er selbst (war) allein am Ufer des Sees — 6, 31 mynyld ti ognady kalyftem intyaz, geht ihr allein a einen einsamen Ort — 6, 32 so börä koschfyzy kalystem intyaz post wostyn ognazy, darauf gingen sie an einen einsamen Ort auf tinem Schiffe allein.

Statt der besondern Zahlsorm auf na kann auch die Cardinalzahl selbst mit tschotsch oder tschotschen (zusammen) stehn, also the tschotschen in the stehn, beide.

\$ 95. 5) Mal ist im Wotjakischen pol, welches wie im Deutschen so wohl mit Cardinal- als mit Ordinalzahlen verbunden wird, z. B. Ma. 14, 72 fpf pol atas c'orjanics' mal'on ton mynes', thm session füjn' pol, bevor der Hahn zwei Mal kräht, wirst du dich von mir los sagen drei Mal — 10, 30 su polles' jatyr, mehr als hundert Mal — M. 18, 22 ugweras'th thund fixim polog', fixim

pol fizimdon polož', ich sage dir nicht bis sieben Mal, bis sieben Mal siebzig Mal — J. 21, 16 weraz solv nosch styliati pol, er sagte ihm wieder das zweite Mal — 21, 17 weraz solv süju'māti pol, er sagte ihm das dritte Mal. — In dem zweiten Falle kann auch pol sehlen und die Ordnungszahl allein gesetzt werden, entweder im Nominativ (Accusat.) wie vorhin, z. B. M. 26, 44 mpnyz wos'z jas'syz-no süjn'māti, er ging und betete zum dritten Male — oder mit dem Personalsussix im Incsaiv, dem Casus der Zeithestimmung, z. B. 26, 42 so börā mynyz systātiaz, wōs'jas'syz-no, daraus ging er zum zweiten Mal, und betete — und am gewöhnlichsten im Accusativ, z. B. Ma. 14, 41 süjn'mātizā-no systysa weraz sojossy, und zum dritten Male kommend, sagte er ihnen — 14, 72 sosnis atas c'orjaz systātizā, da krähte der Hahn zum zweiten Mal — J. 20, 21 Sisus-no weraz sojossy systātizā, und Jesus sagte ihnen zum zweiten Male.

\$96. 6) Multiplicativzahlen auf die Frage "wie vielfach" bildet man aus der ersten der im vorigen Paragraphen angegebenen Verbindungen mit der Ableitungssylbe es (vgl. die Wortbildung \$235), z.B. M. 13,8 ogez fu poles, ogez most bon poles, ogez nosch fwampn poles, eins hundertfältig, eins sechzigfältig, eins wieder dreissigfältig — 19,29 fu poles scherwird (es) hundertfältig finden — Ma. 6,9 özlez bas ton tyl poles bis tu, er liess nicht nehmen doppelte Kleidung.

Statt poles kann auch mynda gebraucht werden, also fof mynda, doppelt, etc. — In den Evangelien kommen so gebildete Zahlausdrücke nicht vor, aber doch die mit mynda gemachten Zusammensetzungen mamynda, wie viel (M. 15, 34), und somynda, so viel (15, 33).

- § 97. 7) In den Ausdrücken für gebrochene Zahlen ist die Sprache, wie sich leicht denken lässt, arm und unbehülslich. "Halb" giebt man mit dem Hauptwort bibin, Hälfte, z. B. Ma. 6,23 mar-få furod mones'tym, foto tynyd, chot' dibinya asles'tym caritwoles', was du von mir erbittest, werde ich dir gaben, wenn auch die Hälfte meines Reiches. Für andere Brüche kann man, wenigstens wenn der Zähler Eins ist, einen ähulichen Ausdruck gebrauchen wie im Deutschen, z. B. M. 23,23 fots'fohn dasäti jufet, ihr gebt einen zehnten Theil, ein Zehintel.
- \$.98. 8) Unbestimmte Zahlwörter. Wir rechnen hieher die auf die Quantität sich beziehenden Ausdrücke, Ad-

jective und Substantive, welche nicht zugleich den Begriff einer bestimmten Anzahl enthalten. Auch unter ihnen giebt es, wie unter den Fürwörtern, correlative, und das indefinite, interrogative, demonstrative etc. von diesen haben eine den gleichnamigen Fürwörtern entsprechende Form. Es ist nicht nöthig sie hier vorher hesonders zusammenzustellen, da sie in dem folgenden alphabetischen Verzeichnisse leicht aufzufinden sind.

Bajtat, "viel", M. 27, 53 woz'mate tyży bajtatjosty, sie erschienen Vielen — 28, 12 bajtat utfo fotyży, sie gaben viel Geld.

Bybes, abgeleitet von byt, welches noch in einigen adverbielen Ausdrücken vorkommt (s. § 224), bedeutet "gans", des syrjän. bybfa, s. B. Ma. 12, 30 jaraty inmarbå aslestyb bybes tynab fulmynyb, bybes tulenyb-no, liebe deinen Gott mit deinem ganzen Hersen und mit deiner ganzen Seele.

Eif, "etwas", ist stärker, d. h. bezeichnet ein noch Geringeres als ici oder öshyt, z. B. J. 1, 47 ta zem Zgraclitanin, sudyzen cif öwyl pojamez, das (ist) ein rechter Israelit, welcher nicht das geringste Falsche hat — Ma. 4, 38 weralo soly: dyschetydä! cis-a tynad kebered öwyl, sie sagen ihm: Lehrer, hast du garkeine Sorge. — Es ist mir nicht anders als so in negativen Sätzen vorgekommen.

Dolak heiest 1) "ganz", wie bydes, z. B. Ma. 1,39 dys school Galileja palan, er lehrte in ganz Galilia;

2) "alle", z. B. Ma. 14,27 dolaf ti ta üin fel'ts'fody mones's tym, ihr Alle werdet euch in dieser Nacht von mir entfernen — 4,13 uda todyly ta fotyrjasa werant sylmä? syzi bön walasody dolafjoszá? versteht ihr nicht dieses mein umschreibend gesprochenes Wort? wie werdet ihr aber alle verstehen? — Auch wo es ohne darauf solgendes Substantiv steht, und also declinabel it, ateht dennoch sehr gewöhnlich der Singular statt des Pluruls, wie bei den gleich bedeutenden Wörtern im Tscheremissischen, z. B. Ma. 1,5 pyrins'syzy-no dolas solge Sordan schuryn, Alle wurden getaust von ihm im Jordanslusse — 12,28 sudyz jappw'ed waz'nerysez dolasys'tyz, welches Gebot ist das erste von alien.

Ici, "menig", ist unveränderlich wie das techeremissische schegel oder das lateinische parum, z.B. Ma. 4,5 bisch potys ici mujumen, en ging sogieich auf wegen der wanigen Erde — L.

10, 2 aranez tros, aranjos nosch ici, die Ernte (ist) viel und die Schnitter (sind) wenig.

Jatyr, "viel", z. B. Ma. 2, 15 jatyr pel bas'tys'jos felylo murtjos-no, viele Zinsnehmer und sündige Menschen — J. 2, 12 jatyr nunalez, viele Tage — Ma. 11, 8 jatyrjos fures wylti aslaz dis'josza walylyzy, Viele breiteten ihre Kleider über den Weg. — Statt des Plurals steht auch hier der Singular wie bei Dolaf, z. B. Ma. 13, 6 mynam nimynym jatyr lyftozy, in meinem Namen werden Viele kommen. — Ausserdem steht jatyr auch noch als Adverb bei Zeitwörtern st. tush (sehr), z. B. Ma. 5, 10 jatyr fulworyz foly, er bat ihn sehr.

Rashdoj, "jeder" (rus.), z. B. M. 18, 35 sashdojez uztā seltu Pulmps'tyz as bironezin Pesnsjoszā, wenn nicht Jeder von Herzen vergiebt seinem Freunde die Sünden — 6, 34 sashdoj nunally tyrmono as Pulmas'sonez, jedem Tag ist genug seine Sorge.

Ren'a, "wie viel", z. B. Ma. 6, 38 fen'a tisad n'an' fusurijos man', wie viel Brote habt ihr.

Ren'a-få aus dem vorigen gebildet nach Analogie der Pronomina (s. § 60 und 81) ist

- 1) aligemeines Relativ, also "so viel nur immer", "Alles, was", z. B. Ma. 4, 33 fen'a-ta fojosten tylemez luiz, so viel sie nur hören konnten 6, 30 fen'a-ta fojos les'tyzy, ten'a-ta by-schetyzy, Alles, was sie thaten, Alles, was sie lehrten;
- 2) ein Indefinitum, "etwas, einige", z. B. Ma. 8, 23 juazno soles": sen'a-să adzis'sod-a, er fragte ihn: siehst du etwas
   2, 1 sen'a-să nunal orts'em boră, nachdem einige Tage vergangen waren 6, 5 sen'ază-să mis'is'josză burmytyz, er heiste
  Einige, Kranke M. 9, 3 sniga todys'josies' sen'ajos-să as ponnaz
  werazy, einige von den Bücherkundigen sagten bei sich.

Multes, "viel", s. B. J. 1, 50 tales'-no multes adj'od, du wirst noch mehr sehn als dieses — 3, 19 ad'amijos tush multes gashasjam pen'mytja jugytles', die Menschen liebten die Finsterniss viel mehr als das Licht — M. 6, 7 wös'jas'tysa multes önswerala, wenn ihr betet, so sprechet nicht viel.

Mynda bedeutet, einem Worte nachgesetst, "Menge, Grösse, so viel, wie", z. B. M. 6, 27 fin til'es'tyd turtyfa budetog asgā fot' sdyg gyr pun mynda, wer von euch, wenn er sich bemüht, wird sich wachsen machen wenn auch nur so viel wie eine Elie. Mit dem demonstrativen und relativen oder inter-

rogativen Pronomen geht es Zussammensetzungen ein, also somyns da, demonstrativ, "so viel", mamynda, marmynda, interrogativ und relativ, "wie viel, so viel wie", z. B. M. 15, 34 weraso sojossy; mamynda til'ad sufurijos, und er spricht zu ihnen: wie viel Brote habt ihr — M. 20, 14 mon ta börsoly-no s'otyny turis'so somyndait marmynda tynyd, ich will auch diesem Letzten eben so viel geben wie dir — 15, 33 sytyn bas'tom mi syryn somynda n'an'ez, wo nehmen wir in der Wüste so viel Brot.

Rofen'a, nofen'a-no, negatives Correlativ zu fen'a, "nichts", z. B. Ma. 15, 5 Jisus bon nofen'a-no nompren-no dzważ, Jesus aber antwortete durchaus nichts.

Dihyt, "etwas, wenig", eben so unveränderlich wie das gleich bedeutende ici, dessen Stelle es im Matthäus regelmässig einnimmt, z. B. Ma. 14, 35 dihyt mynysa zibyrtyz muz'em wylā, ein Wenig fortgehend bückte er sich zur Erde — M. 9, 37 aran nno, aras' dihyt, die Ernte (ist) viel, Schnitter (sind) wenig — 13,5 ogez üsiz iz intvjos mylā, sytyn suj dihyt wal, einiges siel auf Steinplätze, wo wenig Erde war.

Tros, "viel", z. B. Ma. 2, 4 tros falvs l'usas'sem pouna, weil viel Volk versammelt war — 5, 9 so weraz: nimp mynam legion, soin tscho mi tros, er sagte: mein Name (lst) Legion, weil wir viel sind. — Dieses Wort scheint verwandt mit tyr (Fülle), vielleicht nur durch schnelle Aussprache aus tyrez oder tyres eatstanden. Man vergleiche nur M. 14, 20 oftyzp syl'em n'an' paslesjosyz tyr das sys such men auf die übrig gebliebenen Brotstücke zwölf Körbe voll — mit 15, 37 oftyzp syl'em palesjosyz tros sizim sepyz, sie sammelten die übrig gebliebenen Brotstücke sieben Körbe voll —, wo tros gleich dem tyr im vorher stehenden Beispiele "voll" bedeutet, — L. 7, 21 tyrez sy sintemposity sinjosza us'tyz, vielen Blinden öffnete er die Augen —, wo ungekekrt tyrez gleich dem tros in der Bedeutung "viel" gebraucht ist.

Eprmyt und tyrmono, "genug", ż. B. Ma. 14, 59 ta frysh weramez-no sojossen disas' tyrmyt, dieses ihr falsches Wort war nicht genug — M. 6, 34 fashdoj nunally tyrmono as s'ulmas'sonez, jedem Tag (ist) genug seine Sorge. — Das erste von den beiden Wörtern kann auch unserem "voli" entsprechen (Ma. 6, 43', wevon das Zeitwort tyrmytyny, füllen (8, 20); das andere ist

schon eigentlich ein Verbaladjectiv von tyrmyny, "voll sein, genügen, sich begnügen".

Uno, "viel", steht auch allein gebraucht nie in der Pluralform (vgl. das zu dolaf und jatyr Gesagte), z. B. Ma. 1, 34 so nosch burmytyz uno misie joszā, uno schastanjoszā-no miziemjos putschiys pottyz, er heilte viele Kranke und vertrieb viele Teusel aus Wahnsinnigen — 15, 3 badzim popjos turtstyzy soa unoen aiptyny, die Hohenpriester suchten ihn mit Vielem zu beschuldigen — 8, 3 unoez sojos polys sidosys en lystyzy, Viele von ihnen waren von serne gekommen. — Durch die Anhängung von säno wird, wie bei den Fürwörtern, der Begriff verallgemeinert, also uno-sāno, "so viel nur immer, wie viel auch immer", z. B. Ma. 14, 56 uno-sāno stysh meras jos mal so mylā, odyg syl-no ogsað pot, wie viele salsch Sprechende auch gegen ihn waren, so kam doch auch nicht ein Wort gleich heraus.

Ban', eigentlich auch ein Verbalnomen wie tyrmono, und als solches auch die Stelle des Präsens von dem Zeitwort "sein" vertretend, gehört seiner Bedeutung wegen doch auch hicher. Es heisst nämlich wie delaf auch "ganz, alles", und ist vielleicht nicht überall so gebräuchlich, da es im Matthäus öfters in dieser Weise vorkommt, im Marcus aber nicht, z. B. 4,24 welds', frz-no so sas ful wan' Siria fuz'a, es verbreitete sich die Rede von ihm durch ganz Syrien — 8,34 zaman no wan' far potrzy zisussen punntaz, und sogleich ging die ganze Stadt hinaus Jesus entgegen — 8,33 suftysa farä man'zäif werazy, in die Stadt gekommen, erzählten sie Alles — 15,37 wan'sosyt sitzy, fötzez-no tyrzzy, Alle assen und füllten ihren Bauch.

Boc' (wic') hat dieselbe Bedeutung "ganz, alle", z. B. Ma. 2, 12 woc' (wic') falyt azin foschtyz, er ging fort vor allem Volk — M. 9, 35 Jisus ortsilyz woc' farjosyz gurtjosyz-no, Jesus durchzog alle Städte und Dörfer — 28, 20 dyschetysa sojosyz utiny woc' mar fosy mon tis'edly, indem ihr sie lehret zu halten Alles, was ich euch geheissen habe.

Boc'af (wic'af) hat die gleiche Bedeutung mit dem vorigen, und ist vielleicht nur dasselbe mit dem Suffix pf (vergl. § 58 und 12). Eine Pluralform ist auch hiervon nicht gebräuchlich. Beispiele davon sind: Ma. 1, 27 fpschfazy woc'af (wic'af), og ogzā juaijazy-no, sie erschraken Alle, und fragten einander — 1, 37 woc'af (wic'af) falpf fuschfo tonā, das ganze Volk sucht dich —

14, 29 woc'af (wic'af)-fano analtozy tona, mon nofu-no, wenn anch Alle dich verstossen, ich nie — 1, 5 wetlyzy fon'a woc'af (wic'af) Juda paljse, es kamen zu ihm alle Gegenden Judas.

28 oc'na (wic'na), gebildet wie die Collectivzahlen \$94, bedeutet "jeder, alle", nimmt immer die Personalsuffixe an, und steht nur selbständig, nicht mit Substantiven verbunden, z. B. Ma. 13, 34 weralog woc'nagyly (wic'naigly) nimag uspää, er sagt Jedem namentlich sein Geschäft — 14, 23 tschaschaeg nosch bas'tysa, soing sojosly, woc'nagy (wic'nagy)-no otys' juigy, auch den Kelch nehmend, gab er ihnen, und sie Alle tranken darans — M. 26, 27 bas'tysa-no tus'tysg s'otyg sojosly, werasa: juä tais' woc'nady, und den Kelch nehmend, gab er ihnen, sprechend: trinket daraus ihr Alle.

28 s'a f o j, "jeder" (russ.), z. B. M. 9, 35 burmytysa ws'asof wisonez ms'asoj c'er'ez-no salys putsasyn, heilend jedes Gebrechen und jede Krankheit in dem Volke — 25, 15 s'otyz ogezsy wit' taslant, ogezsy sys, ogezsy nosch odyg, ws'asojezsy sushmyzja, er gab Einem füns Talente, Einem zwei, Einem auch eins, Jedem nach seiner Krast.

§ 99. Dass auch diejenigen unter den indefiniten Zahlwörtern, welche den Begriff einer Vielheit enthalten, dennoch das dazu gesetzte Nomen im Singular zu sich nehmen können, ist schon oben § 90 bemerkt worden, und dass einige der in dem vorstehenden Verzeichniss aufgeführten Wörter Adverben anderer Sprachen entsprechen, oder gar im Wotjakischen selbst zugleich als Adverbe dienen können, darf nicht befremden nach dem, was schon § 13 über diese Erscheinung gesagt ist. — Zu den hier angeführten indefiniten Zahlwörtern können übrigens ihrer Bedeutung nach gewissermaassen auch noch die früher genannten indefiniten und allgemeinen relativen Pronomina gerechnet werden.

## Zeitwort.

\$100. Das wotjakische Zeitwort zeigt gans die Eigenthümlichkeit des Zeitworts im ganzen finnischen Sprachstamme, nämlich einen grossen Reichthum an Modificationen der Wursel, wodurch, wenn man alle Möglichkeiten zusammen nehmen wollte, die Bedentung des Verbums in der That beinahe bis in's Unendliche nünneirt werden kann, eben so deinen Reichthum an

verschiedenen Verbalnomen, theils adjectivischer, theils substantivischer, theils gemischter Natur, durch welche auch der Satzbau einen ganz eigenthümlichen Charakter erhält, Armuth dagegen an einfachen Zeitformen. Die fünf Tempora, welche die mehrmals erwähnte Grammatik von 1775 hat, beruhen wohl zum grösseren Theil auf falscher Auffassung und auf einer gezwungenen Anpassung an die russische Grammatik, und sie lassen sich, wie ich glaube, gar wohl auf die zwei reduciren, welche wir in allen Sprachen des finnischen Stammes finden. Eine negative Conjugation wie das Tscheremissische hat das Wotjakische nicht, sondern nur ein negatives Verbalnomen, das aber nicht mit den Personalendungen flectirt wird; statt dessen hat die Sprache, wie das näher verwandte Syrjänische, für jedes Tempns eine besondere flectirte Negation vor dem Verbum, welches selbst dabei fast unverändert bleibt.

Wenn das Subject des Satzes ein Personalpronomen ist, so wird es zwar gewöhnlich wohl ausgedrückt, kann aber auch weg bleiben, z. B. Ma. 21, 1. 2 fu matets'fyzy Jirusalim bord, sofy leziz Jisus fyf byschets'fys'josyz, werasa sojosty: myna gurta..., zaman-no sched'tody dumem eschafer walez, als sie sich Jerusalem näherten, da sandte Jesus zwei Jünger, indem er ihnem sagte: geht in das Dorf, und sogleich werdet ihr sinden einem angebundenen Esel.

Die Lehre von den abgeleiteten Verben, welche man sonst mit mehr Recht wohl in dem Abschnitt von der Wortbildung suchen möchte, müssen wir hier voraus nehmen, da mit ihnem die Sprache zum Theil auch das ausdrückt, was in anderen Sprachen verschiedene Partien der Conjugation thun. Die ältere Grammatik hat daher auch ihr Paradigma der Conjugation, weil sie es dem Russischen anzwängen wollte, aus Stücken zusammengesetzt, die eigentlich aus dreierlei oder viererlei Verben entlehnt sind, z. B. das Paradigma von fotynn, "geben", aus fotynn, fotsifynn, fotylnnn, fotylnnn,

## 1. Abgeleitete Zeitwörter.

§ 101. Der Gebrauch und die Bedeutung der abgeleiteten Zeitwörter ist für jeden Nichtsinnen vielleicht der schwierigste Theil in der wotjakischen Grammatik, so wie in jeder anderen

finaischen Sprache. Wir haben im Deutschen nur äusserst Wesiges der Art, wo wir das Fremde anknüpfen könnten. Einige Causativa, wie "fällen, senken, verschwenden" etc. von "fallen, slaken, verschwinden", und einige Diminutiva wie "hüsteln. krinkeln" etc. sind vielfeicht das Einzige, was wir dem ungebeuren Reichthum der finnischen Sprachen an die Seite stellen kinnen. Es ist wohl den Evangelienübersetzern nicht zu verargen, wenn sie im Gebrauch dieses reichen Materials sich nicht scher haben bewegen können. Die abgeleiteten Verba drücken mm grossen Theil etwas aus, wofür der Russe so wenig wie der Deutsche Sinn und Gefühl hat, über dessen Passlichkeit oder Unpasslichkeit im einzelnen Faile er daher immer im Dunklen tippen muss, wenn er nicht mit gehörigem vergleichendem Sprachstadium ausgerüstet an die Untersuchung dieses Theiles der Sprache gegangen, und mit im Voraus geschärftem Ohr auf den Gebrauch der ihm ganz incommensurablen Formen geachtet hat. Die Auskunft, welche man auf Befragen von einem Wotjaken iber die Bedeutung mancher abgeleiteten Verba und ihren Unterschied von anderen erhalten kann, wird nicht anders als sehr unsniänglich ausfallen müssen, denn er kann sich nicht unders als im Russischen expliciren, und kann seine Sprachfornen sur Erklärung nur mit russischen vergieichen, wo er ja aber meist nichts Entsprechendes findet. Auf diese Weise haben sich ohne Zweisel die Missverständnisse in die Conjugation der älteren Grammatik eingeschlichen. Die Sache aber auders als durch Uebersetzungen in's Russische, und an sich selbst zu erklären, so viel Sprachphilosophie wird man bei einem ungebildeten und rohen Wotjaken nicht erwarten dürfen.

Die Erklärung, welche ich von den verschiedenen abgeleiteten Verben zu geben versuchen werde, gründet sich daher veniger auf consequenten Gebrauch derselben in der Evangelienübersetzung — obgleich in derselben auch von dem, was mir das Richtige geschienen hat. Beispiele genug vorkommen — oder auf bestimmte und deutliche Auskunft, die ich von Wotjaken erhalten hätte, als vielmehr auf eigene Beobachtung und auf die Analogie mit anderen verwandten Sprachen, namentlich mit der syrjänischen und mit der eigentlichen flunischen, von welchen beiden die erste die nächst verwandte ist, die zweite aber unter allen ihres Stammes nicht nur die am reinsten in Ihren

Eigenthümlichkeit erhaltene, sondern auch die am meisten ausgebildete und auf eine verständige Weise grammatisch behandelt zu sein scheint.

Die Zahl der einzelnen Charakteristiken zur Bildung der abgeleiteten Verba ist zwar nicht so sehr gross, aber durch die Verbindung zweier oder mehrer kann die Zahl der Ableitungen bis zu einer kaum bestimmbaren erhöht werden. Und wenn auch viele so gebildete Formen in der armen wotjakischen Literatur sich nicht vorsinden, ja vielleicht bei vielen Verben auch noch nie von einem Sprechenden gebraucht sind, so wird doch eine jede, wenn sie dem augenblicklichen Bedürfniss einmal gerade als die passendste erscheinen sollte, einem jeden wotjakischen Zuhörer ohne Weiteres mit allen ihren seinen und seinsten, für uns unmerklichen Nüancirungen des Begriffes verständlich sein.

Grösstentheils derselben Mittel, durch welche die Sprache von gegebenen Verben andere bildet, bedient sie sich übrigens auch zur Ableitung der Verba von Adjectiven, Substantiven oder Adverben, wovon gehörigen Ortes auch Beispiele gegeben werden sollen. Von manchen abgeleiteten Verben scheint das primitive nicht mehr im Gebrauch zu sein, und nur eine grössere oder geringere Zahl von Ableitungen neben einander zu existiren, von welchen dann eine solche, worin die Bedeutung des einfachen am wenigsten verändert scheint, meist eine frequentative, die Stelle desselben vertritt, ungefähr wie im Griechischen manche Composita (åginge, zagliw, åuguérrou) an die Stelle der ausser Gebrauch gekommenen einfachen Zeitwörter getreten sind, und dann von der Sprache sogar auch wie einfache flectirt werden.

Wir wenden uns nun zur Aufzählung und Erläuterung der verschiedenen Charakteristiken selbst.

§ 102. — al, — jal bildet Frequentativa wie im Syrjänischen. Auch im Finnischen und Esthnischen hat das eingeschobene I diese Bedeutung. Der Begriff des Frequentativen ist aber hier, wie es scheint, nicht bloss so zu fassen, dass dasselbe Subject zu wiederholten Malen eine Handlung verrichtet, sondern auch so, dass die Handlung überhaupt mehrmals geschieht, wenn auch von verschiedenen Subjecten. Eine von Mehren gleichzeitig oder zusammen gethane Handlung wird nur

İ

als eine einfache anzasehen sein, aber eine von Mehren zu verschiedeuen Zeiten oder hier und da gethane als eine frequentative. Hierzu passen z. B. solche Stellen wie M. 22, 28 moc' nagy futyljam\*) fod, alle (sieben Brüder hinter einander) hatten sie gehabt - J. 8, 53 Amraam kulem prorofi-no kulyljam\*), Abraham ist gestorben, und die Propheten sind gestorben. - Auf diese Weise sprach sich auch ein Syrjäne über diesen Gegenstand aus. - Von mehrmaligen Handlungen desselben Subjects steht diese Form s. B. J. 13, 5 futs'fyz mye'fyny pydza dys foets'fpe'josles', c'uc'aj \*)-no fpfchetyn, er fing an die Füsse der Jünger zu waschen, und trocknete sie mit einem Tuche - Ma. 1,39 schaftanjoszá uljuljaz\*), er trieb Teufel aus. — So kann sie auch wohl ausdrücken, dass etwas nicht irgend ein bestimmtes Mal wirklich geschieht, sondern überhaupt zu geschehen pflegt, z. B. M. 7, 16 bic'alo-a l'ugyles' (mofwaeg, pflückt man Feigen von der Distel (vgl. dasselbe Zeitwort in der primitiven Form von einem einmaligen wirklichen Factum 13, 4 ogez ufft fures weap, luftnay-no tylo burdojos, bician-no foa, einiges fiel neben den Weg, und es kamen die Vogel, und pickten es auf); - sie mag endlich auch von einer länger dauernden, fortgesetzten Handlung gebraucht werden, wie etwa das griechische Imperfectum diese und die vorige Bedeutung vereinigt, z. B. M. 12, 1 jo dyrja potaz\*) Sijus fizem bujvjos politi fos nunala, damals ging Jesus am Sabbathtage durch besäete Felder - Ma. 3, 23 aen'a; ātifa fojoszā, weraljaz\*) fojosly fotyrjafa kyljosyn, nachdem er sic su sich gerufen, sprach er zu ihnen umschreibend mit Worten (d. h. in Gleichnissen). - Endlich scheint die frequentative Bedeutung so schwach werden zu können, dass diese Verbalform in unzähligen Fällen die nicht mehr vorhandene oder nicht gebräughliche primitive vertritt, z.B. in bujgalo, ich bin getrost (M. 5, 4) — c'affalo, ich bedenke (22, 11) — c'elefjalo, ich blitze (28, 3) — c'erefjalo, ich schreie (27, 23) — dihofalo, ich ertrinke (Ma. 5, 13) -- gafhalo, ich liebe (12, 43) -- gofhjalo, ich schreibe (10, 5) - jaralo, ich gefalle (6, 22) - jualo\*\*), ich frage (M.

<sup>\*)</sup> Das I aus der Charakteristik ist hier syncopirt, was in dieser Classe der Zeitwörter häufig eintritt st. der syrjänischen Verwandlung in m (vgl. §7 und 169).

<sup>&</sup>quot;) Suo ist zwar vorhanden, heisst aber "ich trinke", und steht wohl in keiner Beziehung zu juato.

27, 11) — fajgualo, ich bin bekümmert (26, 37) — fargalo, ich fluche (5, 44) — foralo, ich haue (L. 13, 9) — fospalo, ich meine (M. 6, 7) — fosmalo, ich segne (14, 19) — fujalo, ich werse (Ma. 11, 8) — furdalo, ich fürchte (M. 25, 25) — fyschjalo, ich flicke (Ma. 2, 21) — fyschsalo, ich erschrecke (5, 33) — fwales jalo, ich zittere (9, 6) — lutschsalo, ich stehle (M. 15, 19) — malpalo, ich denke (1, 20) — oralo, ich lästere (L. 6, 28) — pazjalo, ich werse (Ma. 4, 26) — pogralo, ich falle (M. 7, 27) — seresjalo, ich lache (9, 24) — sezjalo, ich schüttele (27, 39) — sumalo, mich hungert (5, 6) — schonalo, ich winke (L. 1, 22) — talalo, ich raube (M. 12, 29) — tyjalo, ich breche (12, 1) — tupalo, ich passe (2, 17) — uljalo\*), ich treibe (Ma. 12, 4) — walalo, ich begreise (M. 15, 12) — weralo, ich spreche (2, 5).

Da in so vielen Fällen das Frequentativ statt des Primitivs dient, wo diess nicht vorhanden ist, so kann der Unterschied zwischen beiden nicht sehr gross sein, und es kann daher auch nicht eben befremden, wenn die Frequentativform auch von solchen Primitiven, die selbst noch gebräuchlich sind, mit diesen - für uns wenigstens gleich bedeutend - zu wechseln scheint. z. B. Ma. 10, 34 fptem foa farogy, fhugogy-no f'algalogy-no mylaz, sie werden ihn beschimpfen und schlagen und auf ihn speien (vgl. M. 26, 67 fofu f'algigy folen banag, darauf spien sie in sein Angesicht) - und man darf nicht erwarten, dass sich für jeden einzelnen Fall, wo in der Evangelienübersetzung das Frequentativ gesetzt ist, für die Wahl desselben immer ein bestimmter und genügender Grund sollte nachweisen lassen. ziemlich Analoges ist im Griechischen der Wechsel derjenigen Modi des Aorists, welche nicht nothwendig die Bedeutung des Präteritums haben, mit denen des Präsens; auch hier spricht die grammatische Theorie von einem Unterschied, 'der jedoch schwerlich in jedem Falle klar hervortreten möchte.

Wo für die fehlende Grundform eines Zeitworts das Frequentativ eintritt, da werden die anderen abgeleiteten Verbaentweder auch von diesem gemacht, z. B. bujgato (J. 11, 31), bujgato (16, 33) — jarato (Ma. 10, 21), jarato (J. 5, 42) u. d.gl. — oder von der selbst nicht mehr vorhandenen Grund-

<sup>\*)</sup> Das einfache uio heisst "ich bin, ich lebe", und scheint nicht verwandt mit ulialo.

form, z. B. goshto (J. 1,45), goshte's (L. 2,5) — smalesto (M. 27,51) — c'elesto (L. 2,9) 2c. — oder von beiden, wie sezesto (Ma. 14,30), seziate's (13,8) — c'ereste's (1,23), c'ereste's splo (5,5), c'eresto (J. 7,28), c'erestaisalo (Ma. 11,9) etc. — Eben so wird auch die Frequentativs orm umgekehrt von anderen abgeleiteten Verben gebildet, z. B. serpsjalo (Ma. 5,4) nicht von sero (14,58), sondern von serpso (J. 2,19) — burmytpsjalo (6,13) von burmytpso (L. 10,9), nicht von burmyto (M. 8, 16). — Vou solchen Häufungen der Charakteristiken, welche auch an anderen abgeleiteten Verben sehr oft vorkommen, weiter unten.

Das Einschieben des j vor dem al verändert die Bedeutung nicht, und wird nur durch die Rücksicht auf den Wohllaut veranlasst. Es finden sich auch wohl beiderlei Ableitungsformen von dem gleichen Stamme neben einander, z. B. nimalo (J. 10, 35), nimato (M. 10, 25), nimatö'fo (27, 8) neben nimjas'fo (2, 23) von nim (Name). In den drei letzten ist wieder, wie oben bemerkt worden, das I elidirt.

Dieselbe Ableitungssylbe al (jal) dient auch, um von Nomina Verba su bilden, in welchen dann die frequentative Bedeutang auch ziemlich verdunkelt ist, z. B. medjalo, ich dinge (20, 1) — ushalo, ich arbeite (26, 10) — mizjalo, ich faste (Ma. 2, 19) — wöjalo, ich salbe (14, 8) — mös'jalo, ich opfere (M. 23, 18) — schoneralo, ich rechtsertige (J. 15, 22) — von den Substantiven med (Lohn), ush (Arbeit), miz (Fasten), möj (Oel), mös' (Opfer), schoner (Recht) — oder mascialo, ich werde kurz (M. 24, 22), schoneralo, ich werde gerade (L. 3, 5), von masci (kurz), schoner (gerade) etc.; einige haben zugleich die Medialsorm (s. § 104), als mossigas'syny, hassen (Ma. 7, 22 — M. 27, 18) von wosh (Zorn) — todys'jas'syny, heucheln (M. 7, 5) von todys' (wissend), Particip des Zeitworts todyny.

In diese nämliche Verbalclasse fügen sich auch zum Theil die aus dem Russischen entlehnten Zeitwörter, wie shal'ale, ich bemitleide (Ma. 8, 2).

\$103. — 1 mit dem Bindevocal p (i), wie im Syrjänischen, oder å, ist von dem vorigen al constant durch den vorhergehenden Vocal unterschieden, und einem Fremden ist die Bedeutung desselben noch viel weniger deutlicht, die Nothwendigkeit im einzelnen Falle noch viel weniger einleuchtend. Castrén nennt in seiner syrjänischen Grammatik §83 diese Form

eine diminutive, und er, der als ein in Finnland Geborener von Jugend auf Sinn und Ohr für diese Eigenthümlichkeit des finnischen Sprachstammes gehabt hat, ist ohne Zweisel ein competenter Richter in der Sache. Das Diminutive ist nun aber ein Umstand, dessen Bezeichnung noch weniger durch feste Regeln geboten sein kann als das Frequentative, daher ist es wohl sehr natürlich, dass in der Anwendung die Diminutivform noch viel mehr - scheinbar gleich bedeutend - mit der einfachen wechselt als die frequentative, und in der Evangelienübersetzung sind, eben so wie in der syrjanischen, die Verbalformen mit und ohue I so promiscue gebraucht, dass daraus gar kein Unterschied zwischen beiden abzunehmen ist. Die Wetjaken und ihre Verwandten scheinen für die Diminutivform im Verbum dieselbe massslose Vorliebe zu haben wie der litthauische Sprachstamm für die im Nomen.

Diese Diminutiva werden nicht allein von der Grundform gebildet, wie adzilo (Ma. 14, 7), alylo (7, 36), bas'tylo (M. 24, 38), c'aptiplo (Ms. 14, 65), cirdulo (M. 12, 5), c'ucilo (J. 11, 2), dugdylo (M. 6, 5), durylo (Ma. 5, 4), gudzilo (M. 6, 19), izilo (Ma. 14, 34), juilo (L. 10, 7), farplo (Ma. 2, 12), fertylo (M. 23, 4), fosplo (L. 4, 36), futplo (Ma. 16, 18), fplplo (L. 10; 24), les'tplo (Ma. 6, 20), lezilo (15, 6), luilo (4, 37), l'utylo (8, 6), lydzilo (12, 10), lyttylo (1, 45), mynylo (J. 3, 26), nuilo (Ma. 1, 6), ortfilo (M. 9, 35), os= fylo (J. 12, 42), pililo (Ma. 12, 4), ponylo (6, 56), potylo (M. 3, 5), pprylo (7, 13), Palzilo (Ma. 15, 19), ferylo (J. 2, 19), fiilo (Ma. 7,3), fotulo (M. 24,38), sultylo (Ma. 14,42), schuilo (L. 1,35), idjuffylo (Ma. 5, 5), wazilo (3, 4), wiilo (12, 5), withlo (15, 43), - sondern auch von alterlei abgeleiteten Verben selbst, wie von den mit 8'f (s. § 104), z. B. bas'ts'fplo (J. 3, 11), farys'fplo (5, 43), fusching'fylo (5, 44), oging'fylo (8, 46), todyg'fylo (1, 26), turig's fulo (Ma. 1, 13), urjas'fulo (11, 25), uts'fulo (J. 3, 26), wozs'fulo (Ma. 8, 15), — von den mit t (s. § 105), z. B. burmytylo (L. 10, 9), dyschetylo (Ma. 6, 6), mozmytylo (15, 31), pottylo (6, 13), iched'tylo (M. 26, 60), nichtylo (Ma. 6, 2), - von den mit gehäuften Charakterbuchstaben (s. § 112 und 113) gebildeten, als mit ts'f z. B. c'erefts'fylo (Ma. 5, 5), dyschets'fylo (13, 28), mit alt z. B. oskaltylo (J. 4, 35), mit at z. B. bygatylo (L. 9, 40), tupas tylo (J. 1, 23), mit as'f z. B. weras'fylo (4, 35), wos'jas'fylo (Ma. 13, 18), mit ats'f z. B. jarats'fylo (J. 5, 42), mit kt z. B. walektylo

(Ma. 4, 34). — Seltener ist der umgekehrte Fall, dass von einem Diminutiv andere Verba abgeleitet werden, z. B. putylye'to (Ma. 16, 14), feryljalo (5, 4), mynyljalo (1, 18), maiijalo (1, 32), fos pljalo (L. 4, 17).

Die diminutive Bedeutung seigt sich vielleicht darin auch, dass dieses Verbum gauz besonders häufig im Imperativ vorkommt, namentlich wenn es von solchen Verben gebildet ist, die schon gehäufte Charakterbuchstaben haben; manche kommen in den Evangelien gar nicht anders vor. Durch diese Diminutivform des Imperativs mag der Befehl gewissermassen gemildert verden zu einer Bitte oder Warnung, wofür im Marcus auch das Suffix fa einige Mal vorkommt (vgl. § 59). Beispiele von solchen Imperativen sind: Ma. 13,28 byfchete'fyla, lernet - L. 10, 7 sojaz (st. so) korkan kylilä, siilä juilä-no, in diesem Hause bleibet, esset und trinket — Ma. 14, 34 ula tatyn, onno ixila, bleibet hier und schlafet nicht -- M. 7, 6 onfota swatojez punus josly, önno kuschtylä duno as kakytjosdez pars'jos azin, gebet nicht das Heilige den Hunden, und werfet nicht eure kostbaren Perlen vor die Schweine - Ma. 14, 42 fultylä, mpnom, ateht auf, lasst uns gehen — J. 1, 23 tupatyla f'uresza inmarles', bereitet den Weg Gottes - Ma. 11, 25 mal'on urjas'fyla finly - fa mofhja c'aflady, vorher versöhnt euch, gegen wen nur immer ihr Zora sinnet - J. 3, 26 uts'fpla, fo-no pyrta, cehet, auch er tauft - Ma. 12,38 woze'fpla fniga todye'joelce', hütet euch vor den Bücherkundigen - etc. - Vou sämmtlichen hier im Imperativ stehenden Verben der Diminutivform kommt in der ganzen Evangelienübersetzung sonst nichts vor, und einige der angeführten Beispiele zeigen auch, wie ohne sichtlichen Grund die Diminutivform mit der primitiven wechselt.

Wenn bis dahin der Castrénschen Ansicht von den mit I verstärkten Verben und seiner Benennung für dieselben, welche wir hier adoptirt haben, nichts entgegen zu stehen scheint, so darf doch nicht verschwiegen werden, dass vielfach die der vorigen Verbalclasse anhaftende frequentative Bedeutung sich auch bei dieser zu finden scheint, und vielleicht würde sie daher noch passender nach dem Vorgange der finnischen Grammatik(vgl.Renvall finnische Sprachlehre S. 39) diminutivo-frequentativ genannt\*).

<sup>\*)</sup> An einer anderen Stelle als der oben angezogenen nennt übrigens

Das Wotjakische besitzt wie das Syrjänische zwei Classen abgeleiteter Verba mit 1, von denen die erste, welche wir hier die frequentative genannt haben, vielleicht nur die eine Seite, die zweite, in diesem Paragraphen behandelte beide Seiten der finnischen in der Form entsprechenden Verbalclasse repräsentirt. Finnländer und Esthen haben nämlich nur einerlei mit dem I verstärkte Verba.

Beispiele dieser frequentativen Bedeutung sind: Ma. 5, 4 fudza tichem durplyzy shily wyla-no pultylyzy, fortjosza-no shilyjoszá-no ferpljaz, welchen sie oft banden und in Ketten legten. und er zerriss die Stricke und Ketten - 5 c'ereftstylpg asza acia ia borda fchuffylya, er schrie, schlug sich selbst an einen Stein — 6, 56 fytfi-fano fo lyftyla wal, wifis' murtjosza ponylyzy, wohin nur immer er kam, legten sie kranke Menschen - 15,8 falpt c'erefjany kuts'kyz f'ulworpfa fo ponna ma-ta Bilat wal'on les'tylyg jalam fojosly, das Volk fing an zu schreien, um das bittend, was Pilatus früher ihnen immer zu thun pflegte - M. 24, 38 (wie sie in den Tagen vor der Sündfluth) fitzp juizp-no, fyschno bas'tylygy fartly-no fotylygy, assen und tranken, Weiber nahmen und einem Manne gaben - Ma. 12,5 muzonjosza-no uno, fudza shuguzo, fudza wiilyzo, und viele Andere, Einen schlugen sie, einen Anderen tödteten sie. - Hier ist überall sehr deutlich eine frequentative Bedeutung ausgesprochen, die beiden letzten Beispiele aber zeigen zugleich, wie auch hier - wenigstens in der Evangelienübersetzung - der Gebrauch nicht consequent ist, und die einsache Form mit der verstärkten wechseit, ohne dass man einsehen könnte, warum.

Ein Diminutiv ohne die entsprechende Primitivform kommt in der Evangelienübersetzung nur ein Mal vor, und zwar wieder im Imperativ (s. oben), nämlich Ma. 14, 15 fo tilleb mozmatoz zöf gernicază, othn da filă mil'am, er wird ench zeigen ein grosses Zimmer, dort bereitet uns — wenn diess nicht vielleicht nur ein Schreibfehler ist statt des sonst gewöhnlichen Frequentativs das'ială.

§ 104. — 6'f bildet Verba, welche man am passendaten Media nennen könnte. Im Tacheremissischen entspricht dieser

auch Castrén selbst diese Verba Frequentativa, nämlich § 69 Anm., wo er von dem missverstandenen Plusquamperfect der älteren Grammatik spricht.

Charakteristik das icht, z. B. in ichibeschfent (ich zurne) von ichiba (Zorn); das erweichte &' in dem wotjskischen &'f nähert sich segar, wenn anch nicht überall, in der Aussprache dem sch. Des Syrjänische hat das 64 nicht, zum Theil aber entspricht ihm das 8 oder tsch der reflexiven und possessiven Verba. nit 5T gebildeten Verba entsprechen nämlich in der Bedeutung eben so gut deutschen sctiven wie passiven, ja es kann ein und deselbe Wort bald diese, bald jene Bedeutung haben. Es ist deher nur zum Theil richtig, wenn die Grammatik von 1775 shae Weiteres in der Conjugation das Passiv mit 87 bildet, und ihr Futur des Passivs immer dem Präsens des Activs gleich hat. Eben so unpassend scheint es mir - wovon weiter unten - wenn sie das mit 6'f gebildete erste Tempus als Präsens, das von der Primitivform gebildete als Futurum aufführt, da doch von dem Verbum mit 6'f eben so wohl auch andere Theile noch vorkommen, die gar nicht immer die Bedeutung des Passivs baben, wohin sie von der genannten Grammatik gestellt werden.

So viel mir aus dem Gebrauche der Verba mit s'f über ihr Wesen klar geworden ist, scheinen sie das Befinden und Verweilen in einem Zustande - thätig oder unthätig - auszudrücken, etwa wie das englische I am writing, I was writing, verschieden von I write, I wrote. Ziemlich deutlich zeigt diesen Unterschied, wie ich ihn meine, etwa L. 1, 19 istempn-no tonennn (et. tonennb) veras'fyny, werany - no tynyd ta fchum potza, und (ich bin) gesandt mit dir zu reden, und dir diese Freude zu vortanden. - Sehr oft hat diese Verbalform allerdings passive Redeutung, und ganz besonders, wenn die Charakteristik verdoppelt ist, wie die Grammatik von 1775 das Präsens des Passiva bildet, aber auch da nicht ohne Ausnahme, z. B. J. 16, 29 werazy ish dyschete'toe'joe solen: ton ali schoner weras'tod, prittscha-no nompr-no udweras'fps'fp, seine Schüler sagten ihm: jetst sprichst da gerade heraus, und sprichet kein Gleichniss; — das ubweras's he'th hat hier dieselbe active Bedeutung wie udweras'fy (J. 19, 10) oder udwera (L. 1, 20). Auch wird z. B. von ostys'tyny (J. 3, 11) chen so gut eine Diminutivform offy6'fylyny (8, 46) abgeleitet vie oskylyny (12, 42) von der Primitivform oskyny (M. 21, 32), Alles mit activer Bedeutung.

Dass eine und dieselbe Verbalform bald die Bedeutung eines Passivs, wofür das Wotjakische sonst auch wie die verwandten

Sprachen einen umschreibenden Ausdruck gebraucht, bald die eines Activs hat, dafür finden wir die nächste Auslogie wohl in Tscheremissischen, wo bei den mit der Charakteristik it gehildeten Verben ganz derselbe Fall eintritt, welche daher von der älteren Grammatik eben so unbedacht ohne Weiteres als Passi im Conjugationsparadigma aufgeführt werden. Fälle der Ar giebt es aber auch in anderen Sprachen wohl geaug. Etwa Aehnliches ist z. B. die doppelte Bedeutung der deutschen Verbe, "umkehren, reissen, brechen, verbrennen" u. a., ganz besonder aber das griechische Medium, von welchem wir hier auch die Benennung dieser Verbalclasse entlehnt haben. Abzin (sehen entspricht z. B. dem griechischen ogar, und abzis font kann eber so wie ogar au "sehen" und "gesehen werden" heissen.

Die Vereinigung der activen und passiven Bedeutung is einer und derselben Form kommt übrigens im Wotjakischen noch sonst vor. Das Verbalnomen auf m, welches unserem Particip der vergangenen Zeit entspricht, kann wie dieses activ un passiv sein, eben so das negative auf tem. Luontem z. B. kan wie das griechische άδύνατος sowohl "unvermögend" (M. 10, 28 heissen als "unmöglich" (M. 7, 22).

Einige Beispiele der Medialform in ihren verschiedene Bedeutungen sind folgende:

- 1) Activ Ma. 1, 23 c'erefts'fyz, er schrie = c'ereftyz (17, 28) Ma. 5, 30 fin jets'fyz mynam dis'fut borda, wer berührt mein Kleid (vgl. M. 9, 18 jet soly stinyd, berühre sie mit deine Hand) Ma. 6, 26 badzim efsej füjsyjas'fyz, der König wurd traurig (vgl. 16, 10 sudjosyz füjsyjalo-no byrdo-na wal, welch traurig waren und weinten) M. 18, 15 sylzis'syz-sa tyncs'tyl sped'tyz ini as birouda, wenn er dich hörte, so hast du deine Freund schon gesunden, = sylziz (L. 7, 29) J. 6, 17 pen'm luis'sa wylem, es entstand eine Finsterniss, = lua (M. 5, 32) Ma. 6, 42 salys woc'as (wic'as) süss'syz sötjosza-no tyryzy, die Leut alle assen, und süllten ihre Bäuche, = sizy (8, 8) J. 18, 2 Betr sylys'sa wal schunds'sya, Petrus stand sich wärmend, = syla (1, 26) L. 7, 13 adzisa soa inmar shal'as'syz so wylyn, ih sehend erbarmte sich der Herr über ihn, = shal'az (Ma. 6, 34 und andere:
- 2) Passiv J. 16, 33 ta weraj tilledly, ma ti bujgatskody me nenym, diess sagte ich euch, damit ihr getröstet wurdet durc

- mich Ma. 12, 10 iz, fubzā fusatīvzy sestrosios, so farysivz jir sangty, der Stein, welchen die Arbeiter verworsen haben, ist zum Eckstein gemacht worden M. 24, 40 sofy sucz fysez busivin, ogez basitsiā, ogez festsiā, dann werden zwei auf dem Felde sein, Einer wird angenommen, Einer wird zurückgelassen Ma. 1,5 pyrtysiyzy bolai sossi, Alle wurden getaust von ihm M. 28, 13 sotsiyz mynym wan' ervi, mir ist gegeben worden alle Macht Ma. 4, 25 subysten-tā ömyl, soles man'ez-no talasiso, wer nicht hat, von dem wird auch das Vorhandene genommen M. 26, 13 so serys, ma sary ta, werasisoz solen wunetemly, ron dem, was sie gethan hat, wird gesprochen werden zu ihrem Gedächtniss (vgl. Ma. 14, 58, wo dasselbe Zeitwort als Activum sieht, mi sylym, ma so werasisy, wir haben gehört, was er sagte).
- 3) Viel häufiger noch als die passive Bedeutung, welche nehr durch Umschreibung erzielt wird, ist die reflexive, oder wenn das Primitiv ein causatives Verbum ist, so entspricht die Mediaiform mit 6'f einem dazu gehörigen Immediativ, und es tritt also nch hier wieder dasselbe Verhältniss zwischen beiden ein wie wischen dem griechischen Activ und Medium. Z. B. M. 8, 24 jarig mplyn bibuts'fvg fofem badzim buran, auf dem See erhob sich ein so grosser Sturm — 27, 62 l'ufas'fray mos' afabajos, es versammelten sich, kamen zusammen, die Priester - Ma. 3, 25 byg-ta wataga tuspaz l'utys'toz, wenn irgend eine Familie sich trennt unter sich — J. 20, 5 mpfprts'frz, adziz odna fuschetjos, er buckte sich, sah nur die Tücher - M. 3, 16 so watspn us'ts'fpz in, ber ihm öffnete sich der Himmel — 1, 20 worschud inmarien votyn adzerfyz foly, der Engel Gottes erschien (von adzinu, sehen) hm im Traume - 27, 57 tudyz oziif Sisus wozyn dyschets'fyz, weicher auch bei Jesus lernte (von buschetung, lehren, wie im Schwedischen at lära sig, sich lehren = lernen) — 27,51 müs j'em-no fwalestyz, izjos-no pilis'syzy, die Erde zitterte, und die Steine zersprangen (von piliny, zerschlagen).

Die gleiche Bedeutung haben auch die von einem Nomen oder Adverb abgeleiteten Medialverba, wie intyjas'funy, sich niederlassen, sich ansiedeln (M. 2, 23), von inty, Ort — fusionosjas'funy, heirathen, sich beweiben (L. 14, 20 — Ma. 10, 11), von fusiono, Weib — s'ulmas'funy, bekümmert sein, unruhig sein (Ma. 4, 17 — 10, 32), von s'ulem, Herz — bz'ec'jas'funy, heucheln (M. 6, 2), eigentl. sich gut machen, von bz'ec', gut — pus

nnts'lynn, begegnen (Ma. 14, 13), von punnt, entgegen, widrig — c'urnts'lynn, hart werden, sich verhärten (6,52), von c'urnt, hart, strenge — selyts'lynn, schwer werden (14, 40), von selvt, schwer — pen'myts'lynn, sinster werden (13, 24), von pen'myt, finster.

Einigen Medialverben scheint die Primitivform zu fehlen, wie den hier zuletzt genannten, und man kann sie, in so fern sie wie dieses eine active Bedeutung haben, mit den eigentlichen Deponentia des Griechischen vergleichen; manche haben statt des Primitivs ein Effectiv (s. § 105) zur Seite, zu dem sie in demselben Verhältniss des Immediativs zum Causativ, oder des Reflexivs zum Activ stehen, z. B. n'urjas'fynn, sich drängen (Ma. 5, 31) und n'urtynn, drängen, ersticken (4, 7) —; andere haben zwar ein Primitiv neben sich, aber sie stehen, wenigstens nach unserer Anschauungsweise, nicht in dem regelmässigen Verhältniss zu demselben, und sind gewissermassen den so genannten uneigentlichen Deponentia des Griechischen zu vergleichen \*), z. B. futs'fynn, aufangen (M. 4, 13) von futynn, ergreifen, anfassen (Ma. 1, 31 — 3, 21).

Medialverba werden endlich nicht nur von primitiven gemacht, sondern auch von anderen, abgeleiteten Verben. Von den frequentativen versteht sich diess eigentlich schon von selbst, da diese, wie schon oben § 102 bemerkt wurde, oft die Stelle des ungebräuchlichen primitiven vertreten, also z. B. for ras'fyny, gehauen werden, sich streiten (L. 3, 9 — 14, 31), von forany, hauen — fujas'fyny, geworfen werden (3, 9), von fujany, werfen — furdas'fpny, sich fürchten (L. 12,4), von furdany, dass. — lutichtas'fyny, stehlen (Ma. 7, 22), von lutichtany, dass. - oras'tyny, schelten, lästern (L. 6, 22 - Ma. 7, 10), von orany, dass. — talas'tyny, genommen werden (Ma. 4, 25), von talany, nehmen - etc. Einige Beispiele von anderen Gattungen der Verba sind: c'erefte'fyny (Ma. 1, 23), goshte'fyny (L. 2, 5), jurte', fyny (M. 25, 44), fel'te'fyny (10, 33), lulte'fyny (Ma. 7, 34), pos gilte'fpnp (M. 18, 26), pprtpe'fpnp (Ma. 1, 9), ferte'fpnp (M. 24, 2), schonerts'funy (L. 13, 13), tyrmyts'funy (5, 26) - bujgats'funy (J. 16, 33), jarate'fyny (8, 29), junmate'fyny (M. 18, 16), fyfd,

<sup>\*)</sup> Z. B. αἰρεῖσθαι, "wählen", von αἰρέω, "nehmen", im Passiv "genommen werden."

fate Typp (Ma. 16, 5), susjate Typp (J. 5, 29), nimate Typp (M. 27, 8), usjate Typp (10, 22), woz'mate Typp (27, 53) — jualjas Typp (Ma. 12, 34) — bin'jate Typp (14, 51), ut'jate Typp (M. 14, 6) — pushiye Typp (Ma. 16, 14) u. a.

Den effectiven Verben (s. § 105) sind die medialen gerade eitgegengesetzt, und sie stehen zu den primitiven in demselben Verhältnisse wie diese zu den effectiven, daher neutralisiren sich gewissermassen die Charakteristiken des Medium und des Effectivum, so dass ein mit beiden gebildetes Verbum wieder zu der Bedeutung des primitiven einlenken kann. So heisst z. B. bujstup getrost sein (M. 5, 4), bujgatyny trösten, zureden (28, 14 — J. 11, 31) und bujgats fynn getröstet werden, getrost sein (J. 16, 33) — fyschany sich fürchten, erschrecken (Ma. 4, 41 — 5, 15), syschany sight fürchten, erschrecken (Ma. 4, 41 — 5, 15), syschany sight sein (16, 5) — feliny bleiben (L. 9, 12), tel'tyny verlassen (Ma. 1, 18 — 10, 7), sel'ts syny verlassen werden, zurückbleiben (J. 20, 23 — M. 26, 31).

§ 105. — t hat nach Analogie aller finnischen Sprachen ciae effective Bedeutung, und bildet also aus immediativen Verben causative, im Gegensatz zu der im vorigen Paragraphen besprochenen Charakteristik. Beispiele davon sind: M. 6, 27 fix Wes'the budetog asia fot' obug any put, wer von each wird sich wachsen machen auch nur eine Elle (budyny, wachsen, Ma. 4, 8) - M. 8, 16 moc' wifis jospa burmytya, er heilte alle Kranke (butmpup, genesen, 8,3) — i20,31 falyf bon bugdyta wal sojospz, des Velk aber hinderte sie (bugdyny, aufhören, Ma. 4, 39) -M. 20, 18 fultyny-no sod fenesch farogy, und sie werden einen Rath balten ihn zu tödten (fulyny, sterben 2, 20) — Ma. 6, 23 inmarien nimpny, offyty, fod, beim Namen Gottes versicherte er, eigentl. machte er sie glauben (ostyny, glauben, M. 21, 32) -M. 26, 51 micifa fiză pottyz palaschză, seine Hand austreckend, zog er sein Schwert heraus (potyny, hinaus gehen, 2, 10) — J. 4, 45 Galilejjos soa pyrtyzy, die Galiläer nahmen ihn auf (pyrpny, hincia gehen, Ma. 2, 4) — u. d.gl.

Da das Effectivum, wie schon oben bemerkt, zu dem Primitivum in demselben Verhältniss steht, wie dieses zum Medium, so wird man in manchen Fällen auch das Primitivum als ein Passiv des Effectivum übersetzen können, z.B. Ma. 4, 12 mebaş bitets Toşp (elpfjosles)-no moşmoşy, damit sie nicht umkehren und gerettet werden (mozmytyn), retten, M. 27, 42) — L. 7, 30 55 pprå (sle6', sie werden nicht von ihm getaust (pyrtyn), tauson, Ma. 1, 4) etc. — Dasselbe würde natürlich ausgedrückt werden durch die Medialform des Effectivs, und z. B. pyrtys'fyny heisst sehr gewöhnlich "getaust werden."

Auch unter den Effectivverben giebt es Deponentia, d. h. solche, die mit der Form des Effectivs doch nur die Bedeutung eines immediativen Activs haben. Entweder fehlt in diesem Falle wieder das Primitiv selbst, z. B. jibprtyny, anbeten (M. 2, 11), jurthun, dienen (Ms. 10, 45) etc. - oder es ist, wie sonst öfters, nur in der Frequentativform gebräuchlich, z. B. Ma. 1, 3 Cereb tyny und M. 27, 23 c'erefjany, schreien - Ma. 10,4 gofftyny und 10, 5 goshjany, schreiben — M. 27, 51 fwalestyny und Ma. 9, 6 twaletjany, erbeben etc. -- oder es kommt auch die Primitivform selbst in gleicher Bedeutung daneben vor, z. B. Ma. 14,58 ferony and M. 27, 40 fertony, zerbrechen, byroras, beide in der Medialform ferns'funy (L. 11, 17) und ferts'funy (M. 24, 2) fir -das intransit. zerbrechen, δήγνοςθαι, — Ma. 14, 47 fcmttyny und M. 24, 51 (conflytony, schlagen, u. a. — Da zur Bildung des Effective eben so wie auch sonst das Frequentativ die Stelle des fehlenden Primitivs vertritt, z. B. von vograny, fallen (M. 7,27) poquettyny, werfen (Ma. 16, 3), so gehören hierher als Deponentia auch Verba wie byggtyny (Ma. 5, 3) = byggny (6, 189), können — gafhatyny (J. 3, 16) — gafhany (14, 21), lieben — dab's jatyny (M. 26, 12) = bas'jany (Ma. 14, 16), bereiten.

Die Effectivsorm in ihrer eigentlichen Bedeutung wird eben so wie die vorher genannten abgeleiteten Verba auch von anderen als von der Primitivsorm gebildet, z. B. von der frequentativen: scistann (L. 8, 24), auswecken, von sastan (M. 25, 7), erwachen — tupathnn (Ma. 9, 12 — M. 17, 11), bereiten, einrichten, zurecht machen, von tupann (M. 13, 24), gebühren, passen — malathnn (J. 12, 33), andeuten, zu verstehen geben, von wassan (M. 15, 12), verstehen — von der doppelt frequentativen (s. § 112), wie bin'jasthnn (Ma. 15, 46) — binin (M. 27, 59), einwickeln, einhüllen — obsastann, glauben (J. 10, 25), prüsen (7, 52), von obsynn (Ma. 5, 36), glauben — ut'jasthnn (Ma. 3, 5 — 9, 8), ausschauen, von utinn (4, 12 — 2, 18) sehen, beobachten. — Etwas unklarer ist, wenigstens in den Verben, mit welchen wir die wotjakischen zu übersetzen haben, der Zusam-

menhang zwischen dem Effectivum und der ihm sunfichst sum Grunde liegenden Verbalform, z. B. in jaratyny, lieben, Gefallen faden (Ma. 10, 21 — 12, 30), von jarany, gefallen, gut sein (M. 6,22 — 25, 21) — woj'matyny, zeigen (Ma. 13, 22 — 14, 15), von woj'many, erwarten (M. 11, 3 — 26, 32).

In einer besonderen Wechselbeziehung stehen noch die Effectivverba zu den mit dem m gehildeten factiven. treten nämlich zu jenen öfters in das Verhältniss der primitiven Verba, oder statt dass dem Sinne nach von ihnen das Effectiv gebildet sein sollte, sind beide von demselben anderen Stamme abgeleitet, z. B. jormyny, elend sein, bekümmert sein (L. 2, 48), davon das Verbalsubstantiv jormon, Elend, Untergang (M. 6, 13), und jorthun, qualen (L. 9, 39), verfolgen (M. 5, 44), wovon das Verbalsubstantiv jorton, Verfolgung (13, 21), also offenbar dem Sinne nach das Effectivum zu jenem, während man dafür die Form jormptony erwarten sollte. Eben so verhalten sich bydmunn, vergehen (Ma. 13, 31), und bubtunu, vernichten (1,24) oder verlieren (8, 35) — bydcsmyny, in Erfüllung gehen (13, 30 — M. 2, 15), und bydestyny, erfüllen, vollenden (Ma. 14, 41 — L. 14, 30). Bei anderen Verben finden sich beide Effectivformen, s. B. mozmyny, gerettet werden, erhalten werden (M. 12, 37 -Ma. 4, 12) and mostyny, retten (M. 18, 11), aber auch mosmytynn (Ma. 5, 34) — ofmony, genügen (J. 6, 7 — 14, 8), und oftyny, sammeln (4, 36 - Ms. 8, 8 - 11, 13), aber auch, freilich in etwas verschiedenem Sinne, ofmythm, sich begnügen (L. 3, 14).

Mit dem t werden auch von Nomina und Adverben Zeitwörter mit der entsprechenden Bedeutung gebildet, z. B. lötyrtym, umgeben (L. 8, 45), durchwandeln, umhergehen (M. 10, 23), von lötyr, fotygyn, um, umher (Ma. 1, 16) — palantyny, bei Seite führen (7, 33), mit der Medialendung palants'lyny, bei Seite gehen (M. 26, 39), von palan, bei Seite (16, 22) — matets'lyny (Ma. 1, 15), sich nähern, herzukommen, dieselbe Medialform des Effectivs, von mata, in die Nähe, nahe hinzu (Ma. 1, 31) — bybestyny (s. oben), vollenden, von bybes, ganz (12, 30).

§ 106. — m bildet wie im Syrjänischen und Techeremissischen Factiva, d. h. Verba, die ein "Werden" bedeuten, and dient nur zur Ableitung von einem Nomen\*), nicht von

<sup>\*)</sup> Ein Paar Vorba, mimlich mog'many (Ma. 5, 11, bitten, erwarten) und 11 \*

einem anderen Zeitwort, z. B. burmyny, genesen, eigentl. gut. werden (M. 8, 3), von bur, gut, wohl — bydesmyny, in Erfüllung gehen (Ma. 11, 23), von bydes, ganz. — Mit einem Bindevocal sind gebildet z. B. sefytomyny, schwer sein (M. 26, 43), von sefyt, schwer — wasciomyny, kurz werden, verkürzt werden (24, 22), von wasci, kurz.

Mit demselben m gebildet, aber zugleich in der Frequentativform und mit transitiver Bedeutung sind födmany, schwärzen, wovon M. 5, 18 födmam, Punkt, eigenti. Schwärzung, Geschwärztes, von föd, schwarz (5, 36) – tödymany, weiss machen, weissen (Ms. 9, 3) von tödy, weiss (M. 9, 3). — Die Medialform dieser Bildung hat natürlich wieder die intransitive Bedeutung, z. B. peres mas fyny, alt werden (J. 21, 18), von peres, alt (L. 1, 18).

§ 107. Die bisher genannten Charakteristiken sind die wichtigsten, die am häufigsten vorkommenden, und von denen sich mit grösserer Sicherheit die Bedeutung oder Analogie nachweisen lässt. Hierzu sind nun noch einige andere zu fügen, welche nur in einzelnen Fällen vorkommen und ziemlich sicher als aus den Nachbarsprachen entlehnte zu erkennen sind, oder welche zwar wegen der Analogie mit der nächst verwandten syrjänischen Sprache ursprüngliches Eigenthum des Wotjakischen zu sein scheinen, aber doch ebenfalls nur vereinzelt dastehen, und deren eigentliche Bedeutung sich eben wegen der Spärlichkeit des Vorkommens zum Theil nicht genau bestimmen lässt.

Im Syrjänischen bildet ausser dem t (b) auch föb Effectivverba, z. B. von ufinn (fallen) ist us'födnn (werfen), us'födfinn (sich werfen) entstanden. An demselben Verbum findet sich auch im Wotjakischen eine analoge Ableitung, nämlich von üfini, fallen (J. 18, 6), üs'fntnn, fallen lassen (M. 5, 45), überliefern (10, 19), und davon das Frequentativ üs'fntjann, werfen (Ma. 9, 22). Im

tobmann (M. 7, 20, kennen, erkennen), welchen zwar die einsachen Zeitwörter woginn (Ma. 5, 3 — 6, 18, halten, hüten) und tobnnn (2, 10, kennen, wissen) zur Seite stehen, sind doch nicht unmittelbar von diesen abzuleiten, sondern von einem Nomen tob, wog', von welchen das erste selbst vielsach zuch in den Evangelien vorkommt (z. B. Ma. 14, 72 — M. 16, 9), von dem zweiten wenigstens das abgeleitete Adjectiv wog'o (z. R. Ma. 9, 15 — M. 10, 12). Nur bei l'abzemnnn, schwach werden (M. 9, 2 — 24, 12), von l'ab, schwach (Ma. 14, 38), kann man wegen des eingeschobenen z vielleicht eher an das Zeitwort l'abzinn, schwach werden (M. 15, 32), erinnert werden, welches dann sreilich mit seinem Derivatum gleiche Bedeutung haben würde.

Syrjänischen finden sich mehr solche Bildungen, im Wotjskischen vielleicht auch, mir ist indessen kein anderes Beispiel weiter vorgekommen.

**9** 108. Dieselben beiden Charakterbuchstaben f und t kommen auch ohne daswischen stehenden Vocal vor, also ganz in derselben Form, wie sie im Tscheremissischen gewöhnlich ist. In der Evangelienübersetzung findet sich als Ableitung von einem Verbum nur ein Beispiel hiervon, nämlich malefman, lehren (M. 3, 7 - Ma. 1, 17) von einem Stamme mal, wovon aber nicht das Primitiv malyny, sondern nur das Frequentativ malany (M. 15, 12; verstehen, begreifen) gebräuchlich ist. Aussordem finden sich Verba mit it von Adverben abgeleitet, aber nicht in allen Evangelien gleichmässig und zum Theil mit dem blossen t des Effective daneben, z. B. paleftyny, bei Seite führen (Ma. 8, 32) palautyny (7, 33, vgl. § 106) — börestyny, bekehren (M. 23, 15), verwandelu (L. 3, 8), vermögen zu etwas (M. 26, 53), von börä, zurück, und in der Medialform börefte'fpup, sieh umwenden (Ma. 5, 30), sich verwandeln (M. 4, 3), neben börets'funn (Ma. 4. 12) — matetts'tyny, sich nähern, hinzutreten (M. 13, 10), neben matets'fung (Ma. 1, 15) von mata, nahe hinzu, in die Näho. - Von den beiden letzten Medialformen kann wohl mit gleich grosser Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass die Form mit dem blossen t die regelmässige effective ist, oder auch, dass das I nach dem im § 9 erwähnten Wohllautgesetze ausgefallen ist. Im Tscheremissischen spricht Manches dafür, dem f für sich auch eine Stelle unter den Charakterbuchstaben einzuräumen, obgleich es nicht einzeln, sondern nur mit anderen gemischt vorkommt. Im Wotjakischen findet es sich auch, wie wohl sehr selten. Aus der Evangelienübersetzung lässt sich nur ela Beispiel anführen, fotfany, austheilen, vertheilen (von fos but), wo es mit der Charakteristik des Frequentativs verbunden iet, s. B. M. 26, 9 luifal wugany ta miroez badzim dunen, f'otfanyto faras fos joslo, man hätte dieses Oel um hohen Preis verkaulen und den Armen austheilen können (vgl. 25, 24 - 24, 9).

\$109. Noch seitener und zugleich fremdartiger ist die ebenfalls als Charakteristik des Effectivs gebrauchte Sylbe tyr. Sie ist ohne Zweifel identisch mit dem im Tscheremissischen etwas häufiger vorkommenden tar, dar, und sie scheint mir aus dem Tatarischen entlehnt (vgl. meine Grammatik der tschere,

· o

)(5) 3()

2

is ÷

90

missischen Sprache § 111). Das einzige im Wotjakischen mir vorgekommene Beispiel ist felischtungun, vergleichen (M. 7,24 — 11,16), von felischung oder felischung, ähnlich sein, angemessen sein (7,26 — 27,6).

§ 110. Etwas zahlreicher sind die Beispiele von Ableitangen mit 3, welche auch im Syrjäuischen vorkommen, und zwar zum Theil an den nämlichen Verben. Eine für alle Fälle passende und genügende Grundbedeutung dieser Charakteristik aufzufinden, ist mir indessen nicht gelungen so wenig wie im Syrjänischen. Castrén hat sie in seiner syrjänischen Grammatik gar nicht erwähnt, oder sie ist ihm in dem darin behandelten ishemischen Dielecte gar nicht vorgekommen. Die Beispiele. welche mir im Wotjakischen aufgestessen sind, siud Ableitungen theils von einem anderen Verbum, theils von einem Nomen. Es sind folgende: fylginy (Ma. 4, 16. 20 - L. 7, 29 - 11, 28) von fylyny (hören), unterscheidet sich von diesem so, dass es micht das blosse Vernehmen bedeutet, sondern mit Aufmerksamkeit hören, anhören, beherzigen, gehorchen, und dieselbe Bedeutung hat auch das Medium hiervon, fplisifynn (M. 8, 27 - 18, 15 -J. 10, 27), und das syrjänische fywging von fulung - ulging, aufleben, auferstehen (Ms. 6, 14 - M. 14, 2), mit seinen weiteren Ablestungen ulgestyny (Ma. 16, 6\*) = ulginy, ulgityny (J. 12, 1) oder nigatyny (M. 10, 8), auferwecken, beleben, von ulyny, sein, leben. - Im Syrjänischen ist in dieser Bedeutung gebräuchlich das eben so, aber von einem Nomen (low, Seele) abgeleitete lowginy, lowgedny, und die Wotjaken gebraachen auch dieses neben dem vorigen, nämlich lulging, auferstehen, aufleben, we, von L. 14, 14 Iula'on, Auferstehung, und Iulaituny, auferwecken, befeben, welches J. 5, 25 wohl unrichtig statt lulging gebraucht ist, von lul, Geist, Seele. Von einem Nomen ist noch abzuleiten Pabsiny (M. 15, 32), schwach werden, von Pab, schwach (Ma. 14, 38). — Ferner findet sich noch von ponyny, legen, ein mit vorgängigem 3 gebildetes Frequentativ pongany an der einen Stelle Ma. 12, 44 ugyrjos pong'agy aslag wan' burles', ta bon mar-M solen was dolak ponys, die Reichen legten von ihrem vorhan-

<sup>\*)</sup> Dort steht zwar eigentlich ulbss'fnnn, allein es ist diess nur der auch sonst vorkommende dialectische Wechsel von 3 und b3, vgl. das Vorwort S. XXIX.

denen Vermögen, diese aber legte Alles, was sie hatte. — Es wechselt hier ohne merklichen Unterschied mit dem einfachen Verbum ponyny, denn die frequentative Bedeutung des Zeitworts in dem ersten Satze, welcher von einer von verschiedenen Personen zu verschiedenen Malen geschehenen Handlung spricht, liegt nicht in dem Charskter § [pongyny], sondern in der dazu gekommenen gewöhnlichen Frequentativendung, welche nach; sonstiger Analogie auch penany bilden könnte, ohne §. — Endlich ist zu diesen Bildungen wohl noch zu rechnen puffiny, sitzen, sich setzen [L. 5, 27. 29 — M. 9, 10 — 13, 1], auch nicht merklich verschieden von pufyny [M. 9, 10 — 26, 55 — Ma. 2, 14. 15]. Der verhergehende starke Schlaglaut f hat nämlich hier wohl die Stärkung des nachfolgenden § zu f veranlasst.

§ 111. Alle diese einfachen Charakteristiken, welche wir in den vorstehenden Paragraphen 102-110 erläutert haben, sind zwar an sich nicht sehr zahlreich, aber sie enthalten auch nur die Keime zu der grossen Anzahl von abgeleiteten Verben, welche sich durch die Verbindung zweier oder mehrer ergeben. Es ist schon bei den einzelnen bemerkt worden, dass sie nicht bloss su primitiven, sondern auch zu abgeleiteten Verben gesetzt werden woraus, rechnen wir auch nur die am häufigsten vorkommenden Combinationen, sich leicht zwanzig Formen ergeben wer-Damit ist aber der Reichthum nicht erschöpft, denn die Sprache kann auch noch die einzelnen Charakteristiken verdoppeln oder mehr als zwei verbinden. Aus der Evangelienübersetsung lasson sich freilich bei Weitem nicht alle diese Bildungen mit Beispielen belegen, und viele sind vielleicht an manchen Verben noch nie vorgekommen, aber möglich und jedem Wotjaken verstündlich sind sie jedenfalls. Es wäre überflüssig, alle diese möglichen Verbindungen hier noch durchzugehen, da nach dem darüber Gesagten ein Jeder leicht selbst sich darin versuchen mag; wir wollen uns damit begnügen, nur die in den Evangelien gegebenen Fälle hier beispielsweise zusammenzustellen.

\$112. 1) Verdoppelung der Charakteristik findet sich im häufigsten im Frequentativ und im Medium, seltener in anderen Formen, z. B. abdyraljany, sich wundern [Ma. 1, 22], von abbyrany [J. 7, 15] — c'erefjaljany, rufen [Ma. 11, 9], von c'erefjany [M. 27, 23] — jualjany, fragen [Ma. 9, 28], von juany [M. 27, 11] — fogmaljany, segnen [Ma. 10, 16], von fogmany [14, 22]

— uljaljany, nustreiben [1, 39], von uljany [12, 4] — weraljany, sprechen [3, 23], von werany [M. 2, 5] — zpraljany, salben [Ma. 6, 13], von zprany [J. 9, 6] u. s. w. — futs'fys'fyny, berükren, anfassen [L. 6, 19], von futyny, dass. [Ma. 1, 31 — 3, 21] und futs'fyny, anfangen [1, 14] — fatjas'fys'fyny, genesen, geheilt werden [L. 5, 15], von fatjas'fyny, dass. [Ma. 5, 29], u. a. — wetlylyny, wandern, ziehen [6, 6], von wetyny, dass. [J. 12, 35].

\$ 118. 2) Häufung von mehr als zwei Charakteristiken kommt besonders da vor, we die erste die des Frequentativs ist, indem diess dann gewissermassen als ein Primitiv angesehen wird, dessen Stelle es ja oft vertritt, z. B. bin'jaltono, einbüllen [Ma. 15, 46], and bin'jalte'fpnp, sich einhüllen [14, 51], von bining, einhüllen [J. 19, 40] - utialtyny, aufblicken [Ma. 3, 5], und ut? jalte'fyny, scheinen [M. 14, 6], von utiny, sehen [Ms. 4, 12] osfaltyny, glauben [J. 10, 25], prüfen, schmecken [7, 52 - 2, 9], von osfyny, glauben [M. 21, 32] - schonaltyny, schuttein, bewegen [Ma. 15, 29], von schonany, winken [L. 1, 22] - trialtony, abreissen [Ma. 2, 23], von tyjany, dass. [M. 12, 1] — jualjas'i funy, fragen [M. 12, 34], von juany, dass. [M. 27, 11] - dis' jats'fyny, bekleidet sein [11,8], von dis', Kleid — kyschtats': fyny, sich fürchten [Ma. 16, 5], von fyshlany, dass. [5, 33] — Inijate'lyny, aufleben, auferstehen [J. 5, 29], von kul, Seole, Leben — nimats'tyny, heissen [M. 27, 8], von nim, Name; — oder we die letzte Charakteristik die des Diminutivs ist, welches am leichtesten von allerlei anderen Verben gemacht wird, s. B. C'es refte'fplyny, schreien [Ma. 5, 5], c'ereftyny [J. 7, 28] und c'erefjann [Ma. 10, 47], dass., von dem ungebräuchlichen Primitiv c'erefyny - dyfchete'fylgny, lernen [Ma. 13, 28], von dyfchyny, wissen, kundig sein [M. 13, 52] — jarate Tylyny, lieben [J. 5, 42]. von jarany, gefallen [Ma. 6, 22] — fylgis'fylyny, anbören [6, 20], von fylyny, hören [2, 1] — osfaltylyny, betrachten [J. 4, 35]. vgl. oben ostaltnny, u. s. w. -- endlich noch manche andere Verbindungen, als: ulatinn, beleben, auferwecken [M. 10, 8], von ulyny, sein, leben — burmytyljany, heilen [Ma. 6, 13], von burmpny, genesen — fute'fyljany, anfangen [J. 8, 7], von futyny, ergreifen [Ma. 3, 21] - mede'fpljany, beabsichtigen [J. 8, 59], von medyny, dass. [Ma. 6, 35] — welds'fpljany, sich verbreiten [M. 7.25], von weldyny, ausbreiten [21, 8] - weras'fyljany, sprachen [Ma. 9, 4], von werany, dass. [1, 5].

Sum Schlusse dieses Abschnitts wollen wir noch, de kein Verbam in allen möglichen Ableitungsformen verkommt, wenigstens von einigen, die in der Evangelienübersetzung am reichsten darin sind, die sich vorfindenden Formen zusammen stellen:

Ryle, ich höre [M. 2, 3] — tylyle [L. 10, 24] — tylyle jalo [J. 4, 1] — tylys'fo [Ma. 1, 11] — tylz'o [4, 16] — tylzilo [4, 3] — tylzis'fo [M. 18, 15] — tylzis'tylo [Ma. 6, 20].

Defe, ich glande [M. 21, 32] — ostylo [J. 12, 42] — ostyste [3, 11] — ostystylo [8, 46] — ostyte [Ma. 6, 23] — ostatte [J. 2, 9] — ostattyle [4, 35].

**Zodo, ieh weiss [M. 2, 16]** — todylo [Ma. 13, 29] — todylo [J. 7, 26] — todys'to [Ma. 11, 33] — todys'tylo [J. 1, 26] — todyto [2, 18] — todalo [M. 16, 3] — todmalo [7, 20] — todmas'to [1, 25] — todjas'to [16, 3].

Ulo, ich iebe, wohne, bleibe [M. 2, 15] — ulylo [Ma. 6, 10] — ulylialo [5, 15] — ulysio [J. 6, 56] — ulzo [M. 14, 2] — ulzsio [Ma. 16, 6] — ulzito [J. 12, 1] — ulzato [M. 10, 8].

Ut'o, ich sehe, beobachte [Ma. 10, 20] — ute'to [12, 41] — ute'tylo [J. 3, 26] — ute'tye'to [Ma. 12, 14] — ut'jalto [3, 5] — ute'jalo [L. 4, 42] — ute'jasto [11, 25] — ut'jalte'to [M. 10, 22].

\$ 114. Ueber die Anfügungsweise der Charakterbuchstaben ist wenig hinzuzufügen. Sie geschieht zum Theil mit, zum Theil ohne einen Vocal. Im Frequentativ, wo dieser Vocal selbst charakterlstisch ist [a], kann er natürlich nie wegfallen, im Diminutiv bleibt das p [i] oder e in der Regel auch, im Medium und Effectivum kann der Vocal stehen oder fehlen uach Wohllautgesetzen, die einem Fremden wohl schwerlich ganz zum Bewusstsein kommen, und deren Beobachtung im einzelnen Falle se ziemlich dem subjectiven Gefühl des Sprechenden überlassen zu sein scheint. Das m des Factivs wird entweder ohne Vocal augefügt oder bisweilen mit o, das 3 und das fremde the immer ohne Vocal, das dem Tscheremissischen nachgebildete causale oder effective ft, wie meistens im Tscheremissischen selbst, mit e.

## II. Einfache Conjugation des affirmativen Zeitworts.

\$115. Zu den Eigenthümlichkeiten des finnischen Sprachstammes gehört der von dem affirmativen Zeitwort gans verschiedene Ausdruck des negativen, daher müssen wir beide hier abgesondert behandeln, und awar betrachten wir suerst die einfache Conjugation im Gegensats zu der periphrustischen, mit welcher alle finnischen Sprachen ihrer Armuth an einfachen Zeitformen zu Hülfe kommen.

Es gieht im Wotjakischen wie überall im ganzen Sprachstamme eigentlich nur eine Conjugation, weil die Bezeichnung der Person, der Zahl, des Tempus u. d.gl. bei allen Zeitwörtern die nämliche ist. Diese eine Conjugation serfällt auch nicht in die durch Vocalharmonie bedingten zwei Classen der finnischen Sprache im eigentlichen Finnland, da bis auf wenige Spuren [s. § 12] keine Vocalharmonie mehr da ist. Eine scheinbar abweichende Conjugation bilden die Frequentativa, deren I nicht wie im ustsysolskischen Dialekte des Syrjänischen in w verwandelt wird, sondern ausfällt wie im ishemischen. So entsteht eine syncopirte Conjugation, in welcher das charakteristische I nur im ersten Tempus [Präsens] sichtbar bleibt, sonst überall. so wie zum Theil auch in den vom Frequentativ weiter abgeleiteten Verben, fehlt. Da diese Syncope aber nicht in der Endung, sondern in dem Stamme des Frequentativs vor sich geht, so bleibt die Abwandlung selbst die nämliche, 'so wie auch im Griechischen z. B. das syncopirte κέκλημαι ja keiner anderen Conjugation angehört als des volletändige πεφίλημαι; und es wird genügen auf die vollständige Conjugation das Paradigma der syncopirten eines Frequentativs folgen zu lassen.

Wir beginnen mit den Verbalnomen, in welchen der Hauptreichthum der Conjugation enthalten ist.

## Λ. Verbalnomina.

- § 116. Die Verbalnomina sind theils adjectivischer, theils substantivischer Natur, und zwar die meisten beides zugleich, weshalb sie sich nicht streng in Verbaladjective und Verbalsubstantive trennen lassen. Wir können nur jede dieser Wortformen für sich betrachten, und werden von jeder ausser der Biddung auch die Bedeutung und den Gebrauch angeben.
- 1. Verbalnomen auf y8' [i8']. Bei den frequentativen Verben fällt nach dem a, das nach der Ausstossung des I von der Charakteristik derselben allein übrig bleibt, der Bindevocal y [i] natürlich aus. Beispiele sind: börby8' [M. 5,4], burmysty8' [Ma. 2,17], byfchety8' [M. 8, 19], byfchets'fy8' [J. 2,2],

istys' [J. 1, 22], jurtys' [Ma. 10, 43], jurts'fys' [9, 35], farys' [M. 5, 7], fylys' [7, 26], fylys' [L, 8, 12], fezis' [M. 10, 40], hylys' [Ma. 13, 14], micis' [M. 26, 23], nuis' [L, 9, 52], ortfis' [M. 27, 39], putfis' [4, 16], fiis' [11, 19], miis' [23, 37], muis' [13, 52] — aras' [9, 37], cidas' [10, 22], emjas' [9, 12], fargas' [5, 44], lobas' [6, 26], oshmas' [21, 13], fumas' [5, 6] u. a. m., van bordo, burmyto, byscheto u. s. w., araso, cidaso, emjaso u. s. w., die letsten also statt arasys', cidalys', emjasys', fargasys' u. s. w. in der vollständigen Endung steht natürlich nach dem früher Gesagten i nach Vocalen und erweichten Consonanten, sonst p, ebon so:in ellen anderen Verbalformen.

- \$ 117. In der Bedeutung entspricht dieses Verbalnomen wie das gleich lautende syrjänische meist dem deutschen Particip der gegenwärtigen Zeit, als Substantiv, wo es das Nomen agentis bezeichnet, einem deutschen Verbalsubstantiv auf er oder sonst einem Worte von der Bedeutung dieses, z. B. byschetys', Lehrer byschets'fys', Schüler aras', Schnitter emsight', [Heiter] Arst fysis', Zuhörer etc.
- 1). Adjectivisch steht dieses Nomen entweder als Attributir vor sinem Substantiv, s. B. Ma. 2, 19 icimen wais' murt, der die Braut führende Mann [Bräutigam] - M. 5, 45 in wylyn ulps' ataj, der im Himmel lebende Vater — 21, 43 bas'ts'foz til'es'tyb inmarlen dun'eez, fots'foz-no jempfchjospz foles' les'tps' falyflp, das Reich Gottes wird von euch genommen und dem seine Früchte bringenden Volke gegeben werden, - oder hinter demselben und mit demselben zugleich slectirt, z. B. M. 12, 17 proroficn weramez ozi weras'len; des Propheten Rede des so sprechenden - 26, 28 ta wir mynam unocz ponna fis'tys'fys', das ist mein Blut für Viele vergossen werdend — 18,6 oggä-fäns ta potcis jostes' mpapa :osips'jostes', irgend eins von diesen Kleinen den an mich glaubenden - Ma. 11, 25 aidy til'ad in wylyn ulys'ez, ener Vater, im Himmel seiend — etc. oder wenn es ihrer zwei sind, auch so vertheilt, dass das Substantiv zwischen beiden steht, u. B. M. 21, 15 c'ercfjas' certyn pinjaljosyz weras'jos-no, die in dem Tompel rufenden Kinder und sprechenden.

Das Nomen auf p6' kann in solchen Verbindungen auch vielfach im Deutschen in einen Nebensatz aufgelöst werden, zunächst in einen Adjectivsatz, wie an den vorstehenden Beispielen zu sehen ist, ausserdem aber auch steht es nach den

Verben der Wahrnehmung als ein entfernteres Attributiv, wie im Griechischen, wo wir im Deutschen den Infinitiv gebrauchen. z. B. Ma. 1, 10 adziz lulzā so mylā mad'fys'zā, er sah den Geist auf ihn herabsteigen — 8,24 adzis'fo falpfza wetlys'josza n'ulesfab', ich sehe Leute wandeln wie einen Wald - etc. Passivisch steht so das folgende Verbalnomen auf cm, z. B. Ma. 5, 15 adzizy wiz'tem murtza pulys'za dis'jatemza, sie sahen den wahnsinnigen Menschen sitzen bekleidet. - Man hat übrigens ausserdem noch einige andere Ausdrucksweisen, welche dasselbe bezeichnen, nämlich Ma. 2, 16 adzisa tschto Sisns sehrto muvijos enna malaa fiis'fna, sehend, dass Jesus mit den sündigen Menschen zusammen ass — 14, 62 adz'ody ad'ami piza putytyz immarten bur palaz, ihr werdet sehen des Menschen Sohn, indem er sitzt zur rechten Seite Gottes - 6,33 falpf adzign sojosles' monemag, die Leute sahen ihr Gehen, sahen sie gehen - 16,4 ada'o ia poguttemun, sie sehen den Stein abgeworfen.

2) Substantivisch entspricht diess Verbalnomen entweder einem deutschen Substantiv oder substantivirten Adjectiv und Particip, oder einem Relativsatz mit vorhergehendem indefiniten oder determinativen Pronomen, wie das griechische Particip mit dem Artikel, z. B. Ma. 3, 34 as fotpryn pufys'josia esternja wera, die um ihn Sitzenden ansehend, spricht er - 3, 8 Gibon totoryn ulys'jos, die um Sidon Wohnenden - 4,3 potyz fizis' fiziny, es ging aus ein Säemann zu säen - 4, 10 ablaz das tot duschets. fus'jospu, mit seinen zwölf Lernenden [Schülern] - 6, 14 ta Joann pyrtys', das ist Johannes der Täufer - 6,3 tiren ufhas ömpl-a fo, ist er nicht Einer, der mit der Axt arbeitet fein Zimmermann ] - 7, 10 aizā mamizā oras'tys', derjenige, welcher seinen Vater [und] seine Mutter schilt - 11,6 juas'jos-no le aian fojosad, und diejenigen, welche fragten [die Fragenden, die Frager] liessen sie. - Es behält auch in diesem Falle die Roction des Zeitworts, dadurch seine verbale Natur behauptend, s B. Ma. 14, 42 wugas'ez mona, mein Verräther, der mich Verrathende - J. 12, 45 adzis' monā adzā istys'zā monā, wer mich sieht, sieht den, welcher mich sendet; - doch findet sich daneben auch die Construction mit dem objectiven Genitiv, z. B. J. 18. 2 toduz-no so m'estaez Juda s'otob'ez solen, es kannte diesen Ort Judas, der Verräther desselben.

Von dom defectiven und unregelmässigen Zeitwort "acia"

entspricht wan' in der Bedeutung dem Nomen auf 36' der regelmissigen, z. B. M. 14, 33 pyfhyn wan'job, die im Schiffe Scienden, diejenigen, welche im Schiffe waren — und negativ das Nomen auf mtd, welches wie das auf em, von dem es abgeleitet ist, so wohl die noch dauernde als die vollendete Haudlung bezeichnet, z. B. M. 5, 44 bg'ec' fard tilledyz jaratymtd, jobly, thuet Gutes den euch nicht Liebenden.

\$118. 2. Verbalnomen auf em. Diese verliert ebenfells im den frequentativen Verben das e aus der Endung, und geht also syncopirt auf am aus st. des vollständigen alem, z. B. aram [M. 25, 26], gasham [17, 5], Pusam [25, 26], c'orjam [Ma. 14, 72], weram [M. 13, 34], — wiam [9, 20] etc. — Im Syrjänischen entsprechen die beiden Verbalnomina auf öm und öma [im Tscheremissischen em und ema], welche hier im Wotjakischen aber nicht unterschieden werden, und daher ist der Gebrauch dieser Verbalsorm mannichsaltiger und complicirter als der der vorigen, besonders da ausserdem noch der Sinn so wohl activ als passiv sein kann, in welchem letzten Falle es also noch die Bedeutung des tscheremissischen Verbalnomen auf en in sich schliesst. Zu leichterer Einsicht in diesen verschiedenen Gebrauch und zur Vergleichung mit dem deutschen wird es nöttig sein, alle die verschiedenen Fälle zu sondern.

§ 119. 1) Es entspricht adjectivisch dem deutschen Particip der vergangenen Zeit, mit passiver und activer Bedeutung, and steht; wie das vorige Nomen entweder vor oder nach seinem Substantiv, und kann eben so wie jenes im Deutschen auch in einen Nebensatz aufgelöst werden, z. B. Ma. 2, 26 mod'jany ponna wajem n'an'ad flia, das zum Opfer dargebrachte Brot ass er -4, 15 nua fiz'em weramza sojosles' fulmaz, er trägt fort das in ihr Herz gesäete Wort - 6, 26 asles'tyz fotem tylga ogni woffty, sein gegebenes Wort veränderte er nicht mehr - 14,58 ta cerfzä ffin les'temza mon fero, diesen mit der Hand gemachten Tempel werde ich zerbrechen - 5, 11 pars'jos gurez bordyn woz'mamjos, die Schweine, welche am Berge gehütet warden -2, 18 lyftyljam fus dys tudys weralo foly, Einige, welche gekommen waren, sagten ihm.— Wenn das Verbalnomen seinem Substantiv nachgesetzt ist, wie in dem vorletzten Beispiel, so ist in der Evangelienübersetzung nicht immer das Casussuffix des Substantivs wiederholt, z. B. M. 27, 22 mar taro mon Zifusen nimatem Christosen, was soll ich machen mit Jesus,

welcher Christes genennt worden ist — 27, 60 mil' fanj gaas te putsching les'temes, in eine neue Grahgrube, die in dem Stein gemacht war. — Wie das vorige Verbulnomen, so sieht auch dieses nach den Verben der Wahrnehmung als entserntes Attributiv, z. B. Ma. 11, 2 scheb'tody eschafer piza bunnenza, ihr werdet finden ein Eselssüllen angebunden; — die anderen Arten dasselbe Verhältniss auszudrücken siehe oben § 117.

2) Es steht in derselben Bedeutung substantivisch, z. B. M. 23, 37 wils' ton dorad lez'emjosyz', tödtend die zu dir Gesendeten — 27, 52 uno schejos swatoj sulemjoslen ulzizy, viole Leichen heiliger Todten lebten auf — Ma. 4, 14 weram, das Gesagte, das Wort — 7, 20 ad'ami putsches' potemez, das aus dem Menschen Kommende — M. 19, 6 inmarles' walza satemza, das von Gott zusammen Gemachte, Vereinigte — 13, 17 turtyzy adziny adz'emdez . . . sylyny-no sylemdez, sie wänschten zu sehen euer Gesehenes und zu hören euer Gehörtes sauch mongolische Ausdrucksweise für "dasjenige, was shr gesehon und gehört habt"] — 16, 19 muz'em wylyn sörtemed sörtem suoz in wylyn, dein auf Erden Gebundenes wird im Himmel gebanden sein sehen so für "das, was du gebunden hast"].

Vermöge seiner verbalen Natur kann ein solches Substantiv auch mit einem Adverb verbunden werden statt mit einem Adjectiv, z. B. M. 4, 14 protoffen ogi weramez in weramez, des Propheten so Gesprochenes, dieses Wort des Propheten.

- 3) Es steht auch von der noch dauernden Handlang, wie das vorige Nomen, und entspricht also auch einem deutschen Particip der gegenwärtigen Zeit, so wohl substantivisch als adjectivisch, z. B. Ma. 5, 38 adz'ä othn bördhe'joezä jun c'ereljamjoezäno, er sieht dort die Weinenden und laut Schreienden M. 13, 14 sinmunydy adz'em-sad' snody, ndno adz'ä, ihr seid wie sehend mit euren Augen, und sehet nicht Ma. 3, 21 bordaz sac spi wysemez, das bei ihm seiende Volk L. 2, 46 sched'tyzy sod certyn pussemzä schoraz, dyschethe'joe systemzä, sie sanden ihn mitten im Tempel sitzend, die Lehrer hörend.
- 4) Mit Ergünzung der Copula steht es statt des Präteritum, activ und passiv, ein Gebrauch, der sich besonders in den beiden letzten Evangelien sehr hänfig findet, z.B. J. 4,46 noschno lystem Jisus Galika, und Jesus kam wieder nach Galika 10,34 Jisus weras? tem sojosly, Jesus sprach zu ihnen 9,20

fo words! fent fintem, or ist blind geboren worden - M. 22, 28 fizimles! Audlen luoz so kyschno, wochazpit kutyljam soa, von den Sieben wessen wird dieses Weib sein, sie Alle hatten sie -Ma. 4, 4 papajos wnisa stiljam soa, die Vögel, indem sie kamen, frassen es. - Im Marcus findet sich im Plural auch das Personalsufüx hinzugefügt, so dass man dann wehl auch annehmen könnte, es sei das fragliche Verbalnomen in der unter die folgende Numer gebrachten Bedeutung zu verstehen, wenn nicht sonst die Wortverbindung dem widerspräche, z. B. 7,36 feu'a-fa sojoszá alpha, fojos jatyr weraljamzy, wie viel er immer ihmen verbot, sie sprachen [desto] mehr - 2,3 luftuljaman fo din'a peri schuffem murten fudga nil' tschotschen waizh, sie kamen zu ihm mit einem von einem bösen Geiste geschlagenen Menschen, welchen vier zugleich trugen. - Mit sehr seltenen Ausnahmen beschränkt sich dieser Gebrauch des Verbalnomens ohne Copula als Tempus finitum auf die dritte Person; die zweite andet sich L. 1.45 foud-no ton iched'tempn offemeg ponna, du hust Glück gefunden wegen des Glaubens süber die verlängerte Form sched'tempn st. sched'tem e. den folgenden Paragraphen]. --Die Copula kann übrigens auch hinzugesetzt werden, und zwar in allen Personen, z. B. Ma. 6, 48 palen ortfiny medem wal, er wellte seitwärts vorüber gehen - J. 16,6 mon sod meram mal, ich sagte diess.

- .5) Dasselbe Verbainomen ist endlich auch abstractes Nomen actionis, in welcher Bedentung es für den Satzbau von grosser Wichtigkeit ist, da es mit Postpositionen verbunden, wie der grischische Infinitiv mit Präpositionen, mancherlei verkürzte Adverbialsätze zu bilden dient.
- a. Ohne Postpositionen: M. 2, 10 adzisa fizitites' dugdemza, sojos tush schum potyzy, als sie sahen des Sternes Stehenbleiben [dass der Stern stehen blieb], freuten sie sich sehr 13, 25 km bön ad'amijos iz'emzy wal, als aber der Menschen Schlasen war [als die Menschen schliesen] 2, 22 fylysa Archelajtes' els [dass A. König geworden war] Ma. 16, 20 woc' [wic'] weraljazy fyldyskulen jurtemenyz junmatemenyz-no, sie sprachen Alles mit Gottes Hüse und Bekrästigung 1, 10 adziz inles' pas' farys'senza, er sah des Himmels offen Werden [dass der Himmel aich öffnete] 4, 32 papajossen wats'semez sua, der Vögel Herabkommen ge-

schieht [die Vögel kommen herab] — M. 12, 34 fozi weramdy suoz bz'ec'ez, wie geschieht euer Gutes Sprechen [wie könnt ihr Gutes sprechen] — 9, 29 ostembyja med suoz til'edsy, nach eurem Glauben geschehe euch — 24, 12 uno zasontem ush weldstemja unojossen l'abz'emoz jaratonez, bei dem Sichverbreiten vicles ungesetzlichen Thuns wird die Liebe Vieler schwach werden.

b. Mit Postpositionen: börä, "nach", — z. B. Ma. 2, 17 taä kylem börä Jisus wera, nach dem dieses Hören [nachdem er dieses gehört hatte], spricht Jesus — 1, 14 Joannza sotem börä wozmas josky kykyz Jisus Galileja pala, nachdem man Johannen den Wächtern übergeben hatte, kam Jesus nach Galiläa — M. 2, 13 sojos koschem börä tani angel inmarlen wötemyn adzekiz Josssyl, nachdem sie fortgegangen waren, siehe so erschien der Engel Gottes dem Joseph im Traume;

pönna, "wegen", — z. B. M. 6, 5 jarato dyschen jurtjvönn mös'jas'syny salyt adz'em pönna, sie lieben [es], in den
Lehrhäusern zu beten des Sehens wegen des Volkes [damit das
Volk es sehe] — Ma. 8, 11 suryzy soles' pusmarionza in mysys'
todemez pönna, bygatoz-a mar-sa les'tyny, sie forderten von ihm
ein Wunder vom Himmel, um zu wissen, ob er etwas thun
könne — M. 18, 32 moc' buryc'da mon sel'ty tynyd tes'myremed
pönna, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen wegen deines
Bittens;

ferys, "von, wegen, de", — z. B. Ma. 14, 9 mar-ta so taryz, weramyn suoz, solen ta dz'ec' ush ses'tem serys, was sie gethan hat, wird gesagt werden, von ihrem dieses gute Werk Thun saie dieses gute Werk gethan hat] — 2, 18 Joannsen-no farisejjossen-no dyschets'sys'jossen wizjas'sonez ut'em serys' fudyz sucraso soly, wegen des Fasten Haltens der Schüler des Johannes und der Pharisäer sagen ihm Einige;

dorog', "bis", — z. B. M. 1, 17 Dawid thros' Bawilona fec'em dorog', von David an bis zu dem Ziehen nach Babyion;

dyrja, "zur Zeit, während",— z.B. Ma. 6,2 subbota nunal wuem byrja, zur Zeit, während des Kommens des Sahbathtages, als der Sabbathtag kam;

thrus', "seit, von . . . an", — z. B. M. 13, 35 wötemes potto dun'e les'tem thrus', ich werde offenbaren das Geschaute seitdem die Welt gemacht ist.

az'lo, wal'on, eigentlich Adverbe [vorher], aber auch ale

Postpositionen gebraucht, "vor", und zwar der comparativen Bedentung wegen mit dem Ablativ construirt, z. B. M. 6, 8 tobă atajby fulădez furembyles" az'lo foles", euer Vater weiss euer Bedürfniss vor eurem Bitten von ihm [bevor ihr ihn bittet] — Ma. 14, 72 fyl pol atas c'orjamles" mal'on ton mynes'tym sezs'fod füju' pol, bevor der Hahn zwei Mal kräht, wirst du dich drei Mal von mir los gesagt haben.

Das Subject des Verbalnomens in dieser substantiven Bedeutung steht im Genitiv; wenn auch wegen der Stellung vor dem regierenden Worte das im Genitiv stehende Subject ohne Cosuesuffix ist, so hat man es doch wohl nicht für den Nominativ zu halten, sondern nach Analogie der Fälle, wo durch das hinzugefügte Genitivsuffix [len, les'] der Casus deutlich bezeichnet ist, immer auch für einen Genitiv. Das Object aber steht regelmässig nicht im Genitiv, wie im Deutschen bei einem Verbalnomen, sondern in dem Casus, den das Zeitwort überhaupt erfordert, wie bei dem griechischen substantivischen Infinitiv; Belege dafür sind in den oben angeführten Beispielen zu finden.

Sehr selten und nur in den beiden letzten Evangelien finden sich Beispiele, dass dieses Verbalnomen nicht als Substantiv und mit Postpositionen, sondern auch adjectivisch als ein entferntes Attributiv construirt, einen verkürzten Adverbialsatz bildet, wie das griechische Particip, z. B. J. 6, 19 wu wysti mynyljam tyz' wit'-a twampn-a izfem sojoz adzizy Zisusa, über das Wasser gegangen, nachdem sie über das Wasser gegangen waren fünf und zwanzig oder dreissig Meilen, sahen sie Jesus - L. 13, 28 otyn abz'ody . . . woc'at prorofjosza inmar dinin asjosda uljampn, dort werdet ihr sehen alle Propheten bei Gott, ihr selbst vertrieben, während ihr selbst vertrieben seid; - aber bei dem reichen Vorrath der Sprache an anderen Ausdrucksweisen hierfür und in dem Theil der Evangelienübersetzung, wo diese Beispiele vorkommen, sind sie nicht eben zuverlässig, und die Sätze können allenfalls auch als Asyndeta erklärt werden [s. § 227], indem die Verbalnomina statt eines Tempus finitum stünden [s. oben Nr. 4]. - Weniger auffällig ist es, dass das Verbalnomen auf em auch adverbialisch, als Bestimmwort eines Zeitworts gebraucht wird, da die Sprache auch sonst zwischen Adjectiven und Adverben nicht streng unterscheidet, z. B. M. 1, 19 lutsche fem foin jufve'fond, sich heimlich von ihr trennen.

§ 120. Sehr häufig wird diess Verbalnomen mit einer Verlängerung auf un [en] gebraucht, nur nicht wenn es in der im vorstehenden Paragraphen unter Nr. 5 angegebenen Bedentung eines Nomen actionis steht, ganz besonders häufig aber als ein passives Particip, zur Bildung eines periphrastischen Passivs, seltener als actives Particip. Beispiele davon sind: a, als passives Particip Ma. 1, 2 fctiche goshjamyn wal wal'o tobye'joecn, wie geschrieben war von den vorher Wissenden -16, 16 fin osfoz, foiz moztemon luoz, wer glaubt, der wird gerettet werden - L. 1, 4 ton byschetemyn mylem, du bist belehrt worden - und mit zu ergänzender Copula Ma. 14,41 bydestempn, wuiz tichas, ses ist vollendet, die Stunde ist gekommen - 2,5 tonad felpfjos lez'emon, deine Sünden [sind] vergeben. wird übrigens, wenn gleich seltener, auch die gewöhnliche kurzere Form des Verbalnomens zur Umschreibung des Passivs gebraucht, z. B. 3, 29 uglu legis'fem, es wird nicht vergeben werden - 9,45 fuschtem suinv, geworfen werden. - b. Als actives Particip findet sich diese Form nicht in den beiden ersten Evangelien, und da mir dieser Gebrauch auch sonst nicht vorgekommen ist als eben nur in den beiden letzten Evangelienso erscheint er mir wegen der vielen anderen Fehler in diesen nicht recht zulässig, ich habe ihn indessen doch nicht ganz mit Stillschweigen übergehen mögen, z. B. L. 1, 45 foud ton sched's tempn, du hast Glück gefunden [mit Ergänzung der Copula, als Präteritum? — J. 6,41 mon acim n'an' in wylvs' luftemyn, ich selbst bin das Brot vom Himmel gekommen.

Sucht man eine Erklärung für diese Verlängerung, so bieten sich zwei Wege dazu dar. Man könnte sie nämlich für eine Paragoge halten wie das ähnliche en am Elativ und an den mit der Endung des Elativs gebildeten Ortsadverben, oder auch, was mir das Wahrscheinlichste ist, für einen Instrumental des Verbalnomens. Dafür scheinen nämlich folgende Umstände zu sprechen: 1) die Form; das verlängerte Verbalnomen erscheint nie mit einem Casussuffix versehen, wie das kürzere, und das wäre durch die Annahme, dass es selbst nur ein Casus von diesem sei, genügend erklärt; — 2) die Bedeutung; es steht nämlich nie als Subject oder nächstes Object [Nominativ oder Accusativ] eines Zeitworts, sondern immer nur prädicativisch, wobei der Instrumental wohl an seinem Platze wäre nach dem, was oben

§ 23 von der prädicativen und adverbialen Bedeutung dieses Casus gesagt ist. Wenn es z. B. J. 9, 7 heisst muiz abg'empn, er kam schend, so würde - abz'emyn als Instrumental gefasst in "er kam als ein Sehender" offenbar der nämliche Sinn liegen. Wenn eine solche Umformung der Construction sich auch vielleicht nicht überall eben so ungezwungen vornehmen läst, so könnte man annehmen, dass das, was eigentlich ursprünglich Instrumental war, nicht immer mit Bewusstsein als solcher gebraucht wird; man hätte dafür die Analogie des Syrjänischen, wo ja an bestimmten und unbestimmten Zahlwörtern auch die Instrumentalendung gewissermassen zu einer Ableitungssylbe geworden ist, so dass man bybon, unaon, fyfon u. d.gl. auch als Nominative gebraucht. 3) Endlich bietet auch das eigentliche Finaische noch eine sehr schlagende Analogie. Auch hier wird nämlich, in der Umgangssprache wenigstens, wenn auch in der Büchersprache noch nicht, in ganz gleicher Weise und Verbindung statt des Nominativs der Essiv gebraucht, der ja auch sonst im Wotjakischen durch den Instrumental vertreten wird [s. § 23, 11]. Wie also im Wotjakischen z. B. "diess war geschrieben" is goshtempn wal heissen kann st. fo goshtem wal, so sagt man auch im Finuischen se oli firjotettuna = se oli firjotettu.

\$ 121. 3. Verbalnomen auf ny. Die Endung no hat gewähnlich den Bindevoeal p [i] vor sich, der aber, wo keine zu grosse Härte dadurch entsteht; auch wegbleiben kann, wovon besonders in den beiden letzten Evangelien sich zahlreiche Beispiele finden. Die Frequentativa hängen wieder unch Autstossung des I die Endung up unmittelbar an das a. Beispiele: budyny [M. 13, 30], byrduny [Ma. 14, 72], juiny [M. 27, 34] odet jump [L. 12, 45], faryny! [M. 3, 15] oder karny [J. 5, 19], kiziny [M. 13, 3] oder fix'ny [L. 8, 5], futuny [M. 14, 4] oder futuy [J: 7, 30], fuluny [M. 11, 15] oder fulny [J. 6, 60], luftuny [M. 14; 28] oder Infny [J. 4, 47, st. lyftny, vgl. § 9], nuiny [M. 3, 11], wainy [10, 34], miiny [10, 28] - arany [J. 4, 38], c'ercfjany [Ma. 15, 8], cidany [14, 37], das'jany [J. 14, 2], emjany [M. 12, 10], jarany . 

Theils gauz unserem deutschen Infinitiv mit und ohne "zu", und wir können es daher auch der Kürze wegen wohl so nennen. Es steht also wie dieser

- 1) als Subject eines Zeitworts, z. B. Ma. 7, 21 ad'ami sur sem dorys' poto . . . selysany, ad'amiză-no wiiny, aus des Menschen Herzen kommen sündigen . . . und Menschen tödten 8, 36 ma padi suoz ad'amisy . . . sulză asles'tuz byttyny, was für ein Gewinn ist es dem Menschen seine Seele zu verderben 4, 11 tis'ed sotemyn todyny inmar carstwo serve, euch sist gegeben zu wissen von dem Reiche Gottes oder als Apposition zu einem anders wie schon ausgedrückten Subjecte, wie Ma. 9, 10 mar bön ta syl sulemys'tuz ulziny, was sist aber das sür eine Rede von dem Tode ausgerstehen;
- 2) als Object activer Zeitwörter, z. B. Ma. 1, 7 fudnales' mon ugdis'ty perciny f'umysez folen fapegles', von dem ich nicht wage aufzubinden den Riemen seines Stiefels - 1, 14 futs'to; dyschetyny jewangeliază, er fing an zu lehren das Evangelium -3, 23 fyzi bon ichajtan ichajtanez bygatoz pottyny, wie kann aber der Satan den Satan austreiben - 6, 8 ögleg' sojosin fures wyla ... nomerga-no bas'tyny, er erlaubte ihnen nicht, auf den Weg irgend etwas zu nehmen - etc. - eben so nuch mednny, wollen, beabsichtigen [Ma. 5, 23], f'ulworpny, bitten [7, 26], wunte tyny, vergessen [8, 14], fosyny, befehlen [8, 25], walestyny, lehren [15, 11], turts'fyny', wünschen [14, 55], fyschfany, furdany, fürchten [M. 1, 20] u. a. - Es steht so auch neben einem zweiten im Accusativ stehenden [persönlichen] Object, wodurch Verbindungen entstehen, welche der griechischen des Accusativs mit dem Infinitiv ganz gleich sehen, und im Deutschen eben so auch in einen Substantivsatz mit "dass" aufgelöst werden können, z. B. Ma. 7, 37 pel'temjoszá-no fylyny fyltemjoszá-no werany tupatá, er macht die Tauben [oder er macht, dass die Tauben] hören und die Stummen sprechen — L. 9, 18 kind mond kalpk schuoluiny, wen sagen mich die Leute zu sein, wer sagen die Leute dass ich sei.
- 3) Diess Verbalnomen kann auch attributivisch zu Substantiven gesetzt werden, z. B. Ma. 2, 10 ad'ami piezlen ernt wan' se lytjoszá leziny, des Menschen Sohn hat die Macht, die Sünden zu vergeben 14, 11 turts'tyz fuschtyny umoj dyrzá soá sotyny sojosty, er wollte eine passende Zeit suchen, ihn ihnen zu übergeben 14, 64 sojos bon wic'at tenesch sotyny soá wiiny, sie aber Alle gaben den Rath ihn zu tödten 1, 14 jewangeliazá

muset duniin diec' ulpny\*) inth ponna, das Evangelium von dem guten Ausenthaltsort in der andern Welt.

- 4) Es steht wie ein griechischer Infinitiv mit oder ohne sors als Angabe des Zweckes, der Bestimmung, Absicht, z.B. Ma. 4, 9 finien-ta pel'ez wan' tylyny, wer ein Ohr hat zu hören sehener M. 11, 15 pel'o murt tylyny med tyloz, ein mit Ohren versehener Mensch zum Hören höre] Ma. 1, 24 ton lyftyd mil'ce mez byttyny, du bist gekommen uns zu verderben 16, 1 bas's tyzy dz'ec' systo wöjza wöjany soa, sie nahmen wohlriechendes Oel ihn zu salben M. 20, 19 sotozy soa jat murtjosly mys'tyljany shugyny-no, sie werden ihn geben den Heiden, ihn zu verhöhnen und zu schlagen 23, 18 fin-ta fargas'foz wös'jany wajemen', wer da schwört bei dem zum Opfern Dargebrachten sim solgenden Vers steht dasur mit dem Substantiv wös'sy wajem, zum Opfer dargebracht].
- 5) Diess Verbainomen steht endlich noch ganz substantivisch wie des vorhergehende und folgende, oder wie der griechische Infinitiv mit dem Artikel, mit der Postposition pönna [wegen], was einen ähnlichen Sinn giebt, wie ihn das Verbainomen allein nach der vorigen Numer hat, z. B. Ma. 2, 26 wöß jany pönna wajem n'an'zā stiz, das des Opsers wegen, zum Opsern, dargebrachte Brot ass er 3, 10 sylisijos termylyzy so bordā jets'syny pönna, die Kranken baten darum, ihn anzurühren 15, 15 Zisuszā bön shugyz, s'otyz-no str'oß wyly oschyny pönna, Jesus aber schlug er und gab er auf das Kreuz zu hängen.
  - 6) Im Syrjänischen ist es gebräuchlich, dieses Verbalnomen auch mit der Causalpartikel med [damit] zu construiren, im Wotjakischen findet sich so etwas nur selten, und in der Evangelienübersetzung nur im Lucas, z. B. 2, 22 fost waitjam sod Jirusalimā med inmar aş'ā sod pustyny, darauf brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn vor Gott zu stellen.

Das Object dieses Verbalnomens ist, wie man aus den gegebenen Beispielen ersehen kann, immer das des Zeitworts überhaupt, das Subject aber, wenn es nicht von dem regierenden

<sup>•)</sup> In dieser Weise als Bestimmwort vor einem Substantiv, wie im Deutschen in zusammengesetzten Wörtern, steht sonst viel gewöhnlicher das folgende Verbalnomen, z. B. Ma. 15, 22 wion inty, Hiurichtungsort — M. 23, 19 w66'jeton inty, Opferplats, Altar.

Verbum abhängig ist, steht im Dativ, wie in ähnlichen Fällen im Syrjänischen auch, z. B. M. 18, 14 myl lyd ömyl atajdylen, ogeglyno ta poscijosses byryny, es ist nicht der Wille eures Vaters, dass auch nur eins von diesen Kleinen umkomme.

\$ 123. 4. Verbalnomen auf on. Auch hier tritt bei der Bildung im Frequentativ dieselbe Auslassung des Vocals nach dem a ein, und es endigt also dort syncopirt auf an statt alon. Beispiele sind: adzis fon [M. 24, 24], bas ton [24, 38], bordon [8, 12], dus deton [6, 2], dus tes fon [12, 9], jornion [6, 13], faron [10, 15], fulon [10, 21], futs fon [Ma. 1, 1], os don [15, 20], purton [11, 30], sion [M. 15, 32], siis fon [Ma. 8, 4] — c'clefjan [M. 24, 27], c'ercfjan [2, 18], furdan [28, 8], wian [Ma. 5, 25], aran [M. 9, 37], c'orjan [Ma. 13, 35], etc.

§ 124. In der Bedeutung ist dieses Verbalnomen mit den beiden vorhergehenden sehr nahe verwandt, doch ist sie beschränkter. Es bezeichnet nämlich als Nomen actionis die Thätigkeit selbst, nicht auch das Resultat derselben, entspricht also dem Verbalnomen auf em in der Bedeutung Nr. 5 im § 119, und dem auf ny ebenfalls in der Bedeutung Nr. 5 im § 122. Es ist also ausschliesslich substantivisch, nicht adjectivisch\*), und am nächsten kommt ihm im Deutschen der Infinitiv mit dem Artikel oder ein wirkliches Verbalsubstantiv, im Lateinischen das letzte oder in den Casus obliqui das Gerundium. In einigen Casus und mit Postpositionen kann es eben so wie das Verbalnomen auf em verkürzte Adverbialsätze bilden. wie es scheint ohne Unterschied von den beiden vorigen. Mehr ist es in seiner concreten Bedeutung von dem auf em unterschieden [das auf ny hat eine solche nicht]. Die concrete substantive Bedeutung des Nomen auf em geht von seiner adjectiven. aus, welche, wie schon gesagt, dem auf on nicht zukommt, und bezeichnet ein Resultat der Thätigkeit. In den im § 119, 2 angeführten Beispielen ist lez'em der Abgesandte, fulem der Gestorbene, meram das Gesprochene, malga farem das Zusammen-

<sup>\*)</sup> Als einzige Ausnahme hiervon findet sich in der Evangelientbersetzung osten, getreu, zuverlässig (M. 24, 45), viëlleicht nur ein Versehen st. ostene, welches das regelmässig von osten, "Glaube, Vertrauen" (Ma. 2, 5), gebildete Adjectiv ist; oder es ist das o am Ende nur zufällig ausgelassen nach § 10, so wie sich auch vom vorhergehenden Verbalnomen Ma. 4, 29 das verkürzte bybes? tyn st. bybes? tyn findet.

gefügte, abjem das Gesehene, förtem das Gebundene, aber unter den concreten Substantiven auf on bedeutet z. B. juon [M. 22, 4], fion [15, 32] "Trank, Speise", nicht das Getrunkeue, Gegessene, sondern das zum Trinken und Essen Bestimmte, puffon [L. 1, 32] nicht Einen, welcher sitzt oder gesessen hat, sondern den Gegenstand, der dazu bestimmt ist, den Stuhf. Es ist, wenn man sie auf lateinische Participia reduciren will, das concrete Substantiv auf em ein substantivirtes Partic. praeter., das auf on ein substantivirtes Partic. fut. pass., daher haben wir auch oben das Gerundium als ein Analogon für das Nomen auf on anführen können, und darum entspricht das mit der gewöhnlichen Ableitungssylbe für Adjective davon abgeleitete Verbalnomen auf ono [§ 125] zunächst dem adjectivischen, nicht substantivirten Partic. fut. pass. der lateinischen Sprache.

Wenn diess der eigentliche Unterschied der beiden, sonst auch wieder einander so ähnlichen Nomina zu sein scheint, so darf man doch nicht erwarten, dass nicht hier und da in der Evangelienübersetzung auch einmal das eine vorkommen sollte, wo man das andere erwarten möchte. Abusus non tollit usum, und ausserdem möchte es in manchen Fällen der Art in der That sehr schwierig sein, unwidersprechlich darzuthun, welche Sprachanschauung hier zum Grunde liegen muss, und welche Wortform allein der desur passende Ausdruck ist. So ist z. B. c'elefjan nicht bloss in der Evangelienübersetzung, sondern auch sonst das gewöhnliche Wort für "Blitz", auch c'eleftem [L. 10, 18], von c'elefjany, c'eleftyny, "lenchten". Die Form c'eleftem kann nach § 119 sowohl "das Leuchtende" heissen, als "das Leuchten", der Form c'elefjan aber haben wir die erste dieser beiden Bedeutungen abgesprochen, und doch scheint es auf den ersten Anblick vielleicht näher liegend, beim Blitz nicht an das abstracte Nomen actionis zu denken, sondern an das concrete "Licht, das Leuchtende" selbst; aber wir bezeichnen ja im Deutschen auch eine sehr ähnliche Naturerscheinung, das Wetterleuchten, mit der abstracten Wortform, und sagen nicht "das Wetterlicht" oder "die Wetterleuchte". Man vergleiche noch, was über das sehr ähnliche Verhältniss einiger tscheremissischer Nominalformen in meiner Grammatik § 244 gesagt ist.

Im Evangelium des Johannes und Lucas finden sich ein Pasr Beispiele, dass Nomina auf on gebraucht werden, um ein Werkzeug zu bezeichnen, womit die Handlung verrichtet wird, und wofür die Sprache sonst auch andere Bildungen besitzt, als L. 11,52 us'ton, Schlüssel [von us'tyny, öffnen], sonst auch us's tet [M. 16, 19], vgl. § 237 — J. 4,28 mu nuilon, Gefäss sum Wassertragen [von nuilyny, tragen].

Wir geben zu dem Gesagten noch einige Beispiele aus den Evangelien, indem wir dieselbe Ordnung befolgen wie bei dem Verbalnomen auf em, § 119, 5.

a. Ohne Postpositionen: M. 9, 37 aran uno, aras' öfhyt, die Ernte, das Einzuerntende [ist] viel, Schnitter [sind] wenig - 8, 12 otyn luoz bördon pin' jir'em-no, da wird sein Weinen und Zähneknirschen - 6, 13 jormonles' mil'empa moaty, rette uns vom Elend — 13, 21 fu bon füjfy libo jorton luoz, wenn aber Leid oder Verfolgung ist - 3, 4 fus fertonez folen furon mal, seine Hüftbinde war Leder - 10, 21 üs'fytoz fulonly n'un' wynza, der Bruder wird den Bruder in den. Tod stürzen - 4, 23 ems jasa woc'at wis'onjosyz ad'amijos polyn, indem er heilte alle Krankheiten unter den Menschen — 28,8 sojos potnap schaj guis' badgim furdan [st. furdanen] fchum potonen -no, sie gingen aus der Grabhöhle mit grosser Furcht und Freude - 24,3 fetsche todmo luoz tynad lyftonien dun'e byronien-no, was wird das Zeichen sein deines Kommens und des Vergehens der Weit - Ms. 14, 38 öniz'a woo'jas'fa-no, medam [st. medad] sched'a ti pojas'fona, schlafet nicht und betet, damit ihr nicht in Versuchung gerathet -M. 18, 24 fin-fa fudyzien tyronez wal das furs talant, Jemand, dessen Schuld [das zu Zahlende] zehn tausend Talente war -6,2 dyscheton jurt, Lehrhaus oder 12,9 dyschete'fon jurt, Lernhaus, d. h. Schule - 2, 1 schundy dibusban, Sonnenausgang, Osten - Ma. 10, 4 l'ufp8'ton goshtet, Scheidebrief - M. 10, 15 sud faron nunal, Gerichtmachenatag, Gerichtstag - Ma. 11, 17 wosjas'fon forfa, Bethaus. - Der zweite Allativ dieses Nomens wird öfters gebraucht, um etwas Beabsichtigtes auszudrücken, wie das entsprechende lateinische Gerundium mit ad, z. B. Ma. 15,20 nuigy soa ofconn'a, sie führten ihn zum Hängen - J. 13, 5 so börä mye'fonn'az wu ponyz, darauf setzte er zum Waschen Wasser hin. - Auch der erste Allativ kommt so vor, z. B. M. 26, 2 ad'ami pi s'ots'loz pazl'anly, des Menschen Sohn wird hingegeben werden zum Hängen. - Durch die Schreibung in den Evangelien nicht unterschieden, aber wohl durch die Bedeutung. end dem lateinischen Ablativ des Gerundiums mit in zu vergleichen ist der Inessiv, welcher von einer gleichzeitigen Handlung gebraucht wird, und daher im Deutschen auch in einen Adverbialsats mit "indem, als, während" aufgelöst werden kann, z. B. Ma. 4,2 dyschetonaz weraz sojostiv, in seinem Lehren, indem er lehrte, sagte er ihnen — 1,16 wetlonaz Galileja zariz sotyryn adziz Simeonez, bei seinem Wandeln um den galiläischen See sah er den Simon — 6,48 adziz-no sojosten schugtsstenzä pyshyn üjasnaz, er sah ihre Bedrängniss, während sie in dem Schiffe suhren — 12,13 soä aiptyny ponna werasstonaz, um ihn zu beschuldigen bei seinem Reden.

5. Mit Postpositionen, wovon namentlich folgende vor-kommen:

fotyr, "um, wegen", s. B. M. 12, 46 anajez wynjos-no folcn splyzy jurt seine, soin weras son totyr, seine Mutter und seine Brüder standen hinter dem Hause, um mit ihm zu sprechen;

ponna, "wegen", z. B. M. 2, 13 3tod kuschen, um es zu tödten — 23, 15 kotyrts'kody zariz kös intyez-no ogza-kano börekton pönna, börektem böra bön karys'kody soa geenna pien, ihr durchzieht Meer und trockenes Land, um auch nur Einen zu bekehren, aber nach dem Bekehren macht ihr ihn zu einem Sohn der Hölle — 13, 30 körtä soa kul'to karysa suton pönna, bindet es Garben machend, um es zu verbrennen;

dyrja, "während, zur Zeit", z. B. Ma. 8,27 mynon byrja juaz byschets'tys'josles', während des Gehens fragte er die Schüler — 9,9 gurez mylys' mas'fon byrja özlez' sojosza nofinlyno merany mar-få adzizy, während sie vom Berge herunterstiegen, erlaubte er ihnen nicht irgend Jemandem zu sagen, was sie gesehen.

\$125. 5. Verbalnomen auf no. Es wird von dem vorhergehenden abgeleitet durch Hinzufügung eines o, welches auch sonat dient, um aus Substantiven Adjective zu machen [vgl. §234], es ist daher wohl nicht weiter nöthig, von dieser Bildung, die ganz einfach vor sich geht, noch Beispiele zu geben. In der Bedeutung kommt es am meisten mit den beiden griechischen Verbaladjectiven überein, indem es bezeichnet, was gethan werden kann oder soll. Die Auwendung gestaltet sich aber etwas mannichfaltiger, da es theils attributivisch, theils prä-

dicativisch steht, und da es, weil im Wotjakischen das Active und Passive nicht immer in der Form geschieden ist, auch von Einem gesagt werden kann, der etwas thun kann oder soll, nicht bloss von dem, was gethan werden soll oder kann; hierzu kommt dann noch der nur in den Evangelien des Lucas und Johannes sich findende Gebrauch, es zu der Causalpartikel med [damit] zu setzen statt eines Tempus finitum. Wir geben also auch die Beispiele von diesem Verbalnomen hiernach geschieden.

- **§ 126**. a. Activ. Die Fälle vom activen Gebrauche sind nur selten, und kommen nur bei intransitiven Zeitwörtern vor. Von griechischen Verbaladjectiven, womit wir oben das wotjakische auf no zusammengestellt haben, könnten wir hier! vergleichen δυνατός, welches eben so gut activ "vermögend" bedeutet, d. h. im Stande zu thun, als passiv "möglich", d. h. im Stande get han zu werden, oder σύνετος, welches eben so wohl "verständig" als "verständlich" bedeutet. Z. B. M. 11, 14 ta luftono Slia, das [ist] der kommen sollende Elias - 6, 34 fashdoj nunally tyrmono as s'ulmas'fonez, jedem Tag ist genügend seine Sorge - Ma. 14, 36 tynyd dolaf luono, dir ist Alles möglich [luiny, geschehen]. Gewissermassen mit gesteigerter Activität, effectiv, steht diess Verbalnomen 16, 18 ma-få juogy fulono-fad'za, nompren-no ugl'ufety, wenn sie trinken etwas wie Todtliches, so wird es nichts schaden [fulpny, sterben]; man vergleiche in der tscheremissischen Evangelienübersetzung an dieser selben Stelle folichaschlut, welches ebenfalls ohne Effectivcharakteristik von folgsch [sterben] abgeleitet ist.
- b. Passiv. Wenn die Person, von welcher etwas gethan werden soll oder kann, dabel ausgedrückt ist, so steht sie, ebeufalls wie im Griechischen, im Dativ. Beispiele: Ma. 3, 4 subbota nunalä dz'ec'-a les'tono urodză-a favono, muss am Sabbathtage
  Gutes gewirkt oder Böses gethan werden L. 9, 13 schat mis
  l'emin mynono. bas'tyny stonză ta woc'af faint ponna, sollen wir
  vielleicht hingehen zu kaufen Speise für alle diese Leute —
  Ma. 14, 31 schotsch-fano tonenyd fulono mynym, ugseze's tynes'tyd,
  wenn ich auch mit dir zusammen sterben sollte, so werde ich
  mich nicht los sagen von dir. Es wechselt auch mit der gleich
  bedeutenden Construction von fulă [χρή, es ist nöthig] mit dem
  Infinitiv oder dritten Verbalnomen, z. B. Ma. 8, 31 ad'amt piezty

uno sula suradziny, aiptemza-no adz'ono . . . sūjn'māti nosch nunatā luljas'sono, des Menschen Sohn muss viel leiden, und Anschuldigung sehen, und am dritten Tage auserstehen. — Daher vielleicht kommt es, dass man es auch statt jenes dritten Verbalnomens mit sula selbst verbindet, worin eigentlich ein Pleoussmus\*) liegt, z. B. Ma. 14, 49 bydets'sono sula, ma goshjamyn wal, es muss ersüllt werden, was geschrieben war. — Wegen der Rezeichnung dessen, was gethan werden soll, steht diese Verbalsorm auch in Fragen wie der griechische Conjunctivus deliherativus, auch mit dem dasselbe ausdrückenden Tempus sinitum wechselnd, z. B. Ma. 6, 24 so nyl potysa juaz mumizies': mar surono, dieses Mädchen ging hinaus und fragte seine Mutter: was soll ich bitten — 12, 14 tyrono-a myt sesarlen oder nicht? sollen wir geben oder nicht?

Bisweilen wird auch dieses Verbalnomen als ein reines Adjectiv einem Hauptworte beigefügt, so dass es nicht selbst — mit dem zu ergänzenden Zeitwort "sein" — als unpersönliches Verbum den Satz bildet, oder vermöge seines verbalen Charakters den Casus des Hauptwortes bestimmt, wie in den vorstehenden Beispielen. Es entspricht demnach so, wie ebenfalls wiederum das griechische Verbaladjectiv auf zog auch, den lateinischen Adjectiven auf lis, also z. B. von abbyrany, bewundern, abbyrano, "admirabilis" — von cigyny, zerbrechen, cigono, "fragilis" — von todyny, wissen, todono, "intelligibilis" — von luiny, geschehen, luono, "facilis" u. d.gl. — z. B. M. 21, 42 abbrano lud til'ad fin ad'ady, es ist wunderbar vor eurem Auge — 12, 20 cigono bodyez uzcig, den zerbrechlichen Stab wird er nicht zerbrechen — 4, 23 todono faryfa sojosty jewangelia, indem er ihnen kund machte das Evangelium.

c. Statt des dritten Verbalnomens, mit der Causalpartikei med verbunden. Das Subject steht auch hier, wenn es ausgedrückt ist, im Dativ, welches ohnehin auch die Construction des dritten Verbalnomens selbst ist, z. B. L. 1, 25 mon mylam uts's by, med mond pottono bisospanies' ad'amijosien, er hat auf mich

<sup>\*)</sup> Man vergleiche damit den sehr ähnlichen griechischen Pleonasmus mit dem Verbaladjectiv z. B. Xen. Anab. IV, 5. 1 τη δ'ύστεραία εδύχει ποξεπέον είναι, statt des hinlänglichen πορεύεσθαι.

geblickt, um mich aus dem Spott der Menschen zu ziehen -2, 27 wailjam pinalza, med sojosty les'tono so wytyn zakonles' famysjä, sie brachten den Knaben, um an ihm zu thun die Weise des Gesetzes - J. 5, 40 mi [st. mon] din'am lyfny, med ulemza sched'tono, zu mir zu kommen, um das Leben zu finden. -Durch die Correctur einer spätern Hand, welche bis zu der Mitte des fünften Capitels die zahlreichen Fehler im Johannes verbessert hat, ist hier das eigentlich zu erwartende sched'toby dazu gesetzt, und diess legt die Vermuthung nahe, dass die Construction dieses Verbalnomens mit med eigentlich wohl nicht zulässig, sondern nur durch Missverständniss und undeutliche Aussprache der Vocale entstanden ist, welche dieses fünfte Verbalnomen von dem dritten unterscheiden. Vielleicht demselben Umstande zuzuschreiben, oder vielleicht auch nur ein Schreibfehler, ist die Verbindung mit einer Postposition M. 24, 14 [es wird verkündet werden dieses Evangelium in der ganzen Welt] woc'af falpfly todono ponna, allem Volke zur Kunde fst. todem oder todyny oder todon ponna] - eben so noch eine andere Verwechselung mit dem dritten Verbalnomen L. 4, 10 aslag ans geliosly fosemyn ut'ono tona, seinen Engeln ist befohlen, dich zu behüten [st. utinv oder med ut'ogv].

\$127. 6. Negatives Verbalnomen auf tem. Wegen der Ableitung von den affirmativen und wegen des ähnlichen Gebrauchs nehmen wir hier die negativen Verbalnomina mit jenen zusammen, obgleich sie, streng genommen, eigentlich nicht in die Conjugation des affirmativen Zeitworts, wie wir diesen Hauptabschuitt überschrieben haben, hinein gehörten.

Dieses Verbalnomen auf tem ist aus dem Verbalstamme selbst gebildet durch Anhängung dieses negativen Suffixes; bei den Medialverben fällt, wenn der Bindevocal weggelassen wird, von der Charakteristik ö'f auch das f aus, um die Häufung zu vieler Consonanten zu vermeiden [s. § 9]. Der Bedeutung nach ist dieses Nomen die Negation des ersten, scheint aber übrigens wenig im Gebrauch zu sein, da das folgende dieselbe Bedeutung haben kann. Beispiele davon sind: Ma. 9, 45 fuschtem luiny fysichtem tyly, geworfen werden in das nicht verlöschende Feuer [von fysichtyn) = fysiny, wovon das gleichbedeutende Nomen fysontem § 129] — J. 12, 48 obsyltemjos mynam fysinä-no fylymstemjos, die nicht Glaubenden und mein Wort nicht Hörenden

— Ma. 10, 33 fenesch farpsa sod winn sotosy sod inmar todys'temjossy, nachdem sie einen Rath gemacht haben ihn zu tödten,
werden sie ihn übergeben den Gott nicht Kennenden — 7, 18
so weras sojossy: tatsche-wa ti-no wasas'tem usys'sody, er sagte ihnen: seid auch ihr solche nicht Verstehende.

§ 128. 7. Negatives Verbalnomen auf pmtå [imtå], emtå. Es wird aus dem zweiten Verbalnomen gemacht mit Anhängung des negativen tå, wobei die Endsylbe jenes Verbalnomens nach der auch sonst häufigen Verwechselung dieser Vocale bald em, bald und zwar häufiger ym [im] lautet. Eben so wechselnd ist auch die Schreibung in der Evangelienübersetzung. Nur durch ein Versehen aber scheint gegen die sonst überall beobachtete richtige Form dieses Nomens J. 12,48 fylymtem st. fylymtå genchrieben zu sein, so wie umgekehrt wieder das folgende achte Verbalnomen Ma. 6,6 ohne m am Ende geschrieben ist, osfontå st. osfontem [der Unglaube], wie M. 13,58.

In der Bedeutung entspricht dieses Nomen ebenfalls durchaus dem zweiten, und es drückt, mit dem Deutschen verglichen, entweder ein bald actives, bald passives Particip aus, und zwar so wohl adjectivisch als substantivisch, oder das abstracte Nomen actionis. Da das affirmative Verbalnomen auf em, wo es als actives Particip der gegenwärtigen Zeit steht, dem ersten auf \$\psi\$\$ gleich wird, so kann das negative auf \$\psi\$\$ mit also auch diesem entsprechen, und dem vorhergehenden auf tem gleich gebraucht werden. Einige Beispiele, nach den verschiedenen Bedeutungen geordnet, sind im Folgenden enthalten.

1) Als Particip. a. Activ. M. 18, 13 unogem solv schum potoz utmysdon utmys jiromymtajos serys, er wird mehr Freude haben darüber, als über die neun und neunzig nicht Irrenden 5,44 bzec sara tisedyz jaratymtajossy, thuet Gutes den auch nicht Liebenden — J. 3,38 ossys visy scheditä puntet usonza, a ossymtatez uzadzi usemza, der an den Sohn Glaubende findet das ewige Leben, aber der nicht Glaubende sieht das Leben nicht [= ostyltem im vorigen Paragraphen] — M. 4, 15 salvs todysymtä inmar, Leute, welche Gott nicht kennen [= todystem im vorigen Paragraphen]. — b. Passiv. M. 25, 26 todyd-sä ton mynestym syemäezates aramma, sotsamtäez susamma, wenn du wusstest mein Ungesäetes Ernten, Unvertheiltes Sammeln [dass ich Ungesäetes ernte etc.] — 22, 11 adziz otyn adzamiez sunn dissen disjassen

tåez, er sah dort einen Mann mit einem Hochzeitkleide nicht bekleidet — 24,50 lyftoz fuz'o so warlen woz'mamtå nunalä malpanta-no zajatä, der Herr dieses Knechtes wird kommen am nicht erwarteten Tage und zur nicht vermutheten Stunde — Ma. 7,5 mys'fymtä fiinyz n'an'zā sio, sie essen das Brot mit ungewaschener Hand — M. 23,4 förtylo sesyn wormemtä-no nupietz jos, sie binden schwere und nicht zu bewältigende Lasten — L. 6,4 kudjoszā nofinsy-no kosymtā was siiny popjosiy ginā, welche Keinem nicht geheissen [d. h. erlaubt] war zu essen ausser den Priestern.

So wie das entsprechende affirmative kann auch dieses negative Verbalnomen mit zu ergänzender Copula statt eines Tempus finitum stehen, z. B. M. 13, 11 til'edly todono faremyn in wylyn bun'eles' watemez, sojosiy bön sotymtä, euch [ist] bekannt gemacht das Verborgene des himmlischen Reiches, ihnen aber [ist es] nicht gegeben.

- 2) Als Nomen actionis. a. Ohne Postpositionen. Ma. 9, 24 jurty ton mynam osfymtäzin, hilf du meinem Unglanben M. 16, 12 fory walazy weramtäzä fat ulyny n'an' cirfatemsles'... dyfchetonles' bön, da merkten sie sein Nichtsagen [class er nicht gesagt hatte] vor dem Sauerteig des Brotes sich zu hüten, sondern vor der Lehre.
- b. Mit Postpositionen. Bonna, "wegen", z. B. M. 13, 5 zaman potyż fuin mur luimta ponna, es ging sogleich auf wegen des nicht tief Seins [weil es nicht tief war] in der Erde — 11, 20 fotu tuts'fyz Sifus furlany farjosyz . . . Reintzez byttymta ponna, da fing Jesus an die Städte zu schelten, weil sie nicht ihre Sünde vertilgten — 18, 25 schedkymtäez ponna main tyrynv, fug'o folen fofng mugany fod, weil er nicht fand, womit zu bezahlen, so befahl sein Herr ihn zu verkaufen. — Lef'a, "wegen, von, de", z. B. M. 16, 7 n'an' bas'tymtdez wera lef'a, er spricht von dem nicht Brot nehmen, davon, dass wir nicht Brot genommen haben. — Dyrja, "zur Zeit, während", z. B. J. 2, 3 sofu wina ofmymta dyrja Jisuslen mumiz weraz foly: winaez owyl, darauf zur Zeit des nicht vorhanden Seins, als nicht vorhanden war Wein, sagte Jesu Mutter zu ihm: es ist nicht Wein da --Ma. 13, 36 medaz witymtā dyrja wu, damit er nicht kommt, wenn man nicht erwartet.
  - § 129. 8. Negatives Verbalnomen auf ntem.

Re wird eben so einfach, wie das vorige vom dritten; vom vierten Verbalnomen abgeleitet, indem man diesem das negative Suffix tem anhängt, welches auch sonst in den von Substantiven abgeleiteten negativen Adjectiven dem griechischen α privat. entspricht [vgl. § 236]. Seiner Bedeutung nach ist es also zunächst die Verneinung des fünften, substantivisch gebraucht aber auch des vierten Verbalnomens, und bezeichnet je nach der auch hier nicht geschiedenen activen und passiven Bedeutung entweder adjectivisch, was nicht gethan werden kann oder soll, oder nicht thuend, nicht geschehend, oder substantivisch das Nichtgeschehen oder Nichtthun seibst.

- a. Adjectivisch. M. 6, 6 wosijasity adzontem wylns' atajly, bete zu dem unsichtbaren Vater oben - 18, 8 fuschtps? toto, byrontem tyla, als dass du geworfen werdest in das unvergingliche Feuer - 25, 30 jarantem mareg fuschta pedlo, den untauglichen Knecht wirft er hinaus - 3, 12 furoga futog fofontem tilen, des Stroh wird er verbrennen mit nicht verlöschendem Feuer — 7, 22 tynad nimynud turly ad'amily luontemza oma fara, baben wir nicht in deinem Namen allerlei dem Menschen nicht Geschehendes [d. h. Unmögliches] gethan - 10, 28 önfurdala mus gordez wiis'josles'. luldez bon luontemjosles' miint, fürchtet euch nicht vor denen, welche euren Leib tödten, eure Seele zu tödten aber nicht vermögend sind - 13, 21 myfbyez ömyl ponna fye loutem lud, weil keine Wurzel da ist, ist es nicht stehend -10.26 nenompr-no ompl matempn ichara potontem lutichtempn-no todontem, nichts ist verborgen, das nicht öffentlich hervorgeht, and nichts verheimlicht, das man nicht weiss.
- 5. Substantivisch. M. 22, 24 wynvz solen med faroz thing soles' kyschnoza, wyshyez soles' byrontem ponna, sein Bruder rahme sein Weib zu sich, damit sein Geschlecht nicht untergaht 13, 58 özfar othn und pertmamjos ossontemzy ponna, er that dort nicht viele Wunder wegen ihres Unglaubens.

Da die Sprache nicht für jedes der fünf affirmativen Verbalsomina und für die weiter unten aufgezählten Verbalsdverbe einzeln ein entsprechendes Negativum hat, sondern überhaupt aur vier, so muss natürlich jedes von diesen im negativen Satze nöthigen Falls die Function von mehr als einer affirmativen Form übernehmen. So steht denn bisweilen dieses Verbalnomen auf niem auch als die Verneinung des auf np, wosu sonst

häufiger die Verbalform auf tek [s. § 136] steht, z. B. M. 16, 20 soky Jisus junmatyz dyschets'kys'josza, nenokinky-no werantem asza Christos schusa, darauf schäfte Jesus den Schülern ein, Niemandem zu sagen, dass er Christus sei.

## B. Verbaladverbe.

\$130. Wir ziehen hieher solche von der Verbalwurzel abgeleitete Wertformen, welche nicht attributivisch gebraucht werden, sondern zur nähern Bestimmung eines Zeitworts, alse dem Gerundium der russischen Sprache entsprechen. In der Abgrenzung des Gebiets der Adverbe ist das Wotjakische nicht streng, daher muss auch hier das a potiore fit denominatio gelten, und das negative Verbaladverb namentlich wird bisweilen in Verbindungen gebraucht, wo man eher ein Nomen erwarten sollte, weil die Sprache eben nicht die gleiche Anzahl negativer wie affirmativer Formen hat [vgl. § 129].

Bei den Verbaladverben zeigt sich recht klar die Schwierigkeit, die man findet, wenn man die grammatischen Kategorien der einen Sprache auf eine andere von sehr abweichendem Baue anwenden will. Man wird freilich, um eine fremde Sprache zu verstehen, ihre Ausdrucksweise in die derjenigen Sprache übertragen müssen, in welcher man zu denken gewohnt ist, aber man wird darauf verzichten müssen, es immer mit congruenten Formen thun zu können. Für ein Fremdwort, das man an der einen Stelle am geeignetsten mit einem Adverb wiedergiebt. wird man sich ein anderes Mal veranlasst fühlen ein Substantiv oder ein Adjectiv der eigenen Sprache zu gebrauchen, und der Grammatiker geräth dann in Verlegenheit, wenn er dem protensartigen Gebilde im System die ihm angemessenste Stelle anweisen soll. Er soll freilich, wie der Interpret seinen Autor. die fremde Sprache aus ihr selbst erklären, aber das hat bei einer Sprache, die, vom Deutschen aus betrachtet, einen so sehr abweichenden Bau, eine so sehr eigenthümliche Ausdrucksweise hat, oft seine unübersteiglichen Schwierigkeiten. Denken kann man, man mag sich wenden wie man will, am Ende doch nur in einer Sprache, und jedes Denken in einer fremden und Sichhineindenken in dieselbe läuft auf eine mehr oder minder schnelle Uebersetzung in diejenige hinaus, in welcher man zu denken gewohnt ist. Ein Jeder kann eine Sprache nicht auders als vom Standpunkte der eigenen aus betrachten, und es müsste jede Sprache eigentlich so vielerlei Grammatiken haben als es Sprachen derer giebt, die sie erlernen wollen.

So ist auch unter den ihrem Gebrauche nach hier zu den Verbaladverben gerechneten Wörtern nicht nur keins, das immer einem deutschen Adverb oder verkürzten Adverbialsatz entspräche, sondern sie erscheinen auch zum Theil geradezu als Casus eines Nomen, oder nehmen gar Personalsuffixe an; aber einzelne Casus eines Nomen, das sonst nicht in der Sprache erscheint, nimmt man auch anderswo den eigentlichen Adverben gleich, z. B. die griechischen  $\pi \tilde{\eta}$ ,  $\xi \xi \tilde{\eta} \zeta$  etc., und die Personalsuffixe lassen sich leicht so erklären, dass die Wortform im Grunde eigentlich ein mit einer Postposition verbundenes Nomen ist, in welchem Falle die Personalbezeichnung auch sonst regelmässig nicht auf das Hauptwort, sondern auf die Postposition fällt.

- \$131. 1. Verbaladverb auf fa. Es ist das von allen am häufigsten und -- mit dem Deutschen verglichen -auf die mannichfaltigste Weise gebrauchte. In der Bildung schliesst es sich zunächst dem Verbalnomen auf ny an, indem es chen so den Bindevocal v (i) vorher hat, der aber auch namentlich wieder im Evangelium des Johannes und Lucas oft ausgelassen wird, und regelmässig immer im Frequentativ, wo also nach Ausstossung des I die Endung afa st. alpfa oder alfa wird, z. B. adzifa (M. 2, 10), adzerfusa (L. 3, 22), bortusa (Ma. 7, 30) und bortja (J. 4, 54), dugdvja (M. 20, 32), dugdylvja (6, 5), juifa (L. 5, 39), faryfa (M. 12, 48) und farfa (J. 5, 18), lotertufa (Ma. 3, 23), fulufa (M. 2, 22) und fulfa (J. 7, 40), fufde nojas'fufa (Ma. 12, 20), legifa (M. 14, 23), luifa (7, 11) und lufa (12, 34), lyftyfa (2, 23) und lyffa (J. 11, 34 — L. 8, 51, vgl. § 9) - malpafa (J. 11, 31), pografa (M. 18, 29), fez'jafa (27, 39), fbas Paja (18, 27), malaja (16, 8), meraja (2, 1) — etc.
- \$ 132. Diess Verhaladverh ist 1) im Deutschen meist mit einem Particip zu übersetzen, oder statt dessen in einen Adverbia!satz der Zeit oder der Art und Weise aufzulösen mit "als, da, nachdem, indem", oder in einen coordinirten Satz mit "und", es dient also zur Verkürzung der Sätze wie das lateinische Particip oder Gerundium, z. B. Ma. 3, 11 az'az üfilysa c'erefts's sugy werasa: inmarten piez ug ton, vor ihm niedersallend schrien sie, indem sie sprachen (und sprachen): du bist ja Gottes Sohn

- 6, 48 lyftyz sojos din'ā zariz wysti mynysa, er kam zu ihnen über den See gehend 4, 1 pyshā pyrysa usyz zariz wysyn, in das Schiff gegangen (nachdem er in das Schiff gegangen), war er auf dem See 8, 1 Jisus ātisa asles'tyz dyschets'fys'joszā wera sojossy, Jesus rief seine Jünger, und sagte ihnen 5, 6 tid'osys'en Jisuszā adzisa, bizisa lystyz, jibyrtyz-no soly, als er Jesus von serne sah, kam er lausend, und warf sich vor ihm nieder 6, 27 is'tysa woz'mas'zā sosyz jūrzā soles' wainy, er schickte einen Wächter, und befahl ihm sein Haupt zu bringen 28 so mynysa c'ogyz soles' jūrzā, dieser ging hin und hieb sein Haupt ab 11, 24 dolas ma-sā wös'jas'fysa surody, Alles, was ihr betend bitten werdet.
- 2) Die Bezeichnung des "Wie" wird auch wohl auf ein Nomen bezogen, so dass die Wortform auf sa auch adjectivisch erscheinen kann, und im Deutschen mit einem attributiven Particip zu übersetzen oder in einen Adjectivsatz aufzulösen ist, z. B. Ma. 7, 17 fotyrjasa syl, ein umschreibendes Wort (Gleichniss) 9, 7 pil'em-no otyn suiz wushertysa sojosza, und es entstand dort eine Wolke, welche sie beschattete 14, 51 solen börys'az mynyz odyg murt bin'jasts'sysa deraen dosaf mugor wysyti, hinter ihm ging ein Mann in ein Tuch gehüllt über den ganzen Körper J. 4, 46 sudyzen piez tush wis'sa usyz, dessen Sohn sehr krank war.
  - 3) Es dient bisweilen auch wie das tscheremissische Verbalnomen auf en, um, ohne als Prädicat auf eine bestimmte Person bezogen zu werden, nur den einen Verbalbegriff durch einen anderen zu modificiren, namentlich bei passiven Ausdrücken, wo das Verbaladverb, da es sonst nicht passive Bedeutung hat, nicht eigentlich auf dasselbe Subject bezogen werden kann, und beim Verbalnomen, wo überhaupt kein Subject ausgedrückt ist, z. B. Ma. 15, 46 ponyz foa forosa fudyz wal forasa lestemyn igles', er legte ihn in ein Grab, welches hauend aus einem Steine gemacht war (ausgehauen war) - 15,20 nuigh foa gol tysa oschonn'a, sie führten ihn zum aufziehend Aufhängen -16,6 ti fuschfys'fody Jisusez fr'os wylyn zoltysa wiemza, ihr sucht Jesus, den am Kreuze aufziehend getödteten - 4, 13 ta fotyre jasa weram kylmä, dieses mein umschreibend gesprochenes Wort (oder dieses mein umschreibendes gesprochenes Wort, nach Nro. 2) — 10, 4 Moisej l'utpe'fon goshtet goshtysa l'utpe'fyny legiz, Moses erlaubte, einen Scheidebrief gebend sich zu scheiden.

1

1

u

:

ť

•

t

le

6:

ρl

e.

ü

Ŀ

Pil

Wenn diess Verbaladverb auf ein bestimmtes Subject besogen wird, so ist diess immer das des Hauptworts, und wird
also nicht besonders ausgedrückt, daher über den Casus desselben — ob Nominativ oder Dativ — weiter nichts zu bemerken
ist. Anders aber verhält es sich mit den folgenden.

\$133. 2. Verbaladverb auf mon. Diess ist das ciazige, das eine bestimmte Adverbialform hat, man vergleiche damit z. B. wal'on, ai'lon, redlon im Verzeichniss der Adverbe \$222. Es bietet sich dafür folgende Analyse dar: es kann, wenn man neben den eben genannten ag'lon, pedlon, mal'on die Adverbe azilo, pedlo, mal'o vergleicht, hier zunächst eine Wortform auf mo zum Grunde liegen, welche von dem zweiten Verbalnomen so gebildet wäre wie das fünste auf no von dem vierten auf n. Eigentliche Verbaladjective auf mo, welche in so fern noch den Verbalcharakter an sich trügen, dass sie zur Verkürzung der Sätze dienten oder die Rection des Zeitworts beibehielten, giebt es zwar nicht, aber sonst wohl in dieser Form von Verbalsubstantiven abgeleitete Adjective, wie todmo\*), bekannt (M. 24,3) von todem, Kenntniss, Wissen. - Ferner kann man damit noch, da auch hier Adjectiv- und Adverbialform nicht streng geschieden sind, vergleichen das Adjectiv submon, wurdig (M. 8, 8), vgl. fylany, ehren (Ma. 7, 10 - 11, 9), fylys'fyny, würdig sein (M. 3, 11). - Gebildet wird diess Adverb eben so einfach wie das vorige, indem man nur statt der Endung fa des letstern mon setzt.

Das Verbaladverb auf mon scheint übrigens nur wenig gehrancht zu werden, denn das, was es ausdrückt, nämlich eine Art und Weise mit Angabe der Folge, "so dass", wird viel häufiger mit Hülfe von Partikeln durch einen vollständigen Satz ausgedrückt. Beispiele davon sind: M. 13,54 duschetz sojostz sojosten duscheten jurtazu pajmutumon sojostu weramon-no, er lehrte sie in ihrer Schule, so dass sie sich wunderten und sagten — 13,2 l'ulas'tyz so dory tros faluf solu pussa purumon pusumon-no otsi, es sammelte sich zu ihm viel Volk, so dass er in ein Schiff ging, und sich dorthin setzte — 13,32 pis'pu-fad' suä, in usun lobas' papajosty sutusa ulymon solen usjos wylaz, er wird wie ein

<sup>\*)</sup> Der Vocal vor dem m ist hier, da das Wort am Ende wächst, entbehrlich geworden und daher ausgeworfen, vgl. § 10.

Baum, so dass die unter dem Himmel fliegenden Vögel kommen (kommen und) wohnen auf seinen Zweigen — Ma. 5, 24 j fen börns'az faluf tros munnzu, l'ufetumon folu mununu, hint ihm gingen viele Leute, so dass sie ihm hinderlich waren gehen (beim Gehen).

Das Subject dieses Verbaladverbs steht, als ein von de des Hauptverbs verschiedenes, hier wieder im Dativ, wie aus aus den gegebenen Beispielen zu ersehen ist.

§ 134. 3. Verbaladverb auf fu (fy). Es schei diess eine Zusammensetzung der Verbalwurzel mit der Partik fu (wenn, als, da, vgl. § 62 und 216) zu sein, welche hier w eine Postposition behandelt ist, und daher auch die Personalsu fixe annehmen kann. Entsprechende Verbindungen dieses i mit einem Nomen kommen zwar nicht vor, aber das Adven jofu, "dann, darauf", ist offenbar ebenfalls eine Zusammensetzun desselben und zwar mit dem Demonstrativpronomen, eben z gebildet wie die auch als Adverbe gebrauchten anderen Verbindungen dieses Pronomen mit Postpositionen, z. B. so börä, byrja, so fother, so pönna etc.

Im Deutschen ist diess Verbaladverb in einen Adverbiz satz der Zeit aufzulösen mit "als, da, indem, wenn, während Gebildet wird auch dieses wie das erste; man hat nur die E dung fu (fy) statt fa zu setzen. Beide Endungen, fu und E scheinen ganz ohne Unterschied gebraucht zu werden, die letz ist die gewöhnlichste, die erste kommt am häufigsten im Marc vor, aber neben der anderen. Beispiele des Gebrauchs sin-M. 6, 17 ton bon wizjafyd moja jirda asles'tyd, du aber, wenn fastest, salbe dein Haupt - 28, 13 folen bufchete'fpe'joe üin 1 tysa lutschtagy sod mi izitymy, seine Schüler kamen in der Nac und stahlen ihn, während wir schliefen - 21,22 moc'at-no m furody osfyja wos'jas'fyfydy bas'tody, und Alles, was ihr glaubes bittet, werdet ihr, wenn ihr betet, empfangen — 28, 8.9 mpm fyzy bon jibor (imor) faryny folen dyfchets'fys'josly, tani 3if1 punnt pothy sojosly, als sie aber gingen seinen Jüngern Nachrie zu bringen, siehe so kam ihnen Jesus entgegen - Ma. 4, 4 tij fuz uc'raz fudnz fidns üs'em f'ures borda, da er saete, gesche es, einiger Saame fiel neben den Weg.

Die Personalbezeichnung ist übrigens in der Evangelies übersetzung nicht überall so genau wie in deu angeführten Be

spielen, sondern es werden auch hier durch Apokope die Pluralpersonen den Singularpersonen gleich gebildet (vgl. § 10), z.B. Ma. 11, 2 pyryfyd otst sofuit sched'tody eschafer piză dumenză, wean ihr dort hinein geht, dann werdet ihr ein Eselsfüllen angebunden sinden — 14, 22 sityz zisus n'an' bas'tysa tyjastyz, als sie assen, nahm Jesus das Brod und brach (es); — oder es kun auch das Personalsustst ganz sehlen, z.B. Ma. 3, 11 schaje tanjos soă adzisu az'az üsisysa c'erests'sysy, da die Teusel ihn mhen, sielen sie vor ihm nieder und schrien — J. 12, 33 taă mata wasaty ma fuson suoz soly, indem er diess sprach, zeigte er, welcher Tod ihm sein werde.

Das Subject dieses Verbaladverbs wird verschieden construirt. Es kann nämlich auch im Dativ stehen, wie bei einigen anderen bisher aufgeführten Verbalformen, z. B. M. 27, 19 pus My bon foly sudja intyin, kyschnoez solen leziz werany soly, als er auf dem Richterplatz sass, liess sein Weib ihm sagen - L. 10,38 wetlyku fojosly las' foly gurta pyryny, als sie wandelten, begegnete es ihm in ein Dorf zu kommen — etc. — oder im Genitiv, indem man sich das Verbaladverb als ein mit einer Postposition verbundenes Nomen gedacht hat, z. B. Ma. 14, 66 Betrien azbaryn fylyfyz lyftyz odyg fyfchno murt, während Petrus im Hose stand, kam ein Weib — 13, 1 solen cerkys' potystuz wes ra; foly odyg dyfchets'fys', als er aus dem Tempel ging, sagte ihm ein Schüler; — oder endlich im Nominativ, wobei man bloss die verbale Natur der Wortform im Sinne hat, z.B. M. 26,47 fo weras'fyfyz, als er sprach — 28,13 mi izifymy, währead wir schliefen.

Einem Adjectiv gewissermassen ähnlich, wenigstens eben adjectivisch gebraucht wie einige Verbalnomina, erscheint diess Verbaladverb, wo es bei Zeitwörtern der Wahrnehmung als ein Bestimmwort des Objects dient (vgl. § 117 und 119), z. B. Ma. 14, 37 börtpfa fchcd'tvz fojoszā izifuz, als er zurückkam, fand er sie schlafend — 14, 62 ti adz'ody ad'ami pizā putyfyz inmarten bur palaz, ihr werdet sehen des Menschen Sohn sitzen zur Rechten Gottes.

§ 135. 4. Verbaladverb auf tog?. Auch diess hat Achulichkeit mit einem Nomen. Es scheint nämlich der Terminativeasus eines Verbalnomen auf t zu sein, das aber sonst nicht weiter vorkommt. Das Syrjänische hat eine in Form und

Bedeutung ganz entsprechende Bildung, z. B. M. 2, 15 wöly seton Frod fumtod, er blieb da bis zum Sterben des Herodes, wotj. ulps often Grod fulptos; aber auch dort findet sich von einem solchen Nomen auf t weiter nichts. Im Evangelium des Marcus wird statt dieses Verbaladverbs eine ähnliche Zusammensetzung gebraucht wie bei dem vorhergehenden, nämlich dasselbe Nomen auf t mit der dem Terminativcasus gleichbedeutenden Postposition c'osh verbunden. — Diess Verbaladverb kann wie das vorige auch die Personalbezeichnung annehmen, welche indessen viel häufiger wegbleibt. Im Dentschen entspricht ihm ein Adverbialsatz der Zeit mit "bis, bevor, während, so lange wie", und des Subject dabei steht im Nominativ oder Dativ, z. B. M. 13, 33 fel'tyz cirfatoz' moc'afly, sie liess (ihn), bis Alles gesäuert war -26, 36 puta otyn mon mynytog' wos'jas'tyny otyn, sitzet hier, während ich gehe dort zu beten (in der Parallelstelle Ma. 14, 32 pufa tatyn mon wes'jas'fyte'ofh) - M. 18, 30 mynyfa-no üs'fyty; foa t'urmaa burpc'za tyrtoz'az, er ging und warf ihn in's Gefangniss, bis er die Schuld bezahlt haben würde — 10, 11 todemon lua, fin otyn sylymon, potytog'ady no otyn fyl'a, erkundigt euch, wer dort würdig (lst), und bis ihr hinausgehet, bleibet dort -8, 29 luftyd tatyn dyryz muitoz', du bist hergekommen, bevor die Zeit gekommen ist — 26, 34 ta üjä atas c'orjatoz' füjñ' pol fel'ts'; fod mynes'tym, in dieser Nacht, bevor der Hahn gekräht hat, wirst du dich drei Mal los sagen von mir (in der Parallelstelle Ma. 14, 30 steht dafür ta üin fyf pol atas c'orjatc'ofh füjn' pol scient dieses Verbaladverb auch ohne bestimmtes Subject, wo wir im Deutschen einen passiven Ausdruck oder das unbestimmte Personenwort "man" gebrauchen, z. B. M. 2, 13 big' Jegipta ul-no otyn weratog' tynyd, fliehe nach Acgypten, und bleibe da, bis dir gesagt werden wird, bis man dir sagt.

Bemerkenswerth ist noch der eigenthümliche Gebrauch dieses Verbaladverbs nach Comparativen, wenn die Vergleichung sich nicht auf einen Gegenstand, sondern auf einen Satz bezieht, wo wir im Deutschen "als dass" oder verkürzt "als" mit dem Infinitiv gebrauchen, z. B. M. 18, 8 umojgem tynyd pyryny ulonä c'uten fyf fün fuschtys'fytog' byrontem tylä, es ist dir besser als Krüppel in das Leben einzugehen, als mit zwei Händen in das unvergüngliche Feuer geworfen zu werden — 19,24 umøjgem

buely wen' pel' pyrti potyny bajly inmarlen bun'că pyrytoz', es ist leichter, dass ein Kameel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. — Aus dem Russischen entlehnt ist statt dessen der Gebrauch des Adverbs nesheli mit dem dritten Verbalsubstantiv (vgl. unter den Adverben § 222).

\$136. 5. Negatives Verbaladverb auf tcf. Auch diess ist wie das vorige seiner Form nach ein Casus, nämlich der Abessiv von einem Nomen, welches der Wurzel des Zeitworts gleich wäre, aber ebenfalls nicht anderswo in der Sprache sich vorfindet. Abgesehen hiervon wird es also gebildet wie das erste Verbaladverb und man setzt die Endung tef statt sa oder statt der Endung ny des Infinitivs (dritten Verbalnomen); der Bindevocal y (i) kann auch hier unter gleichen Verhältnissen wegbleiben wie dort, wovon sich Beispiele auch wieder vorzugsweise in dem Evangelium des Johannes finden. Das Syrjänische hat ganz dieselbe Wortform. Beispiele davon sind: absättef (M. 5, 32), byschets tytef (J. 7, 15), izitef (Ma. 13, 34), sotytef (M. 5, 32) und sottef (J. 12, 5), todytef (M. 22, 29) und todtef (J. 14, 9), maspatef (10, 24), wasatef (L. 3, 15), syschfatef (1, 74) etc.

Als das einzige negative Verbaladverb hat es einen etwas mannichfaltigeren Gebrauch als die affirmativen. Zunächst ist es

- 1) Die Negation des ersten affirmativen Verbaladverbs, und im Deutschen aufzulösen in einen negativen Adverbialsatz mit "da, als, indem, weil", oder verkürzt durch den Infinitiv mit .. ohne zu" wiederzugeben, z. B. M. 22, 1 Zisus madne'foujesles' Dugdytet werat fojobly, indem Jesus nicht aufhörte mit Gleichnissen, sagte er ihnen - Ma. 12, 20 gofeg frichnojas'fria fulvg pinal fel'tytef, nachdem der älteste sich verheirathet hatte, starb er ohne eln Kind zu hinterlassen - M. 22, 29 jiromye'fody todytef goshtetes inmarles' fushimga-no, ihr irret, weil ihr die Schrift und Gottes Macht nicht kennet - 22, 5 fojos bon Tplais'tytet foidfpap, sie aber gingen fort ohne zu hören -21. 19 nenompr-no iched'tytel fo mylun odyg fmarjos les'ana, mera foly, weil er aber nichts auf ihm findet ausser allein Blätter, so spricht er zu ihm - Ma. 7, 2 adzign duschete'fue'josia folen Inday fi mys'fytef n'an'eg fiis'fugy, sie sahen seine Schüler, welche ohne die Hand zu waschen Brot assen.
- 2) Es kann auch adjectivisch auf ein Nomen oder Pronomen besogen werden, wie auch sonst Casusformen attributi-

visch oder prädicativisch gebraucht werden, und ist also dann die Negation des einem deutschen Particip entsprechenden ersten oder zweiten Verbalnomen, z.B. J. 14,9 ton todtef ulys fod monä, du bist mich nicht kennend, du kennst mich nicht — Ma. 13,34 dzezi bordyn sylys in fosozitet ulyny, dem bei der Thür stehenden besiehlt er schlassos (wachsam) zu sein, nicht zu schlasen — 8,3 siis sylytef-sä sojoszä sezo gurtaz, surce wylyn shad ozy, wenn ich sie ungespeist nach Hause entlasse, so werden sie auf dem Wege ermatten.

- 3) Es ist endlich zugleich noch die Verneinung des dritten Verbalnomens auf ny, und entspricht also einem deutschen verneinten Infinitiv, z. B. M. 23, 23 ta fulä wal faryny soä-no seltytes, das war nöthig zu thun und jenes nicht zu unterlassen 3, 14 Joann ben legites turta wal soä, merasa, Johannes aber wollte ihn nicht lassen [hindern\*)], indem er sagte 26, 24 ninoigem snight wordstytes so adamily, es wäre besser diesem Menschen nicht geboren zu sein.
- § 137. Von dem Nomen, von welchem das negative Verbaladverb ein Abessivcasus zu sein scheint, findet sich auch ein Mal noch ein anderer Casus, nämlich der Instrumental, L. 2, 29 urdza ulven, in Frieden (von urdza ulvny einig sein, in ! Frieden leben) - und unter den Verbalnomen ist endlich noch eine allein stehende Form aus dem Johannes zu nennen, nämlich das zweite Verbalnomen auf em, verlängert mit der Endung ati. Sie steht nur 6, 50 und 51 n'an' in mylys' luftemati, das vom Himmel gekommene Brot. — Die Bedeutung scheint von der nicht verlängerten Form nicht verschieden, und ich weiss den Sinn dieser Paragoge, die mir sonst nicht vorgekommen ist, nicht zu erklären. Wenn die oben angeführte Instrumentalform im Lucas, obgleich auch nur ein ἄπαξ λεγόμενον, doch wenigstens sonst die Sprachanalogie für sich hat, so ist auf diese unerklärliche Form im Johannes nicht eben viel zu geben, da sie in dem am schlechtesten übersetzten Theil dieses Evangeliums vorkommt, und zwar in einem Capitel, bis wohin die nachträgliche Correctur nicht reicht.

<sup>\*)</sup> Mehr Beispiele dieses Sprachgebrauchs, für ein einfaches deutsches Verbum ein negirtes von der entgegengesetzten Bedeutung zu setzen, s. § 278.

## C. Indicativ.

§ 138. 1. Präsens. Die Grammatik von 1775 führt im Indicativ fünf Tempora auf, ein Präsens, ein Futurum und drei Präterita, welche alle sich, wie ich glaube, auf zwei zurückführen lassen. Ueber die drei Präterita weiter unten, das Präsens und Futurum aber scheinen in ein Tempus zusammenzufallen, welches wir hier Präsens nennen wollen. Was dort Präsens heisst, unterscheidet sich von dem so genannten Futurum in der dritten Person durch die Endung, in den beiden ersten hat es dieselbe Endung, ist aber von einer anderen Verbalclasse gebildet, nämlich von der, welche wir hier Medium genannt Dass das Präsens eines Zeitworts von einer anderen Verbalclasse gebildet sein sollte als das Futurum, erscheint schon von vorn herein sonderbar, und macht die Anordnung der genannten Grammatik bedenklich, wenn auch nicht noch sonst Umstände dagegen sprächen. Eben so ist es gegen alle Analogie, dass die dritte Person des einen Tempus eine andere Endung haben sollte als die des anderen in einer Sprache, wo die Personalbezeichnung durchgängig so gleichmässig und einfach Präteritum und Futurum zeigen ganz die nämlichen Personalendungen, und Präsens und Futurum sollten in dieser einen Person so von einander abweichen, dass in dem ersten die Personalbezeichnung an der dritten Person ganz fehlte, während die beiden anderen sie doch haben, und zwar gerade so wie Futurum und Präteritum. Dazu kommt noch, dass das s'f, die eingeschobene Charakteristik des Mediums, wodurch in der ersten und zweiten Person bei gleichen Endungen sich das Präsens vom Futur unterscheidet, in der dritten Person fehlt. Das Schema für beide Zeiten, wie es die Grammatik von 1775 aufstellt, ist nämlich z. B. von fotunu (geben) und meranu (sagen) dieses:

|       | Präsens       |   |            | Futur  |  |          |
|-------|---------------|---|------------|--------|--|----------|
| Sing. | j'otys'fo –   | _ | weras'fo   | f'oto  |  | weralo   |
|       | f'otys'fod –  | - | weras'fod  | f'otod |  | weralod  |
|       | j'otä –       | - | mera       | fotoz  |  | weraloz  |
| Plur. | f'otys'fom -  | _ | weras'fom  | Potom  |  | weralom  |
|       | f'otys'fody – | _ | weras'fody | Potody |  | weralody |
|       | Poto –        | _ | meralo     | Potozy |  | weralozy |

Die Bedenken, welche sich gegen dieses Präsens erheben, sind bei den beiden ersten Personen andere als bei der dritten, daher sie hier besonders in Betracht gezogen werden müssen.

§ 139. Was also zuvörderst die dritte Person betrifft, so ist es bemerkenswerth, dass sich in den benachbarten und verwandten Sprachen der Syrjänen und Tscheremissen dieselbe Formenfülle zeigt. Das Tscheremissische hat in der dritten Person im Singular a und esch, im Plural at und ebesch, die man früher freilich nicht in zwei Tempora, aber doch - im Singular wenigstens - in zwei Conjugationen verlegt hat, obgleich doch nicht nur die beiden Plural-, sondern sogar auch die beiden Singularendungen bei einem und demselben Verbum vorkommen können. Noch näher steht aber das Syrjänische. Die älteren Grammatiker haben dort allein auf die Verschiedenheit der dritten Person hin ein Präsens und Futurum unterschieden, und diesen beiden in der ersten und zweiten Person ganz gleiche Endungen gegeben, ohne sie einmal für das eine Tempus zum Unterschiede aus einer anderen Verbalclasse zu borgen. Endungen im Syrjänischen sind im Singular den wotjakischen sehr ähnlich, für das angebliche Präsens ö, onn, für das Futurum as, asny; die wotjakischen Endungen a, og entsprechen offenbar dem syrjänischen ö (im ishemischen Dialekte auch a) und as. So viel ist wohl jedem unbefangenen Beurtheiler auf den ersten Anblick klar, dass der Charakter 61f, der in allerlei anderen Theilen des Zeitworts auch vorkommt, unmöglich in der dritten Person des einen Tempus wegfallen kann, dass also f'ota und f'oto als dritte Singular - und Pluralperson neben f'otys'fo unmöglich an ihrem Platze sein können; schwieriger aber ist die Beantwortung der Frage, wohin sie denn sonst eigentlich gehören. Ich habe in meiner syrjänischen Grammatik die beiderlei Formen als gleichbedeutend neben einander gestellt, und so hat es auch Castrén in seiner Grammatik des ishemischen Dialekts gethan, indem er in einer Anmerkung hiuzufügt, manche Verba hätten die Endung as, manche a, manche auch beide zugleich, und nur bei diesen letzten bedeute dann as ein Futurum, übrigens aber sei im ishemischen Dialekt der Gebrauch dieser beiden Formen sehr schwankend. soll wohl einer Sprache ein Tempus, das nur bei einigen Verben vorkommen kann, und dessen Gebrauch auch da noch

schwarkend ist? — Die Gründe, welche ich in meiner syrjäninischen Grammatik für meine Ansicht von der Sprache angeführt habe, gelten so ziemlich eben so gut auch im Wotjakischen. Es sind kurz folgende:

- 1) Das Syrjänische hat im Präteritum denselben Unterschied der Endungen (p, pnp und ps, psnp), die man von je her immer für gleichbedeutend und nicht zwei verschiedene Tempora bezeichnend gehalten hat. Das Wotjakische selbst hat zwar im Präteritum immer nur einerlei Endung für die dritte Person (3 und 3p), aber bei seiner so sehr nahen Verwandtschaft mit der Syrjänischen scheint das, was dort dazu beiträgt, die verschiedenen Endungen der dritten Person nur für Dialektunterschiede zu halten, auch für das Wotjakische nicht unerheblich, zumal da es auch in diesem nicht unerhört ist, dass verschiedene Formen für Eins und Dasselbe vorkommen (vgl. § 22).
- 2) Die Endung å der dritten Singularperson scheint man mit ziemlicher Sicherheit für die eines Verbalnomens nehmen zu können, welches mit Ergänzung der Copula als Tempus finitum gebraucht wird, vorzugsweise allerdings als Präsens, dafür spricht auch die Analogie des Tscheremissischen, wo man die ebenfalls der Personalbezeichnung entbehrenden Endungen a und cfd schwerlich anders nehmen kann (vgl. meine Grammatik der tucheremissischen Sprache § 137), und ausserdem lässt sich aus dem Wotjakischen selbst noch Manches dafür anführen. In der oben gegebenen Erläuterung der Verbalnomina ist es erwähnt worden, dass, wie im Tscheremissischen ganz regelmässig, so anch häufig im Wotjakischen das Präteritum durch ein Verbalnomen ausgedrückt wird, wobei die Copula, die zwar auch dazu gesetzt werden kann, sehr gewöhnlich weg bleibt (vgl. § 119, 4 und 128, 1). Das Zeitwort "sein" hat im Wotjakischen gar keine andere Form als die eines Nomen, die Personalbezeichnung fehlt dort durchaus, und die Wörter, welche man gebraucht, um das Präsens und Präteritum auszudrücken, kommen daneben zum Theil noch ganz gewöhnlich als Nomina vor, namentlich man', womit das Präsens ausgedrückt wird; von einem Unterschlede des Präsens und Futurum ist bei diesem übrigens keine Spur. Auch bei anderen Verben lässt sich der nominale Gebrauch der Endungen a und o nachweisen. Das unpersönliche fula, "es ist nöthig", hat offenbar die Form der augeblichen

dritten Person des Präsens, und doch heisst es M. 6, 8 toba atajdy fuladez furemdyles' az'lo foles', euer Vater kennt euer Bedürfniss bevor ihr ihn bittet - 23, 23 fel'tydy gafonles' tush fulaza, ihr habt unterlassen das sehr Nothwendige aus \_ dem Gesetze — 21,3 fula luiz inmarly, es ist dem Herrn nothig geworden, - wo überall fula als Nomen behandelt ist\_ = Nicht bloss dieses nämliche fulä steht mit dem Zeitwort "sein" verbunden, also als Nomen gedacht, z. B. M. 23, 23 ta fula wal \* faryny foa-no feltytef, das war nothig zu thun, und jenes nicht zu unterlassen, - sondern diess ist auch bei anderen Verbenz eine sehr gewöhnlich vorkommende Umschreibung des Präteri-I tum (s. § 164). Es kommen zwar in der Evangelienübersetzungen auch ein Paar Beispiele vor, dass dieses mal (war) auch zu solchen Formen gesetzt ist, welche die Personalbezeichnung haben. und zu einem Tempus finitum gehören, nämlich Ma. 14, 35 med orts'og mal (st. med orts'eg), möge vorüber gehen, und J. 21, 18 förte'fod mal acid, du gürtetest dich selbst, - und dadurch scheint der aus der Umschreibung hergenommene Beweisgrund für die nominale Natur der Form auf a entkräftet zu werden. weil ja nun diese eben so gut ein Tempus finitum sein könnte, wie orts'og und forts'fod es unbezweiselt sind. Aber die Verbindung mit einer Copula spricht an sich schon zu sehr für die nominale Natur des damit verbundenen Prädicates, als dass man nicht die wenigen dagegen sprechenden Fälle\*\*) eher für eine spätere Ausdehnung der eigentlich nur für die Nominalformen auf a und o entstandenen und geltenden Verbindung oder für einen aus dem Tscheremissischen entlehnten Sprachgebrauch

<sup>\*)</sup> Die syrjänische Evangelienübersetzung hat an derselben Stelle auch folo woln.

<sup>\*\*)</sup> Fügt man zu diesen noch Ma. 10, 17 mcb scheb'to wal und M. 25, 36 wisse to wal als erste Person, so sind diess, so viel ich weiss, die einzigen in der Evangelienübersetzung vorkommenden Beispiele. In den beiden zuletzt genannten könnte indessen die mit der ersten Singularperson gleich lautende Form auch die in der dritten Pluralperson gebrauchte nominale sein, wosür noch angesührt werden mag kulotz, sein Bedürfniss (J. 2, 25), vgl. oben kusa; und von den oben im Text angesührten scheint das erste schon darum unrichtig, weil hier überhaupt das Präteritum nicht am Platze ist, und es ohne Zweisel met ortstog heissen könnte; so bleibt also als einziges sicheres Beispiel nur die Stelle aus dem Johannes, von dem aber schon vielsach gezeigt ist, wie er nicht massgebend sein kann.

halten sollte, wo in zusammengesetzten Zeiten entweder die flectirte Copula zu dem nicht flectirten Hauptverb gesetzt werden kann, oder auch umgekehrt.

- 3) In keiner der verwandten Sprachen lässt sich mit Sicherheit neben dem Präsens noch ein von diesem verschiedenes Futurum nachweisen. Es ist entweder entschieden gar nicht vorhanden, oder was man für Spuren davon ausgeben will, ist vag und unbestimmt, dass es am Ende leichter zu widerlegen anzunehmen ist.
- 4) Sieht man endlich zu, wie die Evangelienübersetzer beiden Tempora gebraucht haben, so finden sich allerdings sehr zahlreiche Fälle, wo man die von der älteren Grammatik Präsens und Futurum gegebenen Formen auch demgemäss ansewendet findet. Aber in welcher Sprache, die entschieden Futurum neben dem Präsens hat, würde nicht unzählige das letzte gebraucht, wo eben so gut das erste stehen kante und eigentlich auch gemeint ist? Es ist also, wenn das, meiner Meinung nach nur Präsens ist, an vielen Stellen mit ein em Futur übersetzt werden könnte, daraus noch kein sicherer Sera luss zu machen auf das Vorhandensein dieses Tempus in einer eisenen Form. Viel mehr beweisende Kraft hat das Gegentheil, 1. wenn für das Gegenwärtige nicht die diesem zugewiesene m gebraucht worden ist, sondern die, welche Futurum sein Man betrachte z. B. folgende Stellen: J. 10, 18 mon by gato f'otyny soa nosch bygato bören bas'tyny soa, ich kann hingeben und kann es zurück nehmen — Ma. 7, 34 werazno foly: effafa, fo luoz us'tys'fy, er sprach zu ihm: effatah, das at öffne dich — 2, 7 kinly luoz f'elpkjosza leziny, wem int Cmöglich) Sünden zu vergeben — 12, 42 ponng fut lepta, sojos Les'tozy odyg fon'don, sie legte zwei Lepta, die machen einen Kopeken — J. 1, 30 ta luoz, fudyz ponna mon weraj, dieser ist, von welchem ich sprach - M, 11, 22 weralo fil'edly, Tirly Sidonly-no fapcigem luoz, ich sage euch, es wird Tyrus und Sidon leichter sein u. s. w. Man sieht an diesen und vielen anderen Stellen durchaus keinen Grund, warum eine Sprache, welche für Präsens und Futur verschiedene Formen hätte, hier das Futur brauchen sollte. Man beachte auch noch solche Beispiele vom Gegentheil, wie Ma. 10,39 tschaschaez, kudza mon juo (Fut.), juody (Fut.), oziif-no fyzi mon pyrtys'fys'fo (Präs.),

pyrtys'fody (Fut.), den Kelch, welchen ich trinken werde, werdet ihr trinken, und eben so, wie ich werde getauft werden, werdet (auch) ihr getauft werden - M. 24, 40 fofu luoz (Fut.) fofez bufpin, ogez bas'ts'fa (Pras.), ogez fel'ts'fa (Pras.), dann werden zwei auf dem Felde sein, Einer wird angenommen, Einer zurückgelassen werden - J. 13, 27 ma-få les'ts'fod (Präs.), les'ty Perpt, was du thun willst, thue bald, u. s. w. - Wenn eine Sprache wirklich neben dem Präsens ein besonderes Futurum besitzt, so sieht man in der That nicht ein, warum sie an den hier mit Präs. bezeichneten Stellen nicht das Futur setzen sollte, oder man muss wenigstens zugeben, dass die bezeichneten Stellen sich ganz ungezwungen besser mit dem Futur als mit dem Präsens übersetzen lassen. Hierzu kommen noch solche Stellen, wo in ganz gleichem Zusammenhang beide Endungen ohne Unterschied gebraucht sind, wie M. 5, 31 fin jufys'ta as fyschnoenng, und 32 fin julys'fog as fyschnoenng, wer sich scheldet von seinem Weibe. - Wenn nun also die Sprache das, was Futur sein soll, auch als Präsens braucht, und das, was Präsens sein soll, als Futur, so fällt wohl mit Berücksichtigung auch der übrigen Gründe der Unterschied zwischen beiden, und man kann wohl annehmen, dass neben den eigentlichen Personformen f'otoz, f'otozy oder weraloz, weralozy auch die Formen l'ota, f'oto und wera, weralo für die dritte Person gebraucht werden, welche, als der Personalendung entbehrend, wahrscheinlich eigentlich Verbalnomina sind, auch zum Theil noch als solche behandelt werden, bei dem grossen Reichthum der Sprache aber an Nominalformen im Verbum vorzugsweise mit oder ohne Copula - für die dritte Person selbat gehraucht werden. Diess Urtheil gründet sich freilich nur auf des, was von dem Gebrauche dieser Wortformen vorliegt, oder was ich an einzelnen Individuen der Nation habe wahrnehmen können, und die Möglichkeit muss zugestanden werden, dass ein längerer Aufenthalt in den von Syrjänen und Wotjaken bewahnten Gegenden selbst vielleicht über die besprochenen Wortsormen eine andere Ansicht gewinnen liesse, und in den Stand setzte, für dieselbe haltbarere Gründe anzuführen, als bisher von den Vertretern derselben gegeben sind.

§ 140. Wenden wir uns nun zu der ersten und zweiten Person, wo die Endungen mit dem Futur übereinstimmen, und

die Eltere Grammatik ein anderes Unterscheidungsmerkmal ausfindig gemacht hat, nämlich ein eingeschobenes s'f. Ich glaube, dieses 6'f, welches hier bloss als Tempuscharakter, nicht als Charakter einer Verbalclasse figuriren soll, findet in der Zusammenstellung mit der ganz disparaten dritten Person entweder schon selbst seine Widerlegung, oder hilft wenigstens mit dazu, diese zu widerlegen. Wenn man sich auch die Annahme eines solchen Tempuscharakters - welcher in dem ganzen finnischen Sprachstamme freilich etwas Unerhörtes wäre - hier wollte gefallen lassen, so ist es doch wohl zu viel zugemuthet, wenn man nur für die erste und zweite Person einen annehmen soll. für die dritte aber nicht. Ausserdem aber soll doch dasselbe 6'f auch noch Charakter einer Verbalclasse sein, des Passivs, so dass das Präsens des Active und das Futur des Passivs gleich lanten, und z. B. Potys'fo heissen kann "ich gebe" oder "ich werde gegeben werden", für das Präsens des Passivs aber soll dann das 8'f verdoppelt werden, also f'oty8'fy8'fo; wenn nun aber die Verbalclasse selbst den Charakter verdoppelt hat mit activer Bedeutung, wovon wir oben § 112 Beispiele gegeben haben. so kame für das Prasens des Passivs die monstrose Form Potys'fys'fys'fys'fo heraus. Ausser solchen allgemeinen Bedenklichkeiten lässt sich aber auch wohl noch direct gegen das Präsens mit 6'f etwas anführen. So wie nämlich die Deutung des 6'f als Charakter einer passiven Gattung nur eine einseitige ist, und auch andere Verba als passive ihn haben können (vgl. § 104), so ist auch die Bestimmung, dass 8'f Tempuscharakter des Präsens sein soll, unhaltbar und durch den Gebrauch nicht bestätigt, da, wie im vorigen Paragraphen gegen das Ende gezeigt ist. Beispiele genug von einem Präsens ohne s'f und auch umgekehrt von einem Futur mit s'f vorkommen.

§ 141. Um indessen gerecht zu sein, darf auch nicht verschwiegen werden, dass wohl in der Mehrzahl der Fälle die Evangelienübersetzung die in Rede stehenden Verbalformen so gebraucht, wie die ältere Grammatik von ihnen angiebt, und dass auch Wotjaken selbst, wenn man sie befragt, ein vorgelegtes Präsens und Futurum auf diese Weise übersetzen. Eine nähere Beleuchtung dieses Umstandes aber wird vielleicht nicht nur ihm sein Gewicht so ziemlich entziehen, sondern es auch

einigermassen erklärlich finden lassen, wie sich das Missverständniss der Formen in die Sprache geschlichen hat.

Man kann einem Wotjaken, wenn man ihn über irger etwas befragt, nicht anders beikommen als mit dem Russische und diess ist leider im Bau des Zeitworts selbst ziemlich u vollkommen. Es hat nur ein einziges einfaches Tempus, we ches eben so, wie ich es von dem Wotjakischen annehme, ba eine Präsens-, bald eine Futurbedeutung hat; das Präteritu ist eigentlich ein Verbalnomen in Form eines verkürzten Adje tivs, zu dem die Copula zu ergänzen ist, in verwandten Dialel ten aber hinzugesetzt wird, also dem wotjakischen Verbalnome auf m entsprechend (s. § 119, 4). Im Russischen hängt es vo der Verbalclasse ab, ob das einfache Tempus die Bedeuten eines Präsens oder eines Futurs hat, und man sieht wohl, wi nahe diess dem Wotjakischen kommt. Fragt man nun z. l einen Wotjaken, wie auf wotjakisch a ckamy (ich werde sager ausgedrückt werde, so autwortet er mon meralo, und wie a re ворю (ich sage, spreche), so hört man mon meras'fo, und die sind allerdings auch die richtigsten Uebersetzungen, aber ma darf daraus nicht schliessen, dass meralo und meras'fo Futur un Präsens eines und desselben Zeitworts sind, wie das deutsch "ich werde sagen" und "ich sage", denn die russischen Wörte gehören zu verschiedenen Verbalclassen, welche im Deutsche kein Analogon haben. A ckamy bedeutet eine einfache, ein malige Handlung, a говорю eine wiederholte oder dauernde beide sind der Form nach ein und dasselbe Tempus, und ih Unterschied liegt zunächst nicht so wohl in der verschiedene Zeit, in welche die Handlung gesetzt wird, als in der verschie denen Beschaffenheit der Handlung selbst, und andere slawisch Sprachen gebrauchen auch die Verba simplicia (wie s ckazy eben so gut als gegenwärtige wie die indefinita (wie я говорю und bilden von allen das Futurum umschreibend, wie es Russischen die Verba thun, deren Präsensform wirklich au eine gegenwärtige Handlung bezeichnet. Nach dem, wie ich de Wesen und die Bedeutung der Verba media oben § 104 zu E stimmen gesucht habe, sieht man leicht, wie ein Wotjake, von dem deutschen Präsens und Futurum keinen Begriff für говорю und скажу in seiner Sprache nichts Entspreckderes findet als weras fo und weralo, und wie er, wenn er

geworden ist, dass dem Russen ronopm und ckamy zugleich dienen, um einen Tempusunterschied anzudeuten, sich gewöhnen mus. das russische Futurum überhaupt, auch das umschriebene. für etwas der ersten Zeit seines einfachen Zeitworts Analoges zu halten, für die russische Präsensform aber, welche ein wirklich schon Eingetretenes und Dauerndes, also eine wirklich gegenwärtige Zeit bedeutet, sein Präsens des Medium zu bewahren. So wird es begreiflich, wie Russen, welche ohne sprachvergleichendes Studium sich das Wotjakische aneignen, das, was sie ihren Verbalformen am entaprechendsten finden, für identisch damit nehmen, und wie Wotjaken, mit denen man durch die Vermittelung des Russischen verkehrt, keine andere als eine dieser Auffassung von ihrer Sprache entsprechende Auskunft geben können. Ich meines Theils bin überzeugt, dass, wenn man Wotjaken sprechen hörte, die des Russischen nicht kundig sind, und sich mit ruhiger Beobachtung begnügen wollte, ohne sie durch Fragen über grammatische Kategorien, von denen sie keine Vorstellung haben, stutzig und unsicher zu machen, das der innern Wahrheit so sehr ermangelnde Präsens der älteren Grammatik auch äusserlich als irrthümlich sich klar herausstellen würde. Diese Gelegenheit habe ich selbst leider nicht gehabt, und ich muss es daher dahingestellt sein lassen, in wie weit meine Gründe, deren positive Seite nur auf die Sprachanalogie sich stützte, und die im Uebrigen mehr widerlegend als behauptend sein mussten. auch Andere zu überzeugen im Stande gewesen sind.

pus, welches wir von hier an der Kürze wegen Präsens nennen mögen, da wir doch nicht wissen, ob die Vorstellung des Wotjaken dabei mehr unserem Präsens oder unserem Futurum entspricht, sind nur mit Ausschluss der dritten Person auf ä und o, die wir nicht für eigentliche Personalendungen können gelten lassen, der Personalbezeichnung am Nomen sehr ähnlich. Die erste Pluralperson hat gewöhnlich die abgekürzte Form mit Abwerfung des Endvocals (vgl. § 10 und 35), die beiden anderen werden immer vollstänung gebraucht. Die erste Singularperson endigt zwar nicht auf ä oder p, aber doch auf einen Vocal. Es sind also die Endungen, mit einigen Beispielen aus der Evangelienübersetzung belegt, folgende:

1 Singularperson - c, z. B. adjie'fo (Ma. 3, 24), bas'to

(J. 14, 3), burmptysto (L. 13, 32), burmpto (M. 8, 7), burm: (9, 21), bygato (J. 10, 18), das jalo (14, 3), dyscheto (Ma. 1, 38) gashas to (J. 14, 31), gashalo (14, 21), is to (13, 20), jetsto (Ma. 5, 28), juo (10, 39), saro (M. 10, 32), telipsto (10, 33), foll (J. 15, 14), sosysto (Ma. 9, 25), turo (J. 16, 26), tylpsto (M. 9, 9), lez'o (Ma. 8, 3), systo (J. 14, 3), medysto (L. 8, 46), myec (M. 8, 19), ossysto (Ma. 9, 24), soto (M. 4, 9), schedio (M. 10, 17), todsto (M. 28, 5), merasto (13, 13), merals (11, 22 merastysto (J. 10, 1).

2 Singularperson — od, n. B. adzetod (Ma. 5, 31 bas'tod (J. 4, 11), burmytod (Ma. 1, 40), burmed (L. 13, 12), b gatod (9, 22), gashas'tod (J. 21, 15), tarps'tod (6, 2), testystim (26, 34), tosod (26, 17), turod (Ma. 6, 23), thins'tod (14, 60), todd (J. 11, 42), lez'od (19, 12), lezis'tod (6, 68), lythys'tod (Ma. 9, 23= stod (6, 25), — she'tod (M. 17, 27), todys'tod (15, 12), weras'tom (13, 10), werasod (7, 4), weras'tod (J. 18, 22).

3 Singularperson — o3, x. B. bas'to3 (Ma. 8, 34), but moz (M. 8, 8), bas'jaloz (11, 10) byfchetoz (J. 14, 26), is'toz (Mx. 4, 29), jets'loz (10, 13), juoz (J. 4, 14), faroz (M. 12, 18), fel'thee toz (10, 33), fofoz (Ma. 13, 34), thloz (4, 9), lez'oz (6, 45), thtu (M. 21, 40), ostoz (Ma. 16, 16), fotoz (M. 6, 4), fcheb'toz (16, 25) todoz (J. 7, 17), uloz (M. 4, 4), weraloz (5, 22), weras'toz (26, 13) <

oder — á, x. B. abz'á (J. 1, 29), bas'tá (M. 4, 8), burmpte (L. 9, 11), jets'tá (7, 39), juá (Ma. 2, 16), fará (M. 5, 15), fel'ista (24, 40), fosá (Ma. 1, 27), furá (11, 3), splá (J. 3, 29), lez'á (M. 3, 15), spitá (Ma. 1, 7), medá (5, 23), myná (M. 8, 9), ostá (Ma. 9, 23), spitá (J. 1, 9), sche'rá (M. 12, 44), todá (J. 10, 4), niál (6, 56), weras'fá (1, 15). Da das i der Frequentativa auch hierwegfällt, so lautet die Endung a st. alá, x. B. dis'ja (M. 6, 30), gasha (J. 3, 35), furía (M. 9, 3), wera (J. 48).

1 Pluralperson — om, z. B. adz'om (M. 27, 49), adzit's fom (J. 16, 30), bat'tom (M. 15, 33), bujgatom (28, 14), juom (6, 31), farom (Ma. 4, 30), tofchom (J. 14, 31), farom (Ma. 10, 35), let'tom (9, 5), lpttom (J. 14, 23), mede'tom (10, 33), mpnom (6, 68), ostys'tom (M. 9, 28), ostom (27, 42), fotom (Ma. 6, 37), school (8, 4), todys'tom (M. 22, 16), ulom (J. 14, 23), werasom (M. 21, 26), weras'tom (Ma. 4, 30).

2 Pluralperson — ody, s. B. adz'ody (Ma. 16, 7), adze's

Liby (M. 23, 28), bat'tody (21, 22), bygatody (J. 5, 44), gashas', Tody (14, 15), suody (M. 20, 23), sel'tystody (26, 31), surody (21, 22), splody (13, 14), suody (5, 11), spstody (10, 7), meds'tody (J. 8, 44), ostody (3, 12), ostys'sody (M. 9, 28), pussody (19, 28), spudy (26, 15), shed'tody (2, 8), todody (7, 16), todys'sody (7, 11), wisdy (J. 8, 31), wasalody (Ma. 4, 13), werasody (M. 17, 20).

3 Pinralperson — ozy, z. B. adz'ozy (M. 5, 8), bas'tozy (I, 6), byrozy (26, 62), jets'tozy (Ma. 6, 56), juozy (16, 18), farozy (M. 20, 18), fel'mys'tozy (26, 33), furozy (Ma. 15, 6), fylozy (J. 5, 25), lez'ozy (L. 6, 37), luozy (M. 5, 3), lyttozy (14, 16), mynozy (28, 10), oslozy (J. 1, 7), fotozy (M. 5, 16), schedy (L. 11, 51), xodzy (J. 13, 35), ulozy (M. 7, 12), werasozy (23, 3), weras'tozy (Ma. 16, 17);

ader — p, s. B. ade'o (M. 13, 16), bas'to (Ma. 4, 16), Eppedo (16, 10), gashalo (L. 6, 32), faro (M. 23, 5), fel'ts'sp (9, 5), Toso (7, 12), thio (11, 5), leg'o (Ma. 13, 28), ino (M. 11, 5), lesto (3, 14), medo (J. 16, 19), meno (M. 7, 13), osto (L. 8, 13), sio (15, 27), shed'to (11, 12), todo (Ma. 11, 32), nio (M. 22, 30), matheto (11, 5), meralo (19, 7), meras'to (Ma. 16, 3).

Van der ersten Person kommt auch noch die veilständige Erm auf mp (må) vor, entsprechend dem Personalsuffix am Evengn; ale scheint aber nur als Anfforderung oder in der dubintiven Frage zu siehen, wie der griechische Conjunct. adhert. Oder dubitat., woffir übrigens auch die abgekürzte Form auf Engebrancht werden kann. Beispiele davon sind: J. 14,5 ftyti Endomp ta Purefes, wie sollen wir diesen Weg wissen — M. 6,25 mar fiemp, mar juomp, was sollen wir essen, was sollen wir erinken — M. 26,46 fußt, mynomå, steht auf, lasst uns gehen — Ms. 12,7 mpnomå, wiom foå, lasst uns gehen, lasst uns ihn tedten.

Das m, welches in den Casus obliqui am Nomen auch Zeichen der ersten Singularperson ist, wird auch im Verbum nach se gebraucht, aber wohl nur in dem Falle, dass das Wort durch Anhängung des Fragesuffixes a am Ende wächst, s. B. M. 18, 21 fen'a pol fuld mynym fel'nyn as biroudly, j'elyf-få farog punnt? him polog' fel'tom-a, wie viel Mal muss ich meisem Freunde vergeben, wann er Sünde thut gegen mich? soli ich bis sieben Mal vergeben.

§ 148. 2. Präteritum. Für die drei deutschen Prä-

terita hat das Wotjakische nur eins, welches also je nach dem Zusammenhange bald als Imperfect, bald als Perfect, bald als Plusquamperfect zu verstehen ist. Es hat zwar auch hier die ältere Grammatik drei Formen unterschieden, aber eben so unglücklich wie im ersten Tempus und noch offenbarer unrichtig. Die frequentativen Verba sollten übrigens nur zwei Präterita haben, Imperfect und Plusquamperfect, die übrigen alle drei. Diese verschiedenen Präterita sind nämlich wieder weiter nichts als das eine Präteritum verschiedener Verbalclassen, nämlich des einfachen Zeitworts, des diminutiven und des diminutiven mit verdoppelter Charakteristik. Auch hier ist der Einfluss des russischen Sprachbaus wirksim gewesen, wo die verläugerten Verbalformen auch in der angegebenen Bedeutung gebraucht werden konnen, gerade so wie eine und dieselbe Präsensform je nach den verschiedenen Verbalclassen die Bedeutung eines Präsens oder eines Futurs annimmt. Die so verlängerten Formen sind im Wotjakischen eben so wenig wie im Syrjänischen bloss Präterita, sondern haben eine vollständige Conjugation wie andere Verba, vgl. z. B. gudzilo (M. 6, 19) von gudziny (21, 33), förtylo (23, 4) von förtyny (14, 3), kofyla (L. 4, 36) von kofyny (M. 26, 19), les'tyla (Ma. 6, 20) von les'tyny (3, 35), futylogy (16, 18) von futyny (M. 8, 15), mynylo (J. 3, 26) von mynyny (M. 2, 3), dugdyinfa (6, 5) von dugdyny (2, 9), üfilvsa (Ma. 3, 11) von using (15, 24), nuilung (11, 16) von nuing (M. 3, 11), use 198' (J. 6, 51) von ulyny (M. 5, 9) und die Imperative § 103.

Im Syrjänischen, wo man früher denselben Missgriff gemacht hatte, herrscht jetzt wohl kein Zweifel mehr au dem Richtigen (vgl. Castrén: Grammatik des ishemischen Dialektes § 69, Anm.), und er ist so handgreiflich, dass es wohl überflüssig wäre, sich hier noch weiter auf eine Widerlegung desselben einzulassen (vgl. meine syrjän. Grammat. § 67 u. 110).

§ 144. Die Personalendungen im Präteritum sind denen des Präsens ganz gleich, nur mit dem Unterschlede, dass der Vocal vor den Personalsuffixen p (i) nicht o ist, und dass die erste Singularperson eben so auf p (i), nicht auf o ausgeht. In den frequentativen Verben fällt hier wieder mit dem 1 auch der Bindevocal p (i) aus, so wie in den Verbalnomen die Endungen unmittelbar an das charakteristische a gefügt werden, nur in der ersten Singularperson bleibt ein kurzes i stehen,

١

welches mit dem a einen Diphthong (aj) bildet. — Die erste Plurslperson hat meist die vollständige Endung (mp), aber ohne Unterschied auch die verkürzte (m). Die Ausgänge dieses Tempus sind also, mit einigen Beispielen aus den Evangelien belegt, Tolgende:

1 Singularperson — y (i), z. B. adzi (J. 1, 32), bas'ty (M. 27, 9), byschety (Ma. 14, 49), is'ty (J. 4, 38), jaraty (15, 9), Tarp (12, 28), fel'ty (M. 18, 32), fosy (28, 20), kyly (J. 8, 26), ics'ty (4,29), kylty (Ma. 1, 38), pyry (M. 27, 4), s'oty (J. 13, 15), sched'ty (M. 25, 20), tody (25, 24), — edjaj (L. 13, 34), shas'aj (M. 18, 33), asshaj (J. 4, 29), weraj (Ma. 13, 23).

2 Singularperson — yd (id), z. B. adzid (J. 9, 37), bas', thd (20,15), burmyd (5,14), dyfchetylyd (L. 13,26), is'thd (J. 11,42), sthd (M. 8, 13), pyryd (22, 12), f'otyd (25, 40), fched'thd (18, 15), fouid (26, 25), todyd (25, 26) — ufhad (L. 2, 48), werad (J. 3, 26).

3 Singularperson — vi. (ii), z. B. adziz (M. 8, 14), bas's trz (1, 24), burmyz (8, 3), drz chrz (Ma. 6, 6), is'trz (1, 12), jas ratrz (10, 21), farrz (M. 1, 24), fel'trz (22, 25), fostz (26, 19), frz lrz (2, 22), les'trz (19, 4', luiz (1, 18), trtrz (J. 1, 7), vsfrz (4, 50), prrzz (M. 8, 5), sotrz (9, 8), sched'trz (18, 28), schuiz (Ma. 12, 36), todrz (M. 2, 16) — edjaz (J. 1, 43), shal'az (Ma. 6, 34), ushaz (M. 26, 10), weraz (1, 20), walaz (J. 16, 19).

1 Pluralperson — ym [im] oder ymy [imy], z. B. adzim [9, 38] oder adzimy [M. 25, 37], juim [L. 13, 26], fel'tym [Ma. 10, 28] oder fel'tymp [M. 19, 27], fosymy [L. 9, 49], fylym [Ma. 14, 58] oder fylymy [J. 4, 42], syftymy [M. 2, 2], mynymy [19, 27], ostymy [J. 6, 69], pyrtymy [M. 25, 38], sotymy [25, 37], schodztymy [J. 1, 16], todymy [4, 42] — walamy [M. 13, 51], c'aflamy [25, 39], dis'jamy [25, 38].

2 Pluralperson — ydy [idy], z. B. adzidy [M. 11, 4], bas'nydy [10, 8], is'tydy [J. 5, 33], farydy [M. 21, 13], fel'tydy [23, 23], fylydy [Ma. 14, 64], lyftydy [M. 25, 36], pyrtydy [25, 35], f'otydy [25, 35], fded'tydy [L. 12, 30], todydy [J. 14, 7], ulydy [L. 13, 28], — werady [12, 3], walady [M. 13, 51], c'affady [Ma. 11, 25], dis'jady [M. 25, 36].

3 Pluralperson — 1949 [izy], x. B. adzizy [M. 4, 16], bas'tyzy [6, 2], is'tyzy [Ma. 12, 13], juizy [14, 23], faryzy [M. 9, 31], fel'tyzy [L. 5, 11], fosyzy [M. 27, 32], fyszy [Ma. 2, 1], syftyzy [M. 2, 1], mynyzy [2, 9], osfyzy [21, 32], pyrtyzy [J. 4, 45],

Potogo [M. 14, 11], sched'togo [Ma. 14, 16], todogo [J. 2, 9], ulogo [1, 39] — edjago [L. 1, 59], usbago [M. 20, 12], werazo [2, 8], walazo [15, 12], disijago [27, 28].

#### D. Conditionalis.

§ 145. An Bezeichnungen für die verschiedenen Modus ist das Wotjakische ärmer als das Tscheremissische, aber reicher als das Syrjanische. Es fehlt ihm der Confunctiv von jenem, und es hat zwar ausser dem Indicativ und Imperativ nur einen Conditionalis, der aber nicht durch eine blosse unveründerliche Partikel ausgedrückt wird wie im Syrjanischen [westo]. sondern eine Flexion hat. Er endigt auf fal, und kenn also aus dem ersten Verbaladverb [s. § 131] gebildet werden durch Hinzufügung eines I, indem vor der Endung fal dieselbe Auslassung des Bindevocals Statt finden kann wie bei dem genannten Verbaladverb. Im Evangelium des Johannes finden sich Beispiele davon, dass diese angehängte Sylbe fol unflectirt bleibt, s. B. jaratysal [14, 28], potsal [14, 28], wyssal [8, 39 — 15, 19] ale zweite Pluralperson und mpifal [8, 39] als dritte Pluralperson. Soust ist daneben auch im Johannes der Gebrauch der, dass in den drei Singularpersonen die Endung unverändert bleibt, im Plural aber die bekannten Personalsuffixe - mp, by, 30 -annimmt.

Der Gebrauch dieses Modus in Conditionalsätzen stimmt mit dem des deutschen Conjunctivs überein. Man setzt ihn nämlich, wenn die Bedingung nicht als wirklich gesetzt ist, in welchem Falle der Indicativ steht, sondern als etwas bloss Augenommenes, Vorausgesetztes. Auch darin stimmt der Gebrauch mit dem Deutschen überein, dass sowohl Bedingung als Bedingtes in demselben Modus stehen, weil eben für das Letzte der Sprache nicht, wie im Tscheremissischen, noch ein anderen Modus zu Gebete steht. Es versteht sich, dass so wie in anderen Sprachen die Bedingung nicht immer ausdrücklich gesetzt zu werden braucht, sondern auch hinzagedacht werden oder als verkürzter Satz in einem Verbaladverb enthalten sein kann.

Beispiele von dem Gebrauche und zugleich von den verschiedenen Personalendungen des Conditionals sind folgende: M. 25, 27 innyd fuld wal foinny agwes ma fupetjosin, bortpfa-no mon bas infa asles inn tabyfhen, du hättest mein Geld den Kauf-

leuten geben sollen, und zurückgekehrt hätte ich das Meinige mk Zins bekommen — J. 11, 21 ton-ta tatyn ulfal, wynyz mynam ditasal, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Brnder nicht gestorben - M. 24, 43 jurtlen fug'oeg todyfal-fa, fud gajata lyttoz lutschłas, dzizisal, dzsotysal-no as jurtaz gudzis'tysa pyryny, wenn des Hauses Herr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so würde er nicht schlafen und nicht gestatten, grabend in sein Haus zu kommen — 26,9 luifal wuzany ta miroez badzim dunen, man hätte diese Salbe um einen hohen Preis verkaufen konnen — 23, 30 luifalmy-ta asmez mil'am peres'jos dyrja, biluis salmy asmez sojosyn walza, wenn wir zu unserer Alten Zeit gewesen wären, so wären wir nicht mit ihnen zusammen gewesen -12.7 todysaldy-ta ti mar so tyl: melos' taryny turtys'to medtet, dilutiafaldy cistytiosys, wenn the wüsstet, was dieses Wort ist: ich will Guade thun ohne Lohn, so würdet ihr nicht schelten die Unschuldigen - J. 5, 46 ti-ta by Moifejly ostpfalby, mynymns by ostpfaldy, wenn ihr Moses glaubtet, so würdet ihr auch wir glauben — M. 11, 21 Tir Sidon-no adzisal-tā paimon usbmā ti polady faremma, temalas' ini fojos urod dis'en pen'en- no f'elptky byttysalay, wenn Tyrus und Sidon gesehen hätte mein Wunder Thun unter euch, so hätten sie lange schon mit schlechter Meidang und mit Asche ihre Sünde getilgt.

\$ 146. Ein Pleonasmus und Barbarismus zugleich ist es, venn in dem einen der angeführten Beispiele und auch sonst im Johannes und Lucas öfters neben dem Conditionalis noch die russische Partikel by gebraucht wird, denn der Conditionalis drückt ja eben schon selbst das aus, was im Russischen mit by bezeichnet werden soll.

Vielleicht dem russischen Gebrauche des by ist es auch machgebildet, wenn der Conditionalis sehr häufig beim allgemeinen Relativ und mit med in Absichtssätzen steht, in beiden Fällen dem griechischen Conjunctiv entsprechend, oder wenn er Sleich dem griechischen Optativ mit äv zum Ausdruck einer unbestimmten Möglichkeit gebraucht wird, z. B. Ma. 14, 14 fytyn Bornicaed, fudaz- få mon paschazä stisstyfal aslam byschetstyfstjosyn walzä, wo ist deine Stube, in welcher ich mit meinen Schülern des Osterlamm essen könnte — L. 1, 61 nofin ömyl-ni til ab robznatin fin-få by ta nimpn schusal, es ist Keiner in eurer Verwandtschaft, welcher mit diesem Namen hiesse — Ma. 14, 55 turtsty

tyzy main-no soa aiptyny, ma-ta ponna med suisal wiiny, sie wünschten ihn mit irgend etwas anzuschuldigen, damit sie ihn wegen etwas tödten könnten — 10, 36 mar ponna tisad mys tyd man', med mon farysal tisebsy, wornach habt ihr Verlangen, dass ich es euch thäte. — In allen solchen Fällen entspricht der Conditionalis zugleich dem tscheremissischen Conjunctiv.

#### E. Imperativ.

§ 147. Der Imperativ ist dem syrjänischen durchaus gleich gebildet. Die zweite Person ist nämlich im Singular die Wurzel des Zeitworts selbst, welche von dem Infinitiv nachbleibt, wenn man die Endung ny weglässt. Der vor dieser Endung ny stehende Bindevocal y [i], welcher schon im Infinitiv selbst auch bisweilen fehlt, kann hier natürlich noch leichter wegbleiben, doch wird er sehr oft auch beibehalten, und zwar regelmässig, wenn der Wortstamm auf mehr als einen Consonanten ausgeht, aber auch nach einfachen Consonanten regelmässig, wenn es Charakterbuchstaben abgeleiteter Conjugationen sind; nach Voealen fehlt er immer, also auch in dem Frequentativ nach dem a, welches nach Abwerfung des I allein vor der Infinitivendung ny stehen bleibt. Beispiele davon sind im Folgenden.

1) Mit dem beibehaltenen Bindevocal des Infinitivs: a. nach mehren Consonanten, z. B. bas'ty [M. 2, 13], borets'fy [J. 4, 50], bydesty [Ma. 1, 44], bytschkalty [9, 47], c'etsi [M. 4, 6], dugdy [Ma. 4, 39], dunmate'fn [1, 41], is'ty [5, 12], ptfchfn [M. 18, 9], jurty [Ma. 9, 22], farys'fy [M. 17, 20], fel'to'fy [16, 24], fofchty [Ma. 2, 11], fuschty [M. 17, 27], fuschts'fy [Ma. 11, 23], fute'fy [L. 12, 58], knizi [8, 8], knork [L. 6, 42], led'th [M. 8, 9], inkth [8, 9], mozty [6, 13], mys'fn [6, 17], mys'fys'fy [L. 5, 13], osfy [Ma. 5, 36], osfalty [J. 1, 46], potty [M. 7, 5], fulty [9, 6], urjas'fy [5, 24], us'ty [25, 11], us'tys'fn [Ma. 7, 34], malefty [M. 15, 15], wetly [9, 5], wos'jas'ty [6, 6], woz'mats'fy [8, 4], zolty [27, 22]. - Lyfty hat [vgl. das techeremissische l'af und syrjänische lof] auch die Form ohne Endvocal daneben, die aber dann zugleich auch das t abwirft nach § 9, also lyt [Ma. 2, 14 - L. 9, 59]. b. Nach einfachen Consonanten, z. B. duschety [L. 11, 1], jaraty [M. 19, 19], mozmyty [27, 40], ortfity [Ma. 14, 36], wozmaty [J. 7, 4]; selten wird der Vocal beibehalten nach einfachen Conwelche nicht Charakterbuchstaben von abgeleiteten Verben sind, als estern [Ma. 13, 1], jagnny [M. 4, 10].

- 2) Ohne diesen Bindevocal: a. nach einfachen Consonanten, z. B. biz' [M. 2, 13], ät' [20, 8], jet [9, 18], far [6, 3], fos [8, 21], fur [Ma. 6, 22], lez' [6, 36], mic' [M. 12, 13], myn [2, 20], of [Ma. 15, 13], pon [M. 26, 52], puf [22, 44], pyr [6, 6], i'ot [5, 24], fyl [5, 33], ul [2, 13], ut' [6, 13], waj [8, 4]; b. nach Vocalen, z. B. c'afla [M. 12, 2], cida [18, 26], cdja [Ma. 10, 49], gasha [L. 10, 27], ju [12, 19], fora [13, 7], lu [M. 9, 2], infa [2, 13], ft [J. 4, 31], syla [Ma. 7, 10], shal'a [M. 9, 27], usha [21, 28], wera [4, 3], wija [J. 19, 6], woja [M. 6, 17], wuza [19, 21].
- § 148. Der Plural von allen diesen geht regelmässig auf i aus, welches entweder an die Stelle des beibehaltenen Bindewcals tritt, oder bei consonantischen Endungen hinter diesen angefügt wird; die Frequentativa nehmen hier das im Singular abgeworfene i wieder an, und der Plural endigt also auf alä, z. B. bas'tā [M. 11, 29], c'aflaiā [23, 3], dnichtā [28, 19], csferā [Ma. 13, 33], āt'ā [M. 22, 9], gaihaiā [J. 13, 34], jaratā [M. 5, 44], jaā [26, 27], farā [2, 8], farys'tā [10, 12], fel'tā [J. 18, 8], foichtā [M. 7, 23], fuichtā [25, 30], fnizis'tā [17, 5], les'tā [3, 3], lez'ā [19, 14], luā [5, 12], lnttā [4, 19], mnnā [10, 6], ostā [J. 12, 36], pottā [M. 10, 27], putā [26, 36], pnrā [25, 34], fiā [Ma. 14, 22], lotā [5, 43], fultā [M. 26, 46], ulā [7, 12], ut'ā [16, 6], uts'tā [6, 26], wajā [14, 18], weralā [10, 27], wetlā [J. 12, 35], wōs'jas'tā [M. 24, 20], moz'malā [27, 65], moz'matā [22, 19], muzalā [L. 12, 33].

Der Gebrauch der zweiten Person des Imperativs ist von dem im Deutschen weiter nicht abweichend, als dass in der Evangelienübersetzung ein Paar Beispiele vorkommen, wo sie statt der dritten gebraucht ist, nämlich Ma. 9, 35 fin-få zöf luiny medå woc'afezies' [wic'afezies'] acid posci farys'fy woc'afeziy [wic'afeziy]-no jurts'fys' lu, wer gross werden will, mache sich selbst kleiner als Alle, und werde Allen ein Diener — L. 3, 11 finsentä syf bis'ez, sudyzien dwyl, soly s'ot, sinsen-få wan' sion, les'ty sodis, wer zwei Kleider hat, gebe dem, welcher nicht hat, wer Spelse hat, thue eben das. — Diese Anwendung der zweiten Person scheint indessen wohl nicht gebilligt werden zu können.

§ 149. Als dritte Person des Imperativs steht die dritte Person des Präsens — immer mit der Personslendung — und var dieselbe wird meb gesetzt, wie im Syrjänischen, z.B. Ma.

4, 9 kinlen-kā pel'ez wan' kylyny, med kyloz, wer Ohren hat m hören, höre — 7, 27 wal'o med aslam pijos bydesmozy, mögen vorher meine Söhne befriedigt werden — 9, 50 med knoz t putschkad stal, in euch sei Salz — 12, 19 sod med bas'toz wynyz sein Bruder nehme sie — 13, 14 Judejain nlys'jos med pegz'oz gurez wylaz, die in Judia Lebenden mögen auf den Berg stiehen

Als erste Pluralperson steht auffordernd oder in der delfberativen Frage dieselbe Person chenfalls des Prisens, entwe der - zum Unterschied von der gewöhnlichen Bedeutung mit der vollständigen vocalischen Endung oder auch in der ne wöhnlichen Form, s. B. Ma. 4,35 tupala wufhom, laset uns auf jene Seite hinüber gehen — 15,36 uts tom lyftoz-a Mija, lass uns sehen, ob. Elias kommen wird - M. 6, 25 mar flomp, mai juomp, was sollen wir essen, was sollen wir trinken - Ma 12,7 mynomä, wiom, laset uns gehen, weilen wir tödten, -- vgl § 142 am Ende. - Derselbe Sprachgebrauch ist auch im Tsche remissischen und im Syrjäulsehen. Das letzte stimmt auch noch darin überein, dass es in dieser Bedeutung auch neben der gewöhnlichen consonantischen Endung der ersten Pluralperson noch eine längere Form gebrauchen kann, s. B. mungmö [26, 46] lasst uns gehen, wijamo [21, 38], lasst uns tödten - neber widg'edam [27, 49], lasst une schen.

## III. Conjugation des negativen Zeitwerts.

§ 160. Die negetive Conjugation ist im Wotjakischer viel einfacher als im Tscheremissischen. Es hat awar wie die sen ein unserem verneinten Particip entsprechendes Verbalnomen, flectirt dieses aber nicht mit Personalendungen, sondert es wird nur wie im Syrjänischen die flectirte Negation vor eins verkürzte Verbalferm gesetzt. Da an der Negation nur die Person unterschieden wird, nicht die Zahl — ausgenommen in der ersten Person — so wird es nöthig, diese an dem Verbum selbst zu beseichnen, und diese mit der Negation verbundene verkürzte Singular- und Piuralform ist der sweiten Person des Imperativa völfig gleich, weshalb ihrer Bildung wegen nur auf § 147 und 148 zu verweisen ist; es wird nicht einmal die dritte Piuralperson von den anderen unterschieden, wie man im Syrjänischen theit. Dafür aber kommt hier für die dritte Person des Präseps

nch eine von der regelmässigen Bildung abweichende Form m, eben so wie in der affirmativen Conjugation.

Die Verbalnomina haben natürlich die vorgesetzte Negation sieht, weil es unter ihnen selbst schon besondere affirmative ud negative Bildungen glebt, es sind also uur die beiden Zeitm des Indicativs, der Conditionalis und der Imperativ, welche vir Mer zu betrachten hätten.

#### A. Indicativ.

\$151. 1. Prasens. Die Negation ist hier im Singular ug. w, uz [syrfin. og, on, oz], im Plural um, ud, uz. Auffallend ist u, dass hier die erste Person nur im Plural den charakteristiwhen Personalbuchstaben hat, im Singular [ug] aber diese Beseichnung fehlt. Es wire hiermit das techeremissische am, at, d zu vergleichen, wo die Form eben so wie ug der Personalbeseichnung ermangelt, aber nur die dritte Person vorstellen wil, nicht die erste. Das unbezeichnete ug kommt aber auch in Wotjakischen noch in der dritten Person vor, wovon unten. Idapiele von den verschiedenen Personen sind: Ma. 21, 27 monw ugwera tiledly mar eryfen mon les'tys'to tad, auch ich sage each nicht, mit welcher Macht ich diess thue - L. 1, 20 ton hitel luod, nompren-no udwera, du wirst stumm sein und gar wicht sprechen — M. 15, 26 uziara nviviles' n'an'ez talanv fuschmp-no punujosity, es ist nicht gut von den Kindern das Brot n nehmen und [es] hinsuwerfen den Hunden - Ma. 9, 3 sofem how notin tödymas'len oz' tödymany uzin, so dess kein Weisser weissen kann — M. 4, 4 n'an' fosha gina uzul ad'ami, vom Brot allein lebt der Mensch nicht - Ma. 11, 33 puntt werazy Jisty: umtodystä, sie entgegneten Jesu: wir wissen nicht --A. 15, 17 noschnaif udtodys Tä-a, wisset ihr noch nicht — Ma. 4,12 kadjospz utisa-no aslaz sinmpnyzy uzadzila, welche auch schauend mit ihrem Auge nicht sehen.

In der dritten Person giebt es auch hier wie in der affirmativen Conjugation eine Nebenform, welche nach der Grammatik von 1775 ausschliesslich Präsens sein soll, nämlich im Phral die affirmative dritte Person selbst mit der unpersönlichen Negation ug, im Singular die gewöhnliche abgekürzte Verbalform der anderen Personen mit derselben unpersönlichen Negation. Der Unterschied zwischen Präsens und Futur ist aber hier eben

so unsicher wie in der affirmativen Conjugation, und man kammata, was in der älteren Grammatik als Präsens gegeben is nicht mit Sicherheit anders bezeichnen denn als eine Nebenforme

Wenn das, was wir oben für den nominalen Charaktder angeblichen dritten Person des Präsens angeführt habe sich vorzugsweise auf die Singularperson bezog, so giebt da negative Conjugation vielleicht eine Ergänzung dazu in Bezan auf die Pluralperson. Dass diese nämlich auch hier in der n\_ gativen Conjugation unverändert beibehalten wird, ganz gegden Charakter-dieser Conjugation, giebt zugleich mit der Form der Negation, welche wie im Tscheremissischen eine unperson liche ist, wohl eine starke Präsumtion dafür, dass die drim Pluralperson auf o, welche das dieser Person zukommende Sim fix nicht hat, eben so eigentlich ein Verbalnomen sein mag wee die Singularperson auf a, wenn auch hier nicht direct bewesende Beispiele von dem Gebrauche als Nomen mehr vorko men so wie bei der Singularperson. Als erste und zweite Pe son des Präsens hat die Grammatik von 1775 auch hier d Medium zu Hülfe genommen, und es gilt davon dasselbe, 🕶 wir schon bei dem affirmativen Präsens gegen diesen Missbrau gesagt haben [s. § 140]. Sieht man darauf, wie in der Evagelienübersetzung das negative Präsens gebraucht wird, so fim det man in den beiden letzten Evangelien eine völlige Confusio indem die unpersönliche Negation ug auch in der zweiten Pe= son sehr oft vorkommt, auch uz in der ersten, in allen vi-Evangelien aber, in den beiden ersten freilich seltener, d 1 dritte Pluralperson auf o sowohl mit ug, als mit ug, so das zwischen dem Präsens und Futurum der älteren Grammatil. z. B. ug weralo und uz werala, noch ein Drittes, uz weralo, 🗯 der Mitte steht, wozu in den beiden letzten Evangelien sie bisweilen gar noch ein Viertes findet, ug werala. Man sieh dass die Uebersetzer auf diesem von ihrer Muttersprache sehr abweichenden Gebiete gar nicht recht haben heimisch wern den können. Ich habe von Wotjaken nie die gehörigen Forme: verwechseln hören, und bin überzeugt, dass ein Jeder bei auf merksamer Beobachtung dieselbe Erfahrung machen wird. Unterschied zwischen dem Präsens und Futurum der Gramma! tik von 1775 ist in der Evangelienübersetzung eben so wenig eingehalten worden wie bei der affirmativen Conjugation. Beijaratys' atajzā libo anajzā mynes'tym wylti mynym ugjara, der seimen Vater oder seine Mutter mehr als mich Liebende taugt mir wicht [vgl. oben ugjara dass.] — Ma. 9, 44 flytyn nomyr spiossen ugful tylyz-no ugsys', wo ihr Wurm nicht stirbt und das Fener wicht erlischt — M. 9, 16 nenosin-no ugsyschija wil'en wush dis'ez, Niemand flickt mit Neuem ein altes Kleid [in der Parallelstelle Ms. 2, 21 uzsyschija] — M. 13, 13 spios adzisa ugadz'o, sylysa ugsyso walalo, sehend sehen sie nicht, hörend hören sie nicht und verstehen nicht — 22, 30 ulz'on dyrja syscho uzshas'to [st. ugbas'to], fartiy-no ugbiz'o, ulo bon sylvasinjos-sad', bei der Auserstehung nehmen sie nicht Weiber und gehen nicht zum Manne, wondern leben wie Engel.

§ 152. 2. Präteritum. Einfacher und regelmässiger als das negative Präsens ist das Präteritum. Das Verbum selber hat hier im Singular und im Plural wieder dieselbe Form wie im Imperativ, und die Negationen sind im Singular ej, bb, 53, im Piurai om, ob, 53. Auch hier ist für die erste Person die Negation im Plural eine andere als im Singular, aber beide Formen haben, mit den beim Nomen gebräuchlichen Personalsuffixen verglichen, doch den Charakter der ersten Person, nämlich den blossen Vocal, wie im Nominativ des Nomens, oder das m, welches im Accusativ vorkommt. Beispiele sind: M. 5, 17 turlany diluity tyrmytyny bon, su schelten bin ich nicht gekommen, sondern zu erfüllen - 7, 23 mon nenofu-no til'edya vitod, ich habe euch nie gekannt - 16, 11 mon n'an' las'an öjwera ti-Pedin, ich habe euch nicht vom Brote gesagt — 13, 27 fug'o! 46 tarlauad ba'ec' fidyses oba fig', Herr! hast du nicht auf dein Feld guten Saamen gesäet - 14, 31 l'ab ostys'! main idosty, Schwachgläubiger! warum glaubtest du nicht - L. 7, 46 ton Mones'tom jirma wojen obwoja, du hast mein Haupt nicht mit Oele gesalbt - M. 21, 30 ta weraz otwet: myno! ogno myn, dieser sagte [sur] Antwort: ich werde gehen! und ging nicht Ma. 5, 19 Jisus sod özlez', Jesus liess ihn nicht — 8, 16 ta to luoz, tichto n'an' ombas'ta, es wird das sein, dass wir nicht Brot genommen haben — M. 7, 22 tynad nimynyd asmez oma dy-Theta? tynad nimynyd schajtanjosez oma uljala? tynadyf nimynyd turly pertmas'fonjos oma fara, haben wir nicht in deinem Namen Selehrt? haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? haben wir nicht eben in deinem Namen viele Wunder gethan — 26, 55 mon til'edyn puly dyschysa certyn, ti ddno bad'ta mona, ich habe bei euch gesessen lehrend im Tempel, und ihr habt mich nicht ergrissen — 25, 45 ti ddsath sod sgezh ta poscijobleb', ihr habt es nicht gethan Einem von diesen Kleinen — 25, 43 golif wal, ddbib'jald mona, ich war nacht, ihr habt mich nicht bekleidet — 25, 3 ta nodtemjob dzbab'th seraz pu wöj, diese Thörichten hatten nicht Oel mit sich genommen — 24, 39 dzno maspald tud c'osh wu dzweldsty, und sie bedachten nicht, so lange das Wasser sich nicht verbreitete [bis das Wasser sich verbreitete] — Ma. 10, 48 jahrjob sod dzlez'h werab'tyny, Viele lieseen sinn nicht sprechen.

#### B. Conditionalis.

8 158. Im Conditional haben alle Personen des Sincelers wie des Plurals gleichförmig die Negation si, und das Zeitwort selbst bleibt wie es in der affirmativen Conjugation war. Diese unveränderte Negation haben auch die Verbeinemine. welche die defective Conjugation des Zeitworts "sein" bilden [s. \$ 174 und 175]. In der Evangeliensbersetzung kommen ein Paar Beispiele ver, we die Negation wie im verigen Paragraphen flectirt und das Verbum selbst unflectirt ist, oder we im Plumi beide unverändert geblieben sind, aber diese stehen sehr vereinzelt da unter der ungleich grösseren Monge von Fällen, wo der Cenditionalis so behandelt ist, wie oben angegeben worden. and wie ich such anderweitig erkundet habe. Beispiele damen alad: J. 15, 22 man bifa lytfal, bifa werafal foly [statt fojobly], foios sitosfal Pelples, wenn ich nicht gekommen, wenn ich ihnen nicht gesagt hätte, so würden sie die Sünde nicht kennen ---Ma. 13. 20 bita nofch immar tu les'ivfal so nunaliosia, bini tulifal obyg ab'ami-no, wenn Gott nicht diese Tage kurs machte, so wärde auch nicht ein Mensch mehr übrig bleiben - M. 23, 30 luifalmp-ta asmez mil'am peres'jos dyrja, silnifalmy asmez fojosyn maka, wären wir zu unserer Alten Zeit gewesen, so wären wir nicht mit ihnen susammen gewesen - 12,7 todysaldy-lå bon ti. mar so thi . . . . Ffinisasaby cilipisosy, wear ihr aber wheelet, was diess Wort ist ..., so würdet Ihr nicht die Unschuidigen scholten — J. 18, 36 carfiws mynam ta faintlen mal-ta, utie ios mbnam durbas'thfalza [et. — 36] mon ponna, diffotfalza [et. — 46]

mond Jubejjosth, wenn mein Reich von diesem Volke wäre, so würden meine Knechte für mich streiten, [und] würden nicht mich den Juden übergeben. — Die oben erwähnten von dem Regelmänsigen abweichenden Fälle sind M. 24, 43 özizifal, er würde nicht schlasen — özfothfal, er würde nicht geben — J. 18, 30 ömfotfal, wir würden nicht geben.

### C. Imperativ.

S 3.5.4. Die zweite Person des Imperativs hat eine eigene Negation ön [syrj. en], welche im Singular und im Plural gebraseht wird, das negirte Verbum wird eben so behandelt wie im Indicativ, und ist also im negativen und affirmativan Imperativ ganz gleich. Beispiele davon sind: Ma. 14, 36 mynam famen buies'in, nach meiner Weise thue nicht — M. 23, 3 usphyja so jesten buies'in, nach ihrer That thuet nicht — Ma. 8, 26 gurtaz bano ppr., dans were notinin-no, in das Dorf gehe nicht, und auge Niemandem — M. 10, 5 jat murtjes dorp daweitä, Samaria farå-no dupprä, zu den Heiden gehet nicht, und in die Stadt Samaria geht nicht ein — 6, 7 wös'jas'fpsa mustes dawerald jat murtjes famen, wenn ihr betet, so aprachet nicht viel nuch der Heiden Weise.

Die aut dem Prüsens entlehnten Personen des Imperativs behalten ihre eigene Negation, welche aber in der dritten Person, mit med susammen geschmolsen, eine etwas verändeste Form bekommt. Die Partikel med bildet nämlich, mit der Negation vereinigt, im Singular medam, medad, medag, im Plural medamp, medady, medagy, oder gewöhnlich abgekärst obenfalls medam, medad, medaz, z. B. M. 13, 15 medaz börgitys'la, medam burmpty foiobut, dianit sie sich nicht bekehren, damit ich sie nicht heile --4. 6 di wolsen bas'torn tona, medad fauts'in iz bordy pudeund, sie werden dich auf ihre Hand nehmen, damit du dich nicht en einen Stein stomest mit deinem Fusse - Ma. 5, 10 fulmores foly, medaz potty fojoszá so palas'tyz, er but ihn, dusa er sie nicht aus dieser Gegend vertreibe - M. 17, 27 medamy bon lud finjas hljos fojosly, myn zariz dory, damit wir ihnen aber nicht Feinde werden, so geh an den See - 20, 31 falpf bugdyta wal fojosog medag Cerefjald, das Volk hinderte sie. dass sie nicht schrien etc. - Medag ist also auch die Negation für die dritte Person des imperativa, s. B. Ma. 13, 15 fin-la lipet wylipu, medat

1

mas'fy forsaa, wer auf dem Dache ist, steige nicht herab in & a Haus — medaz-no pyr bas'tyny mar-sa aslaz forsais'tyz, und gennicht hinein etwas zu nehmen aus seinem Hause — Ma. 11, 14 ta tyrys'en nofin-no medaz si tynes'tyd musida, von dieser Zeit an esse Niemand deine Frucht.

§ 155. Ausser den mit dem Zeitwort verbundenen Ne. gationen hat das Wotjakische auch getrennte, nämlich das rus sische ne, von welchem unten bei den Adverben, und das wotjakische ömpl, welches eigentlich ein zu der Conjugation des Zeitworts "sein" gehöriges negatives Verbalnomen ist (s. § 173). wie das tscheremissische agal. - Von den mit dem Zeitwort verbundenen Negationen steht on auch allein als Verbot, wenn du dazu gehörige Verbum leicht zu ergänzen ist, und hat so gar selbst die Pluralendung (a) des zu supplirenden Zeitworts, z.B. M. 13, 28. 29 warjos werazy foly: kula-a asmez mynyfa ptichtom foa? — Go bon werag: ona, ntichthia putroez soin walza medal ptichingity mal c'abej-no, die Knechte sagten ihm: ist es nöthig, sollen wir hingehen und es ausreissen? Er aber sagte: nein (st. önntschfå), damit nicht, wenn ihr das Unkraut ausreisset, demit zugleich auch der Waizen ausgerissen werde. - Eben so steht im Syrjänischen enö und im Tscheremissischen ida. -Auch andere Negationen kommen so elliptisch vor, z. B. Ma. 12, 14 tyrono-a wytza fefarly ol'o owyl-a? fotom-a uma, mus man den Tribut zahlen dem Kaiser oder nicht? sollen wir geben oder nicht - Ma. 7, 26.27 fulworng foly, folen nul putfc tos' fcaitanza pottono. Lifus folo werag: onna, mal'on med als lam pijos bydesmozy, sie bat ihn, aus ihrer Tochter einen Tesfel zu treiben. Jesus antwortete: noch nicht, mögen vorher meine eigenen Kinder befriedigt werden. - Vielleicht steht hier ungenau önna st. sjna, da auch sonst wohl in gewissen Fällen statt anderer Negationen bj steht (vgl. § 153, 173, 174), oder es ist hier die abschlägige Antwort in ein Verbot eingekleidet, wie wenn im Lateinischen noli st. absit gebraucht wäre.

# IV. Periphrastische Conjugation.

§ 156. Das Verbum des finnischen Sprachstammes, 50 überreich es in einiger Hinsicht ist, ist doch auf der anderen Seite auch in manchen Stücken arm. Es fehlt ihm ein be-

stimmtes Passivum, da die Medialform nur bisweilen, aber nicht zusschlieszlich, im Sinne eines Passivs gebraucht wird. Eben so genügen die beiden einfachen Tempora oft nicht, wo man bestimmt die Gegenwart von der Zukunft, oder in der Vergangenheit das Absolute von dem Relativen unterscheiden will. In diesen Fällen bedient sich also auch die wotjakische Sprache mancherlei umschreibender Ausdrücke, welche wir in den folgenden Paragraphen zusammenstellen wollen.

- § 157. 1) Das periphrastische Passiv wird mit dem zweiten (siebenten) Verbalnomen, besonders der verlängerten Form desselben, und verschiedenen Hülfszeitwörtern gebildet.
- a. Mit wal, in den beiden letzten Evangelien auch wylem, welche, eigentlich selbst Verbalnomina, in unstectirter Form daza dienen, das Präteritum des Zeitworts "sein" auszudrücken, wird sehr gewöhnlich das Präteritum des Passivs umschrieben, z.B. M. 2, 5 ogi gosptemyn wal prorosen, so war geschrieben durch den Propheten 4, 1 sosy Zisus nuemyn wal sulen suda, da wurde Jesus von dem Geiste in die Ebene gesührt L. 1,4 jun med todod soä, maly ton dyschetemyn wylem, damit du sest wissest, worin du unterrichtet warst J. 1, 28 ta saremyn wysem Bisawarain, diess wurde gethau in Bethabara.
- Frisens der vollendeten Handlung oder das Persectum des Passivs umschrieben, z. B. M. 4,6 goshtemyn wan', es ist geschrieben. Sehr oft aber wird das wan' nicht ausdrücklich hinzusetzt, sondern ist hinzuzudenken, z. B. Ms. 2,5 tonad selbstiges kiemyn, deine Sünden (sind) vergeben 6,2 sytys' soly tatsche stegeben? welche grosse Einsicht (ist) ihm gegeben 14,41 hydestemyn, wuiz tschas, es (ist) vollbracht, die Stunde ist sekommen.
- \$159. c. Die Verneinung der vorhergehenden Formeln seschieht entweder durch Verneinung des Auxiliars oder indem man statt des dabei gebrauchten zweiten Verbalnomen das nesative auf mtd nimmt, z. B. J. 19, 41 sahn schaf wis was, suda, sudan nosin-no ponempn diwal, im Garten war ein neues Grab, in welches Niemand gelegt worden war M. 10, 26 nenompr-no dwelches Niemand gelegt worden, nichts ist verhorgen, das nicht öffentach hervorgeht Ma. 11, 17 dwyl-a gospiamyn: forsa mynam

med luoz wös'jas'ton torta, ist nicht geschrieben: mein Haus sein Bethaus — 2, 27 ad'ami pönna subbota les'temyn, subbota pönna ad'ami words'symtä, des Menschen wegen ist der Sabbath gemacht, des Sabbaths wegen ist nicht der Mensch geboren — 2, 24 maly sojos subbota nunalä mar-tä tosymtä les'to, warum thur sie am Sabbathtage, was nicht besohlen (ist).

§ 160. d. Das zweite Verbalnomen mit dem Zeitwom luiny (werden), auch wohl ulyny (sein, bleiben), dient zur Unschreibung anderer Theile des Passivs, besonders des Futur aber auch wohl des Präteritums wie vorher, z. B. Ma. 9, da'ec'gem tonod luog . . . nesheli tot podenod ada tufchtem luint \_1 es wird dir besser sein . . . als mit deinen beiden Füssen = die Hölle geworfen zu werden - 9,31 ab'ami piez Potempn Infalpf fiaz, des Menschen Sohn wird gegehen werden in d\_ ie Hände des Volkes — 14, 9 kvtyn-ka walektempn luoz ta jewange e liaez, mar-ta fo faryz, weramon luoz, wo nur immer diess Eva -gelium gelehrt wird, wird gesagt werden, was sie gethan hat ---M. 9, 36 julys'temyn luigy paftuchtem pfhjos f'amen, sie waren ze rstrent wie hirtenlose Schaafe - Ma. 4. 22 ömpl mate'fem lee' at mon, mar-ta todem dilas', es ist nichts heimlich gethan, was nicht bekannt wurde - 3, 29 fin-ta lefatem tol weralog fw'a soj lul myld, foly uzlu lezis fem, wer eine Schmährede gegen d en heiligen Geist spricht, dem wird es nicht vergeben werden -J. 12, 32 mon-få dibutys'tem muz'em wrlys' luo, woc'at talvt we p nem cefeg, wenn ich über die Erde werde erhöht werden, so wit and alles Volk an mich glauben.

Nicht recht im Geiste der Sprache begründet erscheint esaber, wenn in dem Lucas auch der Infinitiv auf ny mit dem Auxiliar luiny verbunden wird, z. B. 9. 22 pilv ad'amilen tros air danr inid inichtyny-no luiny peres'josyn . . . wiiny ininy-no, d. es Menschen Sohn muss viel leiden und verworsen werden von deltesten, und getödtet werden.

\$161. 2) Dasselbe zweite Verbalnomen, womit auf mannichfache Weise das Passiv umschrieben wird, kann — umand zwar meist ohne dazu gesetzte Copula — vermöge seiner umanbestimmten, auch activen Bedeutung — auch statt eines activement Tempus finitum stehen, wovon besonders die beiden letztement Evangelien sahlreiche Beispiele liefern, als: J. 16,6 mon fametam mal tilebln, ich sagte euch diess — 4,46 nofe-no lufte — \*\*

Sint Galilejaa, und Jesus kam wieder nach Galiläa — L. 1, 38 angel so dinyê' koschkem, der Engel ging von ihm — 1, 45 schud ton schemen vostemen ponna, du hast Glück gesunden wegen seines Glaubens — Ma. 1, 18 asles'tyz s'etjoszā kel'tysa so dörys'az munytjam, ihre Netze verlassend gingen sie ihm nach. — Im Marcus, wo vorzugsweise diese Frequentativsorm so gebraucht wird, findet sich disweilen im Plural ein Personalsussik dabei, z. B. 7, 36 sojos jatyrgem werasjamzy, sie sprachen mehr — 2, 3. Inthijamzy so din'a peri schussem murten, sie kamen zu ihm mit einem vom dösen Geist Geschlagenen — 9, 4 jawis'syz-no sojossy Sia Moisejen tschotsch, weras'syljamzy-no Sisusen, es erschienen ühnen Elias mit Moses zusammen, und sprachen mit Jesus. — Hier ist das Verbalnomen substantivisch behandelt, und dergleichen Fälle gehören vielleicht besser zu § 163.

- § 162. 3) Verbaladverbe können allenfalls auch zur Umschreibung eines einfachen Tempus gebraucht werden, da sie. wie auch sonst Adverbe und Adjective der Form nach nicht recht unterschieden sind, bisweilen auch adjectivisch stehen. Beispiele davon finden sich nur in den letzten Evangelien, und <sup>eie</sup> scheinen bei dem Reichthum der Sprache an anderen, unzweideutigen Formen dafür nicht eben nachahmungswürdig zu ein, z. B. J. 4, 46 ad'ami, kudyzlen piez tush wis'sa ulyz, ein Mann, dessen Sohn sehr krank war — 13, 35 ti mynam dyfchete's the ios, gashas tysa-ta ulody punady, thr (seid) meine Schüler. wenn ihr euch unter einander liebet — 14,9 mon femalas' til'edyn ulysko, ton-no todtet ulyskod mond, wie lange bin ich bei euch, and du kennst mich nicht. - Noch seltsamer erscheint eine dem Tscheremissischen nachgebildete Zusammenstellung 4. 5, 36 wuship-no sofu uziara suoz, auch dem Alten wird es dann schlecht sein. Uzjara steht sonst eigentlich nur als Verbum finitum "wird nicht taugen", ist aber hier wie ein Nomen behandelt und mit luoz zusammengestellt, wahrscheinlich durch eine Verwechselung mit dem unpersönlichen ugjara (vgl. § 151), dem eigentlich die nominale Natur zukommt.
- § 163. 4) Das zweite Verbalnomen als abstractes Nomen actionis kann auch, mit einem der verschiedenen Ausdrücke für das Zeitwort "sein" verbunden, ein Tempus finitum umschreiben, und bekommt dann das Personalsufüx, z. B. M. 18, 13 Cheb'temez-ta [noz, wenn sein Finden ist, d. h. wenn er findet —

5, 12 oziik jortemzy wal provokos, eben so war ihr Versolgen Propheten, d. h. eben so versolgten sie Propheten — Ma. 2, 12 noku-no tatsche usbez adzemmy diwal, nie haben wir solche That gesehen — M. 13, 25 ku bon ad'amijos izemzy wal, lyktyz dusche monez solen, als aber die Menschen schliesen, kam sein Feind — 12, 3 cirdemdy diwal-ama, mar karyz David, habt ihr nicht gelesen, was David that.

\$ 164. 5) Sehr häufig ist eine Umschreibung der einfachen Zeitsorm mit mal (in den beiden letzten Evangelien auch wp(em), welches man unverändert su dem affirmativen und negativen Präsens setzt, um ihm die Bedeutung eines Präteritum zu geben\*). Im Syrjänischen findet sich nichts Aehnliches, und der vielleicht aus dem Tscheremissischen stammende Gebrauch wo nicht nur ple (= wotj. mal), sondern auch das Präsens liefc so gebraucht wird, mag wohl von der dritten Person ausgegangen sein, von welcher wir § 139 darzuthun versucht haben, dass die der Personalendung entbehrenden Formen ursprünglich Nomina sein mögen. Die wenigen Beispiele, welche in der Evangelienübersetzung sich finden, wo des mal zu der ersten und zweiten oder zu der mit der Personalendung versehenen dritten Person gesetzt ist, kommen kaum in Betracht gegen die sahllosen Fälle, wo die dritte Person auf å und o diese Verbindung eingeht. Wir haben die wenigen Ausnahmsfälle schon § 139 angeführt, man ist aber ungeachtet ihrer Spärlichkeit doch noch nicht genöthigt, sie geradezu für falsch zu halten. Was im Tscheremissischen Sprachgebrauch ist, kann es immerhin wohl auch im Wotjakischen sein, wir meinen nur, dass diese Verbindung, weil am natürlichsten, darum auch zuerst sich bei der dritten Person auf a und o machte, und erst, als man sich gewöhnt hatte diese Form für die dritte Person den anderen gleich gelten zu lassen, auch auf diese ausgedehnt wurde. Beispiele von solcher Umschreibung sind: Ma. 1, 34 fin-fano main wif a wal, wer an irgend etwas krank war - 6, 56 toth-tano fo lyktylä wal, wohin nur immer er kam — 7, 25 solen putschkaz ulä

<sup>\*)</sup> Ein Mal findet sich in dieser Verbindung auch das Präteritum selbst statt des Präsens, nämlich M. 8, 28 nenofin-no ögbis'ty mat, Niemand wagte — Da mir diese Ausdrucksweise sonat nirgends zu Gesicht oder Gehör gekommen ist, so möchte ich sie wohl nur einem Verseben zusehreiben, und gläuben, dass ugbis'ty gemeint ist statt ögbis'ty.

wal spajtan, in ihm war ein Teusel — J. 2, 13 mata wuiska wysem wellstem Juddejjoslen, nahe herzu gekommen war das Ostersest der Juden — Ma. 1, 19 kudjos pysh wysyn letjosza kyschjalo wel, welche aus dem Schisse ihre Netze flickten — 16, 12 adzisky kytezsky spos posys ku-ta spiso wyno was gurta, er erschien Zweien von ihnen, als sie in ein Dors gingen — 9, 6 özni tod war-ta waziny, kyschamenyz bys kwalesjalo wal, er wusste nicht, was (er) antwerten (sollte), denn sie zitterten vor Furcht — 2,3 murten kudyzen nomyryn-no uglu-ni was wertaskemez, mit einem Manne, welcher gar nicht mehr Bewegung hatte.

Das so mit der Umschreibung gewonnene Präteritum scheint sich von dem einsachen eigentlich darin zu unterscheiden, dass es einen Zustand oder eine länger währende Handlung ausdrückt, was das einsache seiner Mehrdeutigkeit wegen nicht so deutlich thut. Diess ist auch die Bedeutung derselben Umschreibung im Tscheremissischen, und dazu passen die angeführten Beispiele alle; indessen ist in der Evangelienübersetzung ein solcher Unterschied nicht immer beobachtet, und es wechselt bisweilen das einsache Präteritum mit dem umschriebenen ganz ohne sichtbaren Grund, z. B. Ma. 1,34 uno schaftansiosia migtemjos putschfos pottyj, ugno leg mal schaftanjosia mestany, er trieb viele Teusel aus Wahnsinnigen, und liess die Teusel nicht sprechen.

In Sätzen mit der Absichtspartikel med bildet diese Umschreibung kein Präteritum, sondern das wal ist dann ganz müssig, und es findet kein Unterschied von dem einfachen Präsens Statt, z. B. Ma. 10, 17 mon ma faro, med sched'to wal-ulon, was soll ich thun, damit ich das Leben finde — M. 13, 29 medaz Dischtweith wal c'abej-no, damit nicht auch der Weizen ausgerissen werde. — In der mit derselben Partikel gebildeten dritten Person des Imperativs ist die Sache die nämliche, z. B. M. 21, 19 Dauraz medaz pot wal ton bordys' jempschez, für immer möge ans dir nicht Frucht hervorgehen. — Der russische Sprachgebrauch, Absichtssätze mit Atobis nicht in das Präsens, sondern in das Präteritum zu setzen, mag Veranlassung gewesen sein, dass in solchen Sätzen im Wotjakischen auch dem Präsens durch das dazu gesetzte wal das Aussehen des Präteritum gegeben wird.

§ 165. 6) Im Syrjänischen ist sehr gebräuchlich eine Umschreibung des Futurs mit pondny (anfangen); im Wotjaki-

schen kommen auch Spuren davon vor, aber sehr selten. Ein Beispiel ist J. 3, 12 ali mon weraf famof mud'emles, ti-no udossins'să, fuzi bon ossoby ali-să werann suts'so tisedin in serve, jetzt habe ich-bloss von der Erde gesprochen, und ihr glaubet nicht, wie werdet ihr aber glauben, wenn ich euch vom Himmel sagen werde (eigentl. zu sagen ansange). — Das slawonische Original hat hier ganz einsach das Futur, und eine spätere Hand hat auch in der Uebersetzung das einsache Tempus weraso hergestellt.

### V. Paradigmen des regelmässigen Zeitworts.

§ 166. Es ist zwar im Vorstehenden schon Alles beigebracht über die Bildung jedes Theiles der Conjugation, und bei dem so einfachen Wortbau des Wotjakischen würde es keine Schwierigkeit haben, darnach eine jede vorkommende Verbalform zu analysiren oder eine jede verlangte von jeder Wurzel zu bilden; wir geben indessen doch zu leichterer Uebersicht das ganze Verbum noch einmal in Paradigmen zusammengestellt, und zwar die durch ihre Syncopirung in vielen Stücken abweichenden Frequentativa besonders. Die periphrastische Conjugation dagegen konnte wohl übergangen werden, da die flectirten Theile derselben, so wie die unflectirten, aus der einfachen Conjugation genommen sind. Dem ganz abweichenden und mangelhaften Zeitwort "sein" müssen wir dagegen zum Schlusse noch eine besondere Betrachtung zuwenden, da es mit den anderen Zeitwörtern fast durchaus nichts gemein hat.

## § 167. A. Vollständiges Zeitwort. 1) Affirmativ.

Indicativ.

|          | Singular. |   |        | Plural. |         |   |         |
|----------|-----------|---|--------|---------|---------|---|---------|
| Präsens. | 1. Poto   |   | adz'o  | 1.      | fotom   |   | adz'om  |
|          |           |   |        |         | f'otomy | _ | adz'omp |
|          | 2. Potod  | _ | adz'od | 2.      | f'otody |   | adz'odņ |
|          | 3. Potoz  |   | adz'oz | 3.      | Potogy  |   | adz'ozy |
|          | Potä      |   | adz'á  |         | Poto    |   | adz'o.  |

|       | :460                    |                                                                                               |
|-------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ,                       |                                                                                               |
|       | Singular.               | Pluraķ.                                                                                       |
| rit.  | 1. Poty — adzi          | 1. fotym — adzim                                                                              |
| 12    | • .                     | fotymy — adzimy                                                                               |
| 1.1   | 2. sotyd — adzid        | 2. fotydy — adzidy                                                                            |
|       | 3. fotyz — adziż        | 3. fotpzy — adziży.                                                                           |
| ition | alis.                   |                                                                                               |
|       | • • •                   | 1. Potsalmy — adzisalmy                                                                       |
|       | 2. — — —                | 2. Potsaldy — adzisaldy                                                                       |
|       | 3. — — —                | 3. Potsalzy — adzisalzy.                                                                      |
| atic  | · .                     | 4 Octobra abalama                                                                             |
|       |                         | 1. fotom — abyom                                                                              |
|       | (0.0.4                  | Potomy — adz'omy                                                                              |
|       | 2. fot — adzi           | 2. fotā — adz'ā                                                                               |
|       |                         | 3. med f'otogy—med adz'ozn.                                                                   |
| lnor  | nina,<br>1. f'oty8' —   | adzis'                                                                                        |
|       | 2. sotent —             |                                                                                               |
|       | 3. sotyny —             |                                                                                               |
|       | 4. foton —              |                                                                                               |
|       | 5. s'otono —            |                                                                                               |
| lade  | verbe.                  | uog var.                                                                                      |
|       | 1. fotysa —             | adzifa                                                                                        |
| 7,,   | 2. fotomon —            |                                                                                               |
|       | 3. Potyfie -            |                                                                                               |
|       | 4. s'otytog'            | ——————————————————————————————————————                                                        |
| ·<br> |                         |                                                                                               |
| 16    | 8. 2) Nega              | tiv.                                                                                          |
| tiv.  | 041                     | Min en l                                                                                      |
|       | Singular.               | Plural.                                                                                       |
| 18    | 1. ugsot — ugadzi       | 1. umsotā — umadziā                                                                           |
|       | 2. uds'ot — udadzt      | 2. uds'otá — udadz'á                                                                          |
|       | 3. uzsot — uzadzi       | 3. uzfotá — uzadzia                                                                           |
| ta.   | ugfot — ugadzi          | ugs'oto — ugadz'o.                                                                            |
| it.   | 1. distot — diadzi      | 1. ömf'otā — ömadz'ā                                                                          |
|       | •                       | 2. öbf'otá — öbabz'á                                                                          |
|       | 3. özs'ot — özadzi      | 3. özsí'otá — özadz'á.                                                                        |
|       | aus.                    |                                                                                               |
| ion   |                         | 4 RICHARDAN TINGETON                                                                          |
| ion.  | 1. öjsotsal — öjadzisal |                                                                                               |
| ion   |                         | 1. öjf'otfalmy — öjadzifalmy<br>2. öjf'otfaldy — öjadzifaldy<br>3. öjf'otfalzy — öjadzifalzy. |

•

.

### Singular.

#### Plural.

## Imperativ.

1. umfotă — umadz'ă 2. dnfot — önadzi 2. dnfotă — bnadz'ă

3. medag f'ot - medag abgi 3. medag f'ota-medag abg'a.

### Verbalnomina.

1. Pottem - adzitem

2. sotymta — adzimta 3. sotontem — adzontem.

### Verbaladverb.

- adzitet. Pottet

## B. Frequentatives, syncopirtes Zeitwort.

| § 169.           | 1) Affirmativ. |                                                                            | 2) Negativ. |                                                                           |  |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| Indicativ. Präs. | Sing.          | <ol> <li>weralo</li> <li>weralod</li> <li>weraloz</li> <li>wera</li> </ol> | Sing.       | 1. ugwera<br>2. udwera<br>3. uzwera<br>ugwera                             |  |
|                  | Plur.          | 1. weralom weralomy 2. weralody 3. weralody weralo                         | Plur.       | umwerală     udwerală     ugwerală     ugwerală     ugweralo.             |  |
| Präterit.        | Sing.          | <ol> <li>meraj</li> <li>merad</li> <li>meraz</li> </ol>                    | Sing.       | <ol> <li>djwera</li> <li>ddwera</li> <li>dzwera</li> </ol>                |  |
| ·                | Plar.          | <ol> <li>meramy</li> <li>merady</li> <li>merazy</li> </ol>                 | Plur.       | 1. ömweralā 2. ödweralā 3. özweralā.                                      |  |
|                  | Sing.          | 1. werafal 2. — 3. —                                                       | Sing.       | 2. —<br>3. —                                                              |  |
|                  | Plur.          | <ol> <li>werafalmy</li> <li>werafaldy</li> <li>werafalzy</li> </ol>        | Plat.       | <ol> <li>djwerafalmy</li> <li>djwerafaldy</li> <li>djwerafalzy</li> </ol> |  |

| Imperatio,     | Sing. | 2. wera Sing. 3. med weraloz | 2. önwera<br>3. medaz wera |
|----------------|-------|------------------------------|----------------------------|
|                | Plur. | •                            | 1. umweralā                |
| •              |       | 2. weralā                    | 2. önweralä                |
|                |       | 3. med weralozy              | 3. medaz weralā            |
| Verbalnomina.  |       | 1. weras'                    | werateni                   |
|                |       | 2. weram                     | weramtå                    |
|                |       | 3. werany                    | werantem                   |
|                |       | 4. weran                     |                            |
|                |       | 5. werano                    |                            |
| Verbaladverbe. |       | 1. werasa                    | weratet                    |
|                |       | 2. weramon                   |                            |
|                |       | 3. weratu                    |                            |
|                |       | 4. weratoz'.                 |                            |

### VI. Unregelmässiges und defectives Zeitwort "sein".

§ 170. Die Conjugation des Zeitworts "sein" hat das Eigenthümliche, dass sie durchaus keine Flexion nach Personen hat, sondern nur aus einer Anzahl Verbalnomina zusammengesetzt ist, welche zugleich, wie zum Theil die der regelmässigen Conjugation, die Stelle der Tempora finita mit vertreten. Einige Achnlichkeit damit hat das Syrjänische, wo im Präsens ebenfalls zwar Singular und Plural, nicht aber die drei Personen unterschieden werden. Das Tscheremissische weicht viel mehr ab, da der Conjugation des Zeitworts "sein" zwar einige Theile fehlen, dasjeuige aber, was vorhanden ist, der gewöhnlichen Abwandlung folgt.

Einige der zur wotjakischen Conjugation dieses Zeitworts gehörenden Theile sind zwar nicht als Nomina selbst im Gebrauch, aber doch eben so ohne Personalbezeichnung wie diese. Wir betrachten die einzelnen Stücke nebst ihrem verschiedenen Gebrauche jedes für sich.

\$ 171. Ban' (syrjän. em) entspricht dem ersten und vierten Verbalnomen, und ist so zunächst adjectivisch "seiend, vorhanden", oder substantivisch "das Sein, Dasein, Vorhandensein". In der letzten Bedeutung kann es eben so mit einer

Postposition verbunden werden wie das vierte Verbalnomen. Beispiele dieses Gebrauchs sind: M. 14,33 pyshyn wan'jos matā systysa jibyrtyzy sosy, die im Schiff Selenden (die, welche im Schiffe waren) kamen herzu und verehrten ihn — 8,33 systysano sarā wan'zāst werazy, zur Stadt kommend sagten sie das, was da war — J. 5,28 shaj guaz wan'jos systys swarazā piezses' inmarsen, die im Grabe Seienden werden hören die Stimme des Menschensohnes — 4,18 wit' synad wysem sartjos, ali-no wan'ez dwyl tynad sartez, du hast süns Männer gehabt und der jetzt seiende ist nicht dein Mann — M. 9,15 syzi sajgualozy suancijos sart wan' dyrja, wie sollen die Hochzeitgäste trauern, während der Bräutigam da ist — 7,4 as sinmad for wan' dyrja, wenn in deinem Aug'e ein Balken ist.

Von dem substantivischen wan, welches dem vierten Verbalnomen entspricht, kann auch — so wie von diesem das fünfte — ein Adjectiv man'e abgeleitet werden, welches bedeutet "bei wem ist oder vorhanden ist, sich befindet", also "habend", z. B. M. 25, 28 bas'tä foles' talantes s'stä-no bas talant man'e murth, nehmt von ihm das Talent, und gebet es dem zehn Talente habenden Menschen.

Statt eines Tempus finitum gebraucht, dient war' als Präsens, z. B. M. 8, 2 mylyd fydyd-få wan', luoz tynad monă burmystyny, wenn dein Sinn ist (d. h. wenn du Lust hast), so kannst du mich heilen — 11, 18 so putschiyn schajtan wan', in ihar ist ein Teusel.

\$ 172. Bylem ist der Form und Bedeutung mach das zweite Verbalnomen von einer Wursel myl, zu welcher auch das syrjänische Präteritum möly gehört. Im Wotjakischen kommt von dieser Wurzel noch vor der Conditionalis mylyal (Ma. 9, 42), das Verbaladverb mylfa (L. 10, 32 ogiil Lewit-no fo m'estainyl mylfa, matä lyttyä, eben so auch kam ein Levit herbei, da er an demselben Ort war), dasselbe zweite Verbalnomen einer frequentativen Verbalclasse, mylyfam (s. unten), das Negativum ömyl (... öjmyl, s. § 173), und vielleicht auch noch das als Prätertum dienende mal (s. § 174).

Auch dieses wylem ist theils Particip, theils abstractes Nomen. Die erste Bedeutung het es z. B. Ma. 5. 18 pytem börd ppshaz wal'on wiz'tem wylemez furys'fyz, nach dem Eintreten in das Schiff bat der früher wahnsinnig Seiende, Gewesens —

4, 10 juazy soles' so totyryn wylcutjos-na, es fragten ihn die noch um ihn Seienden; — die zweite z. B. 6, 55 wists' murtjosză wainy futs'fyzy otsi, sytyn sylvzy soles' wylemză, 'die kranken Menschen singen sie an dahin zu bringen, wo sie hörten sein Sein (dass er war) — 9, 33 sorsan wylem dyrja juaz sojosles', zur Zeit des Seins (während sie waren) im Hause, fragte er sie.

Als Tempus finitum gebraucht, bezeichnet mylem, wie ebenfalls das entsprechende Verbalnomen des regelmässigen Zeitworts, das Präteritum, z. B. Ma. 15, 39 gem, ta ad'ami mylem ins
mat pi, wahrlich, dieser Mensch war Gottes Sohn — M. 27, 37
ta wylem Jisus Judejjoslen efsej, das war Jesus, der König der
Juden. — In gleicher Weise steht auch die Frequentativsorm
mylysjam, z. B. M. 4, 18 sojos bon c'orygas'jos mylysjam, sie aber
waren Fischer — 27, 55 otna mysyljam nosch uno fid'osps'en uts's
tys' tyschnojos, da waren noch viele von ferne zusehende Frauen.

§ 173. Öwyl (aus öjwyl verkürzt, in der Evangelienübersetzung aber sehr oft öwel geschrieben) ist der Bedeutung nach das Negativum zu wan', und bedeutet also 1) als Particip "nicht seiend, nicht vorhanden", z. B. M. 25, 29 woc' wan'ly fots'loż, öwyllen nosch bas'ts'foz wan'ez-no, jedem Seienden wird gegeben bei dem nicht Seienden wird auch das Seiende genommen — Ma. 12, 44 uzwios pouz'azy aslaz wan' burles', ta bön öwylles', die Reichen legten von ihrem vorhandenen Gut, sie aber von dem micht Vorhandenen; — 2) als abstractes Nomen "das Nichtsein, Nichtdasein", z. B. M. 13, 21 wyspyz öwyl pönna splontem lud, wegen des Nichtseins (weil nicht da ist) eine Wurzel, ist es vergänglich — 2, 18 Nachil börbä nylpi s'erys' dugdytet suttysa sozios öwylzy pönna, Rahel weint um ihre Kinder, unaushörlich verlangend, weil sie nicht da sind.

Ganz wie das gleich gebildete tscheremissische agal geht ömpl auch in ein Adverb über, und heisst "nicht" oder "nein". Es ist so eine Verneinung für solche Wörter, welche nicht eine der flectivten, in der negativen Conjugation enthaltenen Negationen bekommen können, statt des missbräuchlich auch dafür gesetzten russischen ne, z. B. M. 7, 29 dyschetz solossa . . Fastischen ginä ömpl, er lehrte sie . . nicht bloss nach Art der Pharisäer — L. 1,60 muni; solen otwetä weraz ogi ömpl, a weralä soänn, seine Mutter sagte zur Antwort: nicht so, sondern nennet ihn Johannes — J. 6,64 man' tros ömpl ositys',

jos, es sind viele nicht glaubend, ungläubig — M. 5, 37 m inog fyldn: ogi, ogi! dwyl, dwyl, eure Rede sei: ja, ja! nei \_n nein — u. s. w.

Als Tempus finitum ist dwyl ein negatives Präsens, s. B. M. 8, 8 mon sylymon murt dwyl tynyd mynam jurtam pyryny, is bin nicht ein würdiger Mensch, dass du in mein Haus tritter 2, 6 ton-no, Wissejem, nomyren-no posci dwyl Judalen badz mis sarjosles, und du, Bethlehem, bist keineswegs die kleinste von den grossen Städten Judas — Ma. 4, 17 sojoslen putschlaz dw — yl. na myshyez, in ihnen ist noch nicht eine Wurzel.

Pleonastisch sind ein Paar von ömpl abgeleitete negative Verbalnomina in so fern als ömpl ja selbst schon negativest, nämlich das erste, ömpltem, z. B. M. 19, 21 muza man' burda fot fa-no ömpltemjosly, verkaufe dein vorhandenes Gut, und vertheiles an die nicht Habenden — und das zweite ömplymtä, z. B. J. 8, 46 fin til'es'tyd monä muzitä muttoz schonerez ömplymtä, wer von eusech wird mich in Schande bringen, ohne dass Wahrheit (dabei)

§ 174. Ausser diesen auch als Nomina gebrauchten Wessertformen gehört zur Conjugation des Zeitworts "sein" noch Wort mal, welches zwar ebenfalls keine Personbezeichnung nimmt, aber nur als Präteritum gebraucht wird, negativ ebenenfalls unverändert für alle Personen bimal, z. B. M. 1, 19 farte folen dz'ec' mylo fydo wal, ihr Mann war gutmuthig - 7,27 graz, pogramez-no solen wal badzim, es fiel, und sein Fall gross — 14, 21 stis'jos bon wal wit' s'urs ad'ami, die Essend aber waren fünf tausend Menschen — 26, 69 ton-no Kisusen w auch du warst mit Jesus — 25,36 t'urmain waf, ti lystydy m bord, ich war im Gefängniss, ihr kamt zu mir — J. 15, 27 wa wyl monenym ti wal, von Anfang an wart ihr bei mir -24, 21 foku luoz badzim kajgu, ketsche bimal dun'e les'tem tyry dann wird sein grosses Leid, dergleichen nicht gewesen ist se Erschaffung der Welt — 22, 8 s'uan das', at'emjosyz nosch spi IC mon djwal, die Hochzeit ist bereit, und die Eingeladenen war nicht würdig.

Auch als Conditionalis findet sich was gebraucht im Johannes, z. B. 18, 30 so öjfå was ziodej, ömfotsal mi soå tynyk wenn er nicht ein Verbrecher wäre, so hätten wir ihn nicht di übergeben — 18, 36 carstwo mynam ta falysten was-tä, utis jos impnam durbas tysalzy mon pönnam, wenn mein Reich von dieses

Volke wäre, so würden meine Knechte für mich kämpfen. — Gewöhnlich entlehnt man sonst den Conditional aus dem Zeitwert ininy, z. B. Ma. 14, 21 bäec'gem soly suisal öjfå mords'fysal, et wäre ihm besser, wenn er nicht geboren wäre.

\$ 175. Aus demselben Zeitwort luin (werden) oder aus upp (bleiben, leben, sein) wird Alles entlehnt, was die Sprache wit den hier angegebenen Mitteln auszudrücken nicht im Stande ist, z. B. der Imperativ lu (M. 9, 2) oder ul (2, 13), der Infinitiv nipp (1, 18). Oft aber auch gebraucht man diese vollständigen Verba, wo man mit dem unvollständigen dasselbe ausdrücken konnte; so ist sehr gewöhnlich ulpfa st. wolfa, ulp6 at. wan'. Eben so dienen im Syrjänischen long und owny als Ersatzmittel.

Zu luinn gehört der Bedeutung nach noch ein anderes defectives Zeitwort, welches wir wegen seiner Verwandtschaft und Achnlichkeit mit den früher genannten auch hier anführen mögen, nämlich das nicht flectirte las', negativ ojlas', auch ojlo, cia Präteritum zu luinp. Beispiele davon sind: M. 2,3 fplem bord fod effejlen fotyg foug las', nachdem er dieses gehört hatte. warde des Könige Seele betrübt — Ma. 3, 21 lyftygy fod futyny werafa: so-på miz'tem las', sie kamen ihn zu greisen, indem sie sagten: er ist gewiss wahnsinnig geworden - J. 6, 25 mergan loly: rammi! fyzi ton tatyn las', sie sagten zu ihm: Rabbi, wie wurdest (d. h. kamst) du hieher — M. 17, 19 fyzi mil'am bjias' Uljany soa, wie kounten wir ihn nicht austreiben - 22, 46 nenotinien-no bilo foly otwet fotyny og fyl-no, Niemand konnte ihm Antwort geben auch nur ein Wort - Ma. 5, 4 nofinien-no no-Dai-no soa wog'emez öjlas', Niemand konnte ihn irgendwie hüten wegen der Bedeutung "können", vgl. § 274).

Von luiny ist übrigens ausserdem das regelmässige Präte-Fitum ebenfalls im Gebrauch.

§ 176. Das Paradigma der wotjakischen Conjugation für das Zeitwort "sein" ist also folgendes:

Affirmativ.

Negativ.

Indicatio. Praes. man'

lamo

Präter. wal, wylem, wplyljam ojwal

Conditionalis.

(wal) wylysal u.s.w. (djwal) djiuisal u.s.w.

Imperativ.

mà.

in, ul u. s. w. önlu; önul u. s. w.

| Aff            | irmativ.                                                                            | Negativ.                  |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|
| Verbalnomina.  | <ol> <li>wan'</li> <li>wylem</li> <li>ulyny</li> <li>wan'</li> <li>wan'o</li> </ol> | dwyl, (öwyltem, öwylymtá) |  |
| Verbaladverbe. | 1. (wylfa) ulyfa 2. ulymon 3. ulyfu 4. ultoz'.                                      | ulytef                    |  |

# Postpositionen.

§ 177. Die Casus obliqui können im Wotjakischen entweder als Ergänzung und nähere Bestimmung einer Thätigkeit, d. h. als Object oder adverbialer Ausdruck beim Zeitwert, oder attributivisch und prädicativisch, d. h. als nähere Bestimmung eines Substantivbegriffes gebraucht werden. Der adverbiale Gebrauch der Casus, namentlich der localen, kann aber auch bei Substantiven und als solche gebrauchten Wörtern Statt finden. So wie nämlich die Sprachen des indogermanischen Stammes die Adverbe, in der Qualität von Präpositionen, auch bei Substantiven und substantivirten Wörtern gebrauchen, so geschieht es im Wotjakischen nicht bloss ebenfalls mit mancherlei Adverben, sondern ganz besonders auch mit verschiedenen Casus obliqui einiger Nomina. Diese Nomina dienen eben so wie den indogermanischen Sprachen die Präpositionen zur Bezeichnung des räumlichen Dimensionsverhältnisses, nach wolcher Richtung im Raume, wenn das räumliche Verhältniss eines Gegenstandes zum anderen angegeben wird, dieses Verhältniss Statt findet, ob der eine Gegenstand in Beziehung auf den anderen oberhalb. unterhalb, innerhalb, ausserhalb, vorn, hinten, rechts, links etc. sich befindet, und die Casus, in welchen diese Nomina gebraucht werden, geben dann an, ob der eine Gegenstand sich zu dem anderen in diesem Verhältniss schon befindet, oder in diess Verhältniss kommt, oder aus demselben heraustritt, so wie es die indogermanischen Sprachen sum Theil mit den verschiedenen Casus thun, welche von einer und derselben Präposition regiert werden. Es werden also am häufigsten natürlich der Hlativ,

Inessiv und Elativ so angewendet werden, nächst dem der Penetrativ, Terminativ, auch wohl der Instrumental und Adverbial, die beiden letsten aber schon nicht mehr für eigentlich räumliche, soudern für die so genannten causalen Beziehungen. Auch Ausdrücke mit den wirklichen Raumcasus werden häufig auch auf Zeit- und causale Beziehungen übergetragen, wie auch in anderen Sprachen die Ausdrücke für räumliche Beziehungen. Die finnischen Sprachen setzen solche den Präpositionen anderer Sprachen entsprechende Ausdrücke nicht vor, sondern hinter das Wort, zu dem sie gehören, und verfahren darin ohne Zweifel ganz consequent, nicht nur weil dieses Wort zu dem der Praposition entsprechenden grammatisch als regiertes, als Genitiv, erscheint, und der Genitiv, wenn er kein Casussuffix hat, ohne Ausnahme vor dem regierenden Worte steht, sondern auch weil sie in ihren Postpositionen etwas den Casussuffixen ganz Analoges erblicken; sie ergänzen sich mit den Casussuffixen gegenseitig, und es kann zum Theil gleich bedeutend Eins das Andere vertreten. Dieser ihrer Stellung wegen sind sie eben nicht Prä-, sondern Postpositionen zu nennen. Als Postpositionen können natürlich, wie die für adverbiale Bestimmungen dienenden Casus, auch wirkliche Adverbe selbst gebraucht werden, und es wird also ein und dasselbe Wort Adverb oder Postposition sein können, je nach dem es als Bestimmwort eines Verbal- oder eines Substantivbegriffes gebraucht ist. Eben so ist auch von den Substantiven, welche als Postpositionen dienen, ein Theil wenigstens noch sonst in anderen Verbindungen als Substantiv im Gebrauch, und wenn auf der einen Seite die Postpositionen in der Bedeutung zum Theil mit den Casussuffixen zusammenfallen, so erscheint es auf der andern Seite schwierig, ihr Gebiet genau zu begränzen. Wir gebrauchen im Deutschen auch wohl bisweilen Ausdrücke, welche den wotjakischen als Postpositionen gebrauchten Substantiven ziemlich gleich kommen, wenn wir z. B. sagen "in der Mitte des Hauses", "in das Innere des Herzens", "aus der Tiefe des Meeres", "an der Seite des Freundes" u. d.gl., und haben doch die entsprechenden Präpositionen (in, aus, neben) dabei. So könnte es vielleicht ähnliche Ausdrücke auch im Wotjakischen geben, die von den Postpositionen noch zu unterscheiden wären. Wollte man so die Gränze ziehen, dass man zu den Postpositionen die Casus solcher Nomina rechnete, welche aonst in der Sprache nicht weiter nachzuweisen wären, so könnte jede tiefere Forschung oder irgend eine zufällige Entdeckung die Abgränzung unpassend machen. Es bleibt also wohl kaum etwas Anderes übrig, als hier alle Wörter — Substantive oder Adverbe — zusammenzustellen, mit welchen räumliche Dimensionsverhältnisse oder davon abgeleitete temporelle und causale Beziehungen ausgedrückt werden, wofür wir im Deutschen Präpositionen gebrauchen, gleich viel ob die hieher gezählten Wörter auch noch in anderen Verbindungen von der Sprache gebraucht werden oder nicht. We mir diess nachzuweisen möglich war, ist es in dem weiter unten folgenden alphabetischen Verzeichnisse geschehen.

Das von der Postposition regierte Wort steht, wenn sie ein Casus eines Substantive ist, natürlich immer im Genitiv, man darf nur nicht vergessen, dass dieser Genitiv nicht immer das Suffix des Adessivs hat, sondern - wie auch sonst regelmässig vor dem regierenden Worte - meist dem Nominativ gleich ist; diess letzte ist namentlich in der Regel beim Personalpronomen der Fall, denn das Verhältniss der Abhängigkeit, dessen Ausdruck sonst der Adessiv oder Ablativ sind, wird au den Postpositionen selbst mit dem Personalsuffix bezeichnet, neben welchem zwar auch an dem regierten Worte der Genitiv bezeichnet werden kann, aber nicht nothwendig bezeichnet werden muss. Wenn ein mit einer Postposition versehenes Wort selbst ein Personalsuffix haben sollte, so tritt dieses regelmässig an die Postposition, z. B. til'ad fin ag'ady, vor eurem Auge, mynam fin ag'am, vor meinem Auge - und es werden natürlich in diesem Falle die Postpositionen mit der Inessivund Illativform einander gleich. Es kann übrigens auch das selbständige Personalpronomen fehlen, und die Rection mit dem Personalsuffix allein angedeutet werden (vgl. § 48, 2). Die wenigen Postpositionen, welche eigentlich Adverbe sind, erfordern meist den Genitiv wie die anderen, nur einige, welche den Sinn eines Comparativs haben, nehmen wie dieser den Ablativ zu sich, worüber bei den Einzelnen das Genauere angegeben ist.

§ 178. 23', von dem noch verschiedene Adverbe gebildet werden, kommt im Illativ, Inessiv und Elativ als Postposition vor, ist aber sonst, so viel ich weiss, nicht als Nomen im

Gebrauch. Es scheint überhaupt eine Gegenwart oder ein Vorderes zu bedeuten.

Az'ā steht meist auf die Frage "wohin", und heisst "vor, seen, in, zu, versus", z. B. Ma. 5, 30 böreststyssa salvs az'ā juaz, in dem er sich gegen das Volk wandte, fragte er — M. 22, 13 ba S'tā soā, suscita pedlo pen'myt az'ā, nehmt ihn, werst ihn hinsin die Finsterniss.

Azin, meist auf die Frage "wo", bedeutet "vor (von Ort Zeit), in", z. B. Ma. 1, 40 lystyz so dora dishob gishloes ad'apphsas so azin jibyrtyz, es kam zu ihm ein Mensch mit einem pydsas so azin jibyrtyz, es kam zu ihm ein Mensch mit einem reinen Ausschlag, warf sich vor ihm nieder, und betete ihn — 1, 2 mon is'tys'so worschudma tynad bañ az'ad, ich schicke einen Engel vor deinem Antlitz her — 3, 11 schajtanjos soā adzisu az üsilysa c'erests'tylyzy, die Teusel, als sie ihn sahen, sielen rihm nieder, und schrien — M. 21, 42 inmarses' suiz abdrano i d-no tis'ad sin az'ady, es geschah von Gott, und ist wunderbar or eurem Auge — 10, 27 mar weras'so tis'edly pen'myt azin, i gyt azin werasa, was ich euch sage in der Finsterniss, redet in Licht — Ma. 15, 42 sosu wal p'atnica, so suoz nunal subbota azin, damals war Freitag, dass ist der Tag vor dem Sabbath — 1,45 ulyz sar s'eryn salystem azin, er lebte vor der Stadt in der Einöde.

Azi s', "von", z. B. L. 4, 13 byttysa woc'af pojamjosza jawol koschtyz so aziz, nachdem der Teusel erschöpft hatte alle seine Versuchungen, so ging er von ihm.

Adverb, z. B. Ma. 1,2 fudyz azlo das'jaloz j'uresda, welcher vorher bereiten wird deinen Weg — etc., kann mit dem Ablativ verbunden (früher als) auch wie eine Postposition gebraucht werden, z. B. M. 1, 18 walza ulyny futs'femles' az'lo, vor dem Beginnen zusammen zu leben — 21, 31 mytarjos til'es'tyd az'lo pyrozy inmar dun'ea, die Zöllner werden vor euch in Gottes Reich kommen.

§ 179. Bañ, Gesicht, Antlitz (M. 5, 39), wird wie das gleich bedeutende hebräische Wort auch gebraucht, um unsere Präposition "vor" auszudrücken, und zwar im Inessivcasus, z. B. L. 10, 1 is'tyz sojosza system, er sandte sie je zwei und zwei vor sich her — Ma. 1, 2 steht dafür in gleichem Sinne bañ azin (s. oben unter azin).

g 180. Bord, die Wand, die Seite, steht in dieser Bedeutung z.B. J. 18, 10 Betr bas'tyz purt, fudyz solen bordaz well. Petrus nahm das Schwert, das an seiner Seite war —, will aber, um überhaupt eine Nähe zu bezeichnen, häusig als Postposition gebraucht in den nämlichen drei Casus wie az'. Hieher gehört auch das syrjänische weniger gebrauchte berdő.

Bordā (bordy), "an, neben", z. B. Ma. 5,5 assā acis is bordā schuffylys, er stiess sich selbst an einen Stein — 4, 4 studys sidys üsem sures bordā, einiger Saame siel neben den Weg. — Besonders wird diese Postposition auch gebraucht bei den medialen Zeitwörtern, welche ein "Ansassen, Ergreisen, Berühren" bedeuten, wo wir im Deutschen entweder auch die Präposition "an" gebrauchen oder den blossen Accusativ, z. B. Ma. 7, 33 jets sys solen syl borda, er berührte seine Zunge — M. 4,6 meda; sapts sy is bordā pydynyd, dass du nicht mit deinem Fusse aus einen Stein triffst — 26, 50 suts syn siinys sisus bordy, sie ergriffen Jesus mit ihrer Hand. — Auch din'ā wird so gebraucht (vgl. unten), was im Syrjänischen die gewöhnliche Construction solcher Verba ist.

Bordyn, "an, neben, bei", z. B. Ma. 4, 1 falysez zariz bordyn muz'em wylyn wal, das Volk war am See auf dem Lande — 8, 2 füjn'moj ulo-ni mon bordam, sie sind schon drei Tage bei mir — 3, 21 fylysa bordaz falys wylemez, lystyzy futyny Jod, da das Volk, das bei ihm war, (es) hörte, kamen sie, ihm suergreisen. — L. 7, 14 findet sich jets'syny (anrühren) mit dieser Postposition construirt anstatt mit der vorigen.

Bordys', "von", z. B. Ma. 16, 3 fin pogyrtoz mi pont mam izzā ös bordys' forosien, wer wird uns den Stein wälzen von der Thür am Grabe — M. 18, 8 c'og soā, bordys'tyd-no fuschty, naue sie ab, und wirf sie von dir — L. 5, 3 furyz soā, mynynp jar bordys'en, er bat ihn, von dem User wegzugehen. — Wegender Endung s'en st. s' an dieser und anderen Postpositionen vgl. \$22.

\$181. Bör ist das Gegentheil von az', und bed eutet "das Ende, das Hintere". Es kommt in dieser einfachen Form wenig vor, z. B. in der Verbindung bör mylaz (am Ende, zu Betzt, Ma. 12, 6 — M. 4, 2 — 26, 60), aber sonst in mancherlei avon abgeleiteten Verben und Adverben. Im Syrjänischen is bör "zurück", wofür im Wotjakischen der Instrumental böre gebraucht wird. Als Postpositionen mögen dieselben Casa ge-

iet k

1; W

, win

B Post

ē.

કરતે છ

n We

ei 🛦

Beri

Priv

. J.

- 1

eim

Ì

vit

ılid

.

ig ig H

brucht werden wie von bord, mir ist indessen der Inessiv in dieser Weise nicht vorgekommen, so wie im Syrjänischen wieder der Illativ nicht gebräuchlich ist, sondern dafür der Inessiv.

Bôrā, "nach", von der Zeit, z. B. Ma. 1, 14 Joannzā fostem bôrā woz'mas'josly, nachdem er Johannes den Wächtern überseben hatte — und so vielfach bei dem Verbalnomen auf em (§ 119); fo bôrā (1, 12) oder ta börā (2, 10), darnach, darauf.

Börns', "nach, hinten nach", vom Orte, namentlich wie in Syrjänischen mit Zeitwörtern der Bewegung, z. B. Ma. 1, 7 börns'am instid mynes'tym jetyz, mir folgt ein Grösserer als ich — 10,28 mi bolas asles'tym seltym ton börns'ab – no metlom, wir haben alles das Unsrige verlassen, und wandeln dir hinten nach (solgen dir) — 5,24 solen börns'az salvs tros mynyzy, hinter ihm her gingen (ihm solgten) viele Leute. — Ueber die abweichende sorm des Personalsussixes bei diesem Elativeasus ist schon § 38 Anm. 2 gesprochen. — Börns' wird wie manche andere Casussermen auch adjectivisch gebraucht, und heisst denn "der letzte", z. B. J. 11,24 börns' nunglä, am letzten Tage.

\$182. Din bedeutet eben so und zum Theil in denselben Verbindungen eine ',Nähe' wie berb, kommt aber im Wotjakischen nicht weiter vor als in den als Postpositionen gebrauchten Casus. Im Syrjänischen bedeutet bin das dickere Ende eines Baikens, auch die Mündung eines Flusses (gleichsem als das breitere Ende desselben), aber die davon gebildeten Postpositionen haben dieselbe Bedeutung wie im Wotjakischen. Was wir oben als die diesen Postpositionen zu Grunde liegende Bedeutung bezeichnet haben, das scheint doch auch im Syrjänischen wenigstens in dem zusammengesetzten Worte Pelbin noch zu liegen; diess heisst nämlich die Wange, welche vielleicht darum so genannt wird, weil sie der dem Ohr (pel') zunichst liegende Theil des Antlitzes ist. Auf ähnliche Weise nennen die Wotjaken die Schulter pel'pun, eigentlich Ohrende, oder was am Ende des Ohres sich befindet.

Din'a, "zu, ad", z. B. Ma. 2, 3 lyftvljamy, so bin'a, sle kamen zu ihm — 9, 20 waizy-no soa bin'az, und sie brachten ihn zu ihm — L. 6, 19 so böra moc'at falvt fuschtyz futs'sys'tyny so bin'a, darauf suchte das gause Volk ihn anzurühren (nach der Tränischen Construction solcher Verba statt des im Wotjakischen sonst gewöhnlicheren börda, s. § 180).

Dinin, "bei", z. B. L. 7, 28 posciez inmar dinin soles' be zim, der Kleinste bei Gott ist größer als er. — Häusiger braucht man dasur bordyn oder doryn.

Dinis', "von", z. B. L. 11, 8 ugmynys'fy so dinys', er g nicht von ihm — 13, 27 foschfä mon dinis'tym, geht von mir J. 1, 6 is'temyn wal inmar dinis'en, er war geschickt von Gott

Din'oz', ,, bis zu", z. B. L. 10, 15 shutem (st. dshutem) bin'oz', bis zum Himmel erhoben. — Auch statt dieser und vorigen Postposition braucht man gewöhnlicher doroz' und dori

§ 183. Dor scheint identisch mit dem syrjanischen (Rand), wotj. dur, z. B. Ma. 6, 47 fo acis ognas zarizien dur er selbst (war) allein an dem Rande des Sees - M. 9, 20 tyz dis'ezlen duraz, sie berührte den Rand, Saum, seines Kleic Wegen des Vocalwechsels vergleiche man die tscheremissisc auch wohl zu einem und demselben Stamme gehörigen Post sitionen dyraschta, dyrba, doran, dorate, dure. Man könnte den angeführten Beispielen vielleicht durpn für die weiter un stehende Postposition selbst halten, wenn nicht die Verbind mit dem in der Rection der Postpositionen sonst ganz un wöhnlichen Adessivsuffix eher das selbständige Substantiv d: sehen liesse. Eine andere Stelle, Ma. 4, 1 nosch zarig duron schetnun futs'fnz, er fing wieder an zu lehren am Ufer des S (am See) - legt wegen dieser Construction ohne Suffix di Vermuthung noch näher, besonders wenn man vergleicht 5 aciz wal zariz doryn, er selbst war am See. — Auch im Evar lium des Lucas kommt die Form dur so vor, dass man sie die Postposition zu nehmen hat, z. B. 8, 12 fiziempn f'ures dur neben dem Weg gesäet - 8,27 schur dura, an den Fluss; sonst aber ist in den Postpositionen durchaus die Form dor vorherrschende.

Dora, "zu, ad", z. B. Ma. 1, 32 waitjam so dora sylis'js wiz'temjosza-no, sie brachten zu ihm Kranke und Wahusins — 9, 35 puss'em böra das sys dyschets'sys'josza doraz atiz, m dem Niedersitzen rief er die zwölf Schüler zu sich — M. 2 su matets'syzy Jirusalim dora, als sie nahe kamen zu Jerusal — Auch wie borda bei den Zeitwörtern, welche ein "Berühs Ansassen" bedeuten, z. B. Ma. 10, 8. aslaz syschno dora l'atys' er wird sich an sein Weib hängen, seinem Weibe anhangen.

Dornn, "an, neben, bei", z. B. Ma. 4, 15 f'ures dornn

g'empu, bei dem Wege gesäet — 5,21 aciz mal zariz bornn, er selbst war an dem See.

Dorys', "von", z.B. Ma. 7,6 sulemez sojoslen mon dorys' fib'styn ula, ihr Herz ist weit von mir — 8,33 foschty mon dorps'ym, satana, gehe von mir, Satan.

Dorti, "an ... vorbei, an ... hin, z. B. M. 20, 30 tylpsa Sisueles sojos dorti mynemza, als sie hörten Jesu Vorbeigehen en ihnen (dass Jesus an ihnen vorbeiging) — Ma. 15, 29 dortiz stisijos, die an ihm vorüber Gehenden. — Es kommt auch vor strisijos, die an ihm vorüber Gehenden. — Es kommt auch vor strisijos, die an ihm vorüber Gehenden. — Es kommt auch vor strisijos, die an ihm vorüber Gehenden. — Es kommt auch vor strisijos, an seinem Fusse stehend. — M. 26, 67 c'apsylpzy sojos pel' dorti, sie schlugen ihn an's Ohr.

Doroz, "bis an, bis zu", z. B. Ma. 15, 33 fmat'ati tschashn pen'mpt uspz usungs tschas doroz, um die sechste Stunde war eine Finsterniss bis zur neunten Stunde — M. 22, 26 oziik kyktätiezno füjn'maticz-no sizimati doroz, eben so der zweite und der dritte bis zum siebenten.

§ 184. Dyr, die Zeit, z. B. L. 14, 17 fu muiz stieffon dyr, als die Essenszeit gekommen war, — steht sehr gewöhnlich im Adverbialcasus dyrja als eine Postposition "während, bei, zur Zeit", wie das syrjänische dyrji und das tscheremissische godam, beide von dem gleichbedeutenden Worte gemacht das erste auch von demselben Stamme. Ma. 2, 19 suan dyrja suncijos worgoron azin mizjalo-wa, sasten während der Hochzeit die Hochzeitgäste vor dem Bräutigam, in Gegenwart des Bräutigams — M. 2, 1 Irod esse dyrja, zur Zeit des Königs Herodes — 17, 22 usen dyrjazy Galiscjain, während ihres Ausenthalts in Galisa — und so sehr gewöhnlich beim zweiten und vierten Verbalnomen (s. § 119 u. 124). Pleonastisch steht es Ma. 12, 2 dyryz dyrja, während der Zeit — und zugleich unrichtig mit dem gleichbedeutenden Incssiv J. 13, 30 üin dyrja, in der Nacht.

\$ 185. Inty, ider Ort, die Stelle, kann — ähnlich dem deutschen "anstatt" — im Inessiv als Postposition gebraucht Werden, intvin, "anstatt, für", z. B. M. 14, 5 prorof intyin wostish sod, sie hielten ihn für einen Propheten.

§ 186. Jord bedeutet eine Gegend, Umgegend, wie M. 2. 16 leziz wiiny Wistejemyn woc'ak jordaz-no solen wan' pijos, er schickte zu tödten die in Bethlehem und seiner ganzen Umge-

gend befindlichen Knaben. - Als Postposition kommen der in -- essiv und Illativ vor.

Jorfy, "in, nach", z. B. M. 2, 22 wötosa bon tosemez tylyz, foschlyz Galileja muz'em jorsy, träumend hörte er einen Besehl, (und) ging in das Land Galiläa.

Jorsyn, "bei, um", zunächst vom Orte wegen der Grundbedeutung des Wortes, z. B. M. 4, 18 wetlysa Gastleja zariz jors, yn adziz syf n'un'josyz, am See von Galiläa wandelnd sah er zwei Brüder; — aber auch auf die Zeit übergetragen, z. B. Ma. 16, 2 systo soros wysä schundy disusphan jorsyn, sie kommen zum Grabe um Sonnenausgang.

§ 187. Roshā (syrjān. leshō), "bei, unter", verwandt mit dem finnischen fessen, z.B. M. 16, 8 mar malpas'fody asdā soshā, was denkt ihr bei euch selbst; — auch in einer figürlichen Bedeutung wie M. 4, 4 n'an' soshā ginā uzul ad'ami, der Mensch lebt nicht bloss von Brot.

§ 188. Rotht ist mir in dieser einfachen Form als Nomen nicht vorgekommen, sondern nur im Inessiv und Elativ als Postposition. Ausserdem ist fothtaf ein Adverb, "umher" (Ma. 5, 32 — 6, 55), und fotht selbst, wohl zunächst ebenfalls als Adverb gedacht, ist auch Postposition, "wegen, von, de", z. B. M. 5, 6 fumas'funn fumann-no schoner fotht, hungern und dursten wegen, nach, der Wahrheit — '6, 28 dis'fut fotht mat fulmas' fus' fod, was bekümmerst du dich wegen der Kleidung — 12, 46 anajez mynjos-no solen spluzu jurt ferson, soin weras' fon fotht, seine Mutter und seine Brüder standen hinter dem Hause um mit ihm zu sprechen (vgl. § 124).

Rothryn wird in der localen Bedeutung des Adverbs fostyraf gebraucht, also "um", z. B. Ma. 1, 16 wetlonaz Galileja zasriz fotyryn adziz Simonzā, beim Wandeln um den galiläischen See sah er Simon — 5, 31 adze'fod acid fyzi falyf ton fotyrad n'urjae'fo, du siehst selbst, wie sich die Leute um dich drängen.

Rotyrys' wird in gleicher Bedeutung mit dem einfachen fotht gebraucht, z. B. L. 10, 34 furabzij so fothtys', er bemühte sich um ihn, seinet wegen.

§ 189. Ruspyn (syrjän. fostyn), "unter, zwischen, in, inter", z. B. Ma. 15, 40 wylyljam otyn fyschnojos-no . . . fudjos fuspyn wal Maria-no, es waren dort auch Weiber, unter welchen auch Maria war — 6, 3 akyjosyz-no solen tatyn öwyl-a mi kuspam,

sind nicht seine Schwestern auch hier unter uns — 9, 33 ma f'erps' f'ures wylyn mynysa kuspad keneschady, worüber beriethet ihr euch unter einander auf dem Wege gehend — M. 23, 35 kudza ti wiidy cerkyn wös'jaton inty kuspyn, welchen ihr getödtet habt im Tempel zwischen dem Opferplatz.

Ruspy entspricht denselben deutschen Präpositionen wie das vorige, aber auf die Frage "wohin", z. B. Ma 4,7 mufet leges" pu fuspy usig,] anderes siel zwischen die Dornen — 7,31 lytty Galileja zariz borda desapol suspy, er kam an den galiläischen See in die Dekapolis.

Andere Casus als diese beiden sind mir als Postposition nicht vorgekommen, als Adverb jedoch findet sich noch der Penetrativ fuspäti, "zugleich, mit einander" (M. 25, 9).

- \$190. Ruzja (syrjän. eben so) "auf, längs", ist der Adverbialcasus von fuz, lang, Länge (L. 6, 10), also eigentl. "nach der Länge", z. B. Ma. 10, 52 munuz surce fuzja Jisus seru, er ging auf dem Wege hinter Jesus M. 21, 8 musetjos nosch pist, pules ulwajjos mandususa fujazy surce fuzja, und Andere hieben Zweige vom Baum, und warsen (sie) auf den Weg.
- \$191. Las'an, "wegen, von, de", mag wohl nicht überall gebräuchlich sein, da es im Matthäus wohl öfters vorkommt, im Marcus aber gar nicht, und kann auch mit den gleich bedeutenden f'erps', ponna ersetzt werden (s. unten). M. 2, 8 mps nhia umojaem toda nunn las'an, hingehend erkundiget euch besser nach dem Kinde — 2,16 leziz wiinv . . . wan' pijos . . . fpt ara wnemzes foles' pokcijosia no, mapun las'an, kudza todyz nodo murt-1081e6', er liess tödten alle Knaben, die zwei Jahre erreicht hatten und die kleineren, wegen der Zeit, mit Rücksicht auf die Zeit, welche er von den weisen Männern erfahren hatte -17, 13 sofv dyschets'fys'jos walazy soles' weramza Joann c'ukundy. the' las'an, da merkten die Schüler, dass er von Johannes dem Täufer sprach. — Seltener steht es gleich dem Ablativ, gleichan als eine Verlängerung von dem Suffixe desselben ähnlich der im Elativ vorkommenden (vgl. § 12), z. B. M. 11, 12 Joann Porms'len wapun las'an ta c'ofb, von der Zeit Johannis des Täufers bis jetzt.
- § 192. Les'ana, wird zum Theil als Adverb gebraucht, wie Ma. 6, 4 prorofly nofytyn-no uglu ici spez assaz worde'sem pastaz les'ana, dem Propheten geschieht nirgends geringe Ehre

ausser in seinem Geburtslande — zum Theil aber auch als Poposition, M. 5, 13 so nenosytsino uziara pedlo suscitem les'ana, taugt nirgends hin ausser dem Hinauswersen — Ma. 2, 26 n'ar siiz . . . sudzā popjos les'ana nosinly-no siiny sosymtā, er ass subrot, welches ausser den Priestern Niemandem zu essen erlaist (als Adverb construirt würde es hier popjosity ersorder Wohl nur durch ein Versehen steht L. 8, 51 sana st. les'a özlez' nosinly-no pyryny Petr sana, er erlaubte Keinem hinein gehen ausser Petrus.

\$ 193. Bal (syrjän. pow), Seite, Gegend, z. B. M. 23, cilfyt farps'fody pedlo palza gina tus'tyles', ihr machet rein die Aussenseite des Gefässes - Ma. 6, 1 otys'en potysa ly aslaz words'fem palaz, von dort ausgegangen kam er in seine € burtsgegend - giebt im Inessiv, Illativ und Elativ Postposit nen. Auf dieselbe Weise können auch die von demselben Wo in Verbindung mit einem Adjectiv gemachten adverbialen A drücke (rechts, links) gebraucht werden. Diese genannten sus haben den Vocal a st. p, ob diess aber eine Ausnahme der gewöhnlichen Casusform ist, oder ob neben pal vielles noch ein pala existirt, etwa statt palla (s. § 243), in welch nach dem Endvocal der Vocal des Casussuffixes ausgefall wäre (vgl. § 20), kann ich nicht entscheiden. Mir ist aus in diesen Postpositionen ein Wort pala = pal nicht vorgekc men; es scheint aber wohl am natürlichsten ein solches v auszusetzen.

Palan, "in", Ma. 1, 39 dyschetyz sinagogajosyn bolak Seleja palan, er lehrte in den Synagogen in ganz Galiläa. — serbialisch steht es M. 16, 22 palan ätisa soa Petr, indem Pet ihn bei Seite rief.

Pala, "in, nach, zu", L. 10, 22 börets'fysa dyschets'fys pala, sich wendend zu seinen Schülern — M. 14, 19 uts'fysa pala, zum Himmel aufblickend — Ma. 1, 14 lyftyz Jisus Galil pala, Jesus kam nach Galiläa — 10, 37 lez' mil'emez ton don putsiny, odygly bur si palan, odygly paljan palad, lass uns new dich uns setzen, den einen zur rechten Hand, den anderen deiner Linken — J. 21, 6 kuschtä falton pysh bur pala, were das Netz rechts vom Schiffe.

Palas', "von, aus", Ma. 3, 7 so börys'az uno falyt Galile palas' Judeja palas'-no mynyzy, ihm folgte viel Volk aus Galil

s Pe

na, e

n'a:

55 b

: rluk

d eni

2 1

eim

13.5

elis Ge iis en und Judia — 13, 14 fu-få abz'odn schoner palas' palents'femzä, wenn ihr sehet das Weichen von der Gerechtigkeit.

\$194. Hönna hat im Deutschen dieselben Bedeutungen wie das damit identische syrjänische ponda, nämlich 1) "für", sowohl in dem Sinne des griechischen Dat. commodi als auch der Priposition årti, z. B. Ma. 16, 3 fin pogyrtoz mi pönnam izzä ös bordys'tyz, wer wird für uns (uns) wälzen den Stein von der Thür — M. 6, 19 önt'utalä as pönnady man' burdez muz'em mylyn, sammelt für euch (euch) eure Habe nicht auf der Erde — L. 9, 33 les'tom tüjn' twază, odygzā ton pönna, odygzā-no Moisej pönsna, odygzā-no Jlia pönna, wir wollen drei Hütten machen, eine für dich und eine für Moses und eine für Elias — M. 27, 10 sonzy soisesyz gorschot les'tys'sen muz'em pönna, sie gaben sie für das Land eines Topsmachers.

- 2) "Wegen", Ma. 7, 29 ta fyl pönnad myn, schajtancz potyzni, wegen dieses deines Wortes gehe, der Teufel ist schon hinaus gegangen —; über den Gebrauch von pönna in dieser Bedeutung bei den Verbalnomen vgl. § 119 und 124.
- 3) "Von, in Betreff, de", Ma. 1, 30 soluit solv meray so ponna, sogleich sagten sie ihr von ihm 14, 71 mon ugtobs'ty ta ad'amiez kudyz ponna meras'sody, ich kenne den Menschen nicht; von welchem ihr sprechet 5, 30 Jisus aciz schobs'syz as ponnaz, tscho soles' kushimez potyz, Jesus selbst fühlte von sich, dans eine Kraft von ihm ausgegangen war. Hieher gehört auch die Redensart Ma. 5, 7 ma ush tynad mon ponnam, was ist dein Geschäft in Betreff meiner, d. h. was hast du mit mir zu schaffen.
- 4) In Bitten und Beschwörungen steht dieselbe Postposition bei dem Gegenstand, auf welchen hinweisend man die Bitte ein dringlicher machen will, im Deutschen "bei, um ... willen", z. B. Ma. 5, 7 fulworps'fo thund inmar ponna, önschugty mona, ich bitte dieh um Gottes willen, ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich micht M. 26, 63 whys' inmar ponna, wera mil'emly, beim höchsten Gotte, sag uns.
  - § 195. \$31 wird in derselben Bedeutung gebraucht wie das oben schon vorgekommene fußp, kommt aber wohl eben so wenig wie dieses anders vor als in den als Postpositionen gebrauchten Casus.

Boly, "unter, in, inter", Ma. 5, 13 potpsa schajtanjos pp-

ryzy pars'jos poly, die Teufel, nachdem sie ausgefahren war gingen in die Schweine. — Im vorhergehenden Vers steht für pars'jos putschip.

Polyn, "unter, bei", Ma. 14,7 nac'arjos prat ti polad! Arme sind immer unter euch — M. 4, 23 emjasa fashdoj c'e woc'at-no wis'onjosy ad'amijos polyn, heilend jede Schwäche alle Krankheiten unter den Menschen — 22, 25 wal mi postim mynjos, es waren bei uns sieben Brüder.

Põlys', "von, aus, französ. d'entre", Ma. 3, 14 sojos sys das sys apostol byriz, aus ihnen wählte er zwölf Apostel Sehr häusig steht diese Postposition in dem Sinne eines par ven Genitivs der classischen Sprachen, z. B. Ma. 14, 47 c fin-sä sylvs'jos pölys' bas'tysa siaz schpagazā, irgend Einer den (da) Stehenden, sein Schwert in die Hand nehmend — 14, 28 fin ti pölys'tydy, wer von euch.

Polty, "durch", M. 12,1 so dyrja potaz Jisus fiz'em spjos polty, zu dieser Zeit ging Jesus durch besäete Felder.

§ 196. Puñ, das Ende, giebt ein Paar Postposition welche in gleichem Sinne gebraucht werden wie die von avorhergehenden Stamme abgeleiteten.

Punn, "unter, inter", J. 13, 35 gashas'thja-kā ulody nady, wenn ihr liebt unter euch.

Puñy8', "von", J. 16, 5 nofin-no ti puñy8' ugjua8'få mo Keiner von euch fragt mich. — Ausserdem ist puñy8' Adv von einer mit dem Stamme näher verwandten Bedeutung, nilich "nachher", z. B. Ma. 9, 39 so farem böra puñy8if monā sp ugfar, nachdem er diess gethan hat, wird er mich nachher ni verunehren — und in demselben Sinne dann auch als Post sition, z. B. in dem adverbialen so puñy8', nach diesem, darna darauf (M. 4, 17).

Bunnt, ein von demselben Stamme gebildetes Advesteht als Postposition "gegen, wider", z. B. M. 18,21 seinst faroz mon punnt, wenn er Sünde thut gegen mich — 18,15 punnt, gegen dich.

§ 197. Butsch, das Innere, st. putsch, mit abgewonnem i nach § 9, z. B. M. 23, 26 cilst far azion putschza tue thi mache zuvor rein das Innere des Gefässes — 7, 15 putschin ihrem Inneren — 12, 35 putschingt aus seinem Inneren. In den drei Localcasus der zweiten Reihe giebt es sehr

wöhnlich gebrauchte Postpositionen, eben so wie das syrjänische putsche putsch

Butschen, gewöhnlicher putschen, "in", Ms. 7, 18 ma-fä pedios' pyrä ad'ami putschen, so schetem uztar, was von aussen in den Menschen geht, das macht nicht unrein — 6, 29 bas'tyzy mugorzā soles', ponyzy-no foros putschen, sie nahmen seinen Leib, und legten ihn in ein Grab — 14, 20 sudyz tschotsch monchym stal putschen seinen Leib, wer mit mir zugleich die Hand in das Sals steckt.

Butschfyn, "in", Ma. 3, 22 so putschinn Beelzewul wan', In ihm ist Beelzebul — 9, 50 med luoz ti putschiad slal, in euch eei Salz — 3, 30 wan' solen putschiaz schaftan lul, es ist in ihm ein teusliecher Geist (mit etwas abweichender Construction solen st. so).

Butschins', "aus", Ma. 13, 19 tala s'ulem putschins' siz'es mez, er raubt aus dem Herzen das Gesäete — Ma. 5, 8 pot ta ad'ami putschins', geh heraus aus diesem Menschen.

\$198. Pyr kommt im Syrjänischen vor in der Bedeutung, durch", im Wotjakischen ist mir nur der Penetrativ davon, pyrti, vorgekommen in derselben Bedeutung, sowohl in dem eigentlichen localen Sinne, als auch in dem abgeleiteten, wo es ein Mittel bezeichnet, z. B. M. 19,24 umojgem duely men' pel' pyrti potyny bajly inmarlen dun'cā pyrytoz', es ist leichter einem Kameel durch ein Nadelöhr zu gehen, als dass ein Reicher in Gottes Reich kommt — 18,7 jelyt so ad'amily sin pyrti mydian' lystå, wehe dem Menschen, durch den Verirrung kommt.

§ 199. Bydes, der Boden (M. 16, 18), wird im Illativels Postposition gebraucht, pydfy, wie putschty, z. B. M. 18,6 kufchtysal sog zariz pydsy, man würde ihn in's Meer werken.

\$200. S'er (syrjän. för) ist ein Stamm, von welchem ein Adverb und die schon mehrmals da gewesenen Localcasus als Postpositionen gebraucht werden, und welcher vielleicht in fer (fremd, auswärtig, M. 4, 10. 11 — M. 25, 38) selbst noch im Gebrauch ist.

G'erlon, als Adverb "hinten", als Postposition "hinter", B. M. 12, 46 anajez wynjos-no folen sylnyn jurt serson, soin westen fotyr, seine Mutter und seine Brüder standen hinter Hause, um mit ihm zu sprechen.

G'era, f'erp, "hinter, hinten nach, zu", M. 26, 71 fo bon

potyfyz fapfa s'erä, adziz soa fyftätiez, als er aber hinter die Th (vor die Thur) ging, sah ihn ein Zweiter - 26, 58 Bett fib fys'en so s'era myna wal, Petrus ging von Ferne hinter ihm h (folgte ihm) — Ma. 12, 8 futysa soa wiizy-no fuschtyzy-no fer er f'ery batc'ais'tyz, nachdem sie ihn ergriffen hatten, tödteten s 🗃 ihn, und warfen ihn hinter den Zaun aus dem Garten — 14, 🗰 9 sojos füjfyjas'fyny futs'fyzy werazy-no soly ogez ogez s'ery, sie fi == 1gen an traurig zu werden, und sagten ihm Einer nach dem 🗛 🖚deren. - Mit den Zeitwörtern, welche ein "Gehen" bedeute n, drückt es wie börns' das deutsche "folgen" aus, wie oben der Stelle M. 26, 58, oder Ma. 2, 14 foly-no wergz: lyt mon 🕶 🗸 ram, und er sagte ihm: folge mir nach — so sultysa mynny b rp8'az, dieser stand auf und folgte ihm nach. Wo von eine m begränzten Raume die Rede ist, da kann man das fern oft elben so gut "vor" wie "hinter" übersetzen, weil es nur darauf ankoma auf welche Seite man sich selbst dabei in Gedanken versetzet. Wir würden z. B. in den oben angeführten Beispielen tapta l'er 7, jurt s'erlon eher übersetzen "vor die Thur", "vor dem Hause -"; es soll eigentlich nur überhaupt das aus dem begränzten Rau Ausgeschlossene bezeichnet werden, also jurt' ferion, ausserh des Hauses, oder Ma. 8, 23 fütig kutysa sintemza pottyz soa graf'erp er ergriff den Blinden, und führte ihn zum Dorfe hina wa - Bei den Verben, welche "nehmen" bedeuten, würden w wo das Nehmen ein Mit- oder Beisichhaben beabsichtigt, st 9 "hinter" lieber "mit" oder "zu" dafür setzen, z. B. M. 10önbas'ta f'erady ne garnieg ne agwes'eg, nehmet mit euch weck er Gold noch Silber — Ma. 5, 40 s'eraz bas'ta aiza-no mumiza nylles', er nimmt mit sich den Vater und die Mutter de Mädchens.

G'eryn entspricht nach dem über sern Gesagten u nach dem Verhältniss des Inessivs zum Illativ dem deutsch "hinter (vor), ausserhalb" oder "bei", z. B. Ma. 2, 2 öß ser öjwas-ni inty falysty, hinter (vor) der Thür war nicht mehr Platts für das Volk — 1, 45 usy far sernn falystem azin, er lebte hiter (vor, ausserhalb) der Stadt in der Einöde — 16, 14 dong dyschets'sys'josiv diest sernn uson dyrja adzistyz, den else Schülern erschien er, während sie hinter dem Tische sassan (vielleicht nach einem gewöhnlichen Russicismus st. bei Tische oder am Tische).

S'ern 8' bedeutet gewöhnlich dasselbe wie las'an (s. § 191), also "von, wegen, über, in Betreff, de", z. B. Ma. 1, 28 disogno slame so sericht von ihm aus in ganz Galiläa herum — 14, 9 mar-så so sareht von ihm aus in ganz Galiläa herum — 14, 9 mar-så so saremyn suoz, solen ta dz'ec' ush ses'tem s'ern8', was sie gethan hat, wird gesagt werden, dass sie dieses gute Werk gethan hat (vgl. § 119) — 2, 18 Farisejjossen dyschets'sh8'jossen wizja8', sone ut'em s'ern8' systyljam sudyz sucraso soly, in Betreff des Fraten Haltens der Schüler der Pharisäer kamen Einige zu ihm, sugten ihm; — so nach walestyny, belehren (M. 15, 15), sphny, hören (Ma. 5, 27), c'assan, denken, meinen (8, 33), juarny (11, 29).

Tie ke

Ausser dieser gewöhnlichen Bedeutung zeigt seins' in einer gewissen Verbindung auch noch die ausschliessende Bedeutung, welche die beiden anderen Casus haben, nämlich nach dem Comparativ, wo diese Postposition in demselben Sinne für das deutsche "als" gebraucht zu werden scheint wie sonst auch der Ablativ, z. B. M. 11, 22 Sidonly faptigem suos ti serne", es wird Sidon leichter sein als euch — 18, 13 schoner weras so tisedly, unogem soly schum potoz ufmyson ufmys jiromymtäjos serne", wahrlich ich sage euch, er wird sich mehr darüber freuen als über die neun und neunzig nicht Irrenden.

\$201. Schor, die Mitte, z. B. Ma. 14,60 sofn badzim Popez sultusa schoraz juaz Sisusses, da trat der Hohepriester in die Mitte, und fragte Jesus — bildet in denselben drei Casus — das vorige Postpositionen gleich dem syrjän. schor. Sie heiselbe also eigentlich "in die Mitte, in der Mitte, aus der Mitte", aind gewissermassen wie putschfu, putschfun, putschfus ein chdrücklicherer Ausdruck statt der eigentlichen drei Casussussen es selbst. Ausserdem wird aber schor auch als nur überhaupt eine Nähe bezeichnend genommen, so dass die drei davon geldeten Postpositionen auch den Sinn der drei anderen Localus — Allativ, Adessiv, Ablativ — haben können.

Schory, "in der Mitte, in, mitten unter", oder "zu, neen", Ma. 3,3 wera-no fi fösestem ad'amily: lysty kalyk schory,
und er spricht zu dem Menschen mit der vertrockneten Hand:
eritt mitten unter das Volk — 15, 16 soku soldatjos pottyzy sok
abar schory, darauf führten ihn die Soldaten hinaus in den Hof
12, 41 Jisus pussiss schory, uts'kyz syzi kalyk tyrā usso

fo schools 3, Jesus setzte sich neben den Kasten, und sah, wie das Volk Geld hineinzahlte in diesen Kasten. Adverbielisch gebraucht bedeutet schorp noch "mitten durch", z. B. Ma. 15, 38 statanci cersyn ses'sty schorp bydes, der Vorhang im Tempel zerriss mitten durch ganz — daher schorp saryny, theilen (L. 12, 13), eigentl. mitten durch machen.

Schornn, "in der Mitte, in" oder "bei, neben", Ma. 5,27 Jisus s'erns' fylnsa salvs schorn lystyz so din'a, von Jesus hörend ging sie mitten in dem Volke zu ihm — 13,3 ku bön so pusyz pu mõjo gurez mylyn cert schornn, als er aber sass auf dem Oelberg im Tempel — 15,39 sotnis sylnsas sa sast. weraz, der Hauptmann, da er bei ihm stand, sagte.

Schorn's, "aus der Mitte, aus", oder "von", Ma. 14, 36 ortsith ta tschasch mon schorns'thm, lass diesen Kelch vorübergehen von mir.

§ 202. Von dem § 192 genannten pal sind durch Zusammensetzung mit einem Demonstrativ gebildet die adverbialen Ausdrücke tupala, jenseit hin, auf jene Seite, tupalan, jenseits, und tupalas, von jenseit her, z. B. Ma. 4, 35 meraz sojosiy: tupala myshom, er sagte ihnen: lasst uns auf die andere Seite sahren. — Sie stehen aber auch, mit einem Hauptwort in Verbindung gebracht, als Postpositionen.

Tupala, z. B. J. 18, 1 Jisus manns schur tupala, Jesus ging auf die andere Seite des Flusses.

Tupalas', z. B. M. 4, 25 mynnz-no jo borns' uno faint Gas lilejais' . . . Jordan tupalas'-no, es folgte ihm viel Volk aus Galiläa und von jenseit des Jordans.

S 203. Int, Fülle, dient wie im Syrjänischen eine Postposition zu bilden, welche sich auf das Zeitverhältniss bezieht. Im Syrjänischen ist es thrii (wotj. thria), welches mit Verbalnomen verbunden wird in demselben Sinne wie wotjakisch bria und wie sonst auch syrjän. brij. Man könnte wegen dieser gleichen Bedeutung thrii für eine in der Aussprache verhärtete Form von brij halten, so wie auch sonst das d nach starken Consonantlauten in t übergeht; allein eines Theils steht brij auch nach denselben Consonanten wie thrii, und andern Theils zeigt die wotjakische Postposition constant das t, wenn sie auch adverbialisch steht, also nicht einem vorhergehenden Nomen sich eng anschliessend und unter dem Einfusse von

dessen Endconsonanten stehend. Die wotjakische Postposition ist

Tyry6', ,,seit, von ... an", denn mrja, welches eigentlich dem syrjänischen tyrji entspräche, wird nicht gebildet und gebraucht, weil byrja auch da gebraucht wird, wo im Syrjänischen tyrji st. dyrji dient. Beispiele davon sind Ma. 9, 21 Jisus folen aizles' juag: femalas' foly tag' luig? fo werag: pokci tyrys' Jesus fragte seinen Vater: ist ihm schon lange so geschehen? Jener antwortete: von Kindheit an - 10, 20 ta weram fylga pie nal tyrys' praf mon uti, dieses gesprochene Wort habe ich von Kindheit an immer gehalten (potci typys' ist eigentl. seit Kleinem, pinal tyrns' seit Knaben, also wie im Lateinischen a puero, tscheremissisch eben so, erbez'a godichen) - M. 19,20 mera foln: woc' tad pinal tyrys'tym uti, mar nosch ugtyrmy mynym, er sagt ihm: Alles dieses habe ich seit meiner Kindheit gehalten, was noch ist mir nicht genug - 13, 35 dun'e les'tem tyrys', seit Erschaffung der Welt - 1, 17 Dawid tyrys' Bawilona fec'em dorog', von David bis zu dem Ziehen nach Babylon.

Adverbialisch steht thruß' z.B. L. 7, 45 thruß' fyzi mon lusty, seitdem ich gekommen bin. — Dieser Gebrauch ist aber nicht zu loben und wahrscheinlich nur ein Barbarismus; das Bessere wäre in diesem Falle gewiss mon lustem thruß' oder mon lustem börä.

- \$204. Ishosh, c'osh, tosh, je nach den Dialekten, ausserdem wohl noch identisch mit der Endung toz' des Verbaladverbs (§ 135) und in der Bedeutung auch mit dem Suffix oz' des Terminativs, bezeichnet 1) einen Zeitpunkt, "bis", z. B. M. 27,8 soin bön nimats'få so inty wir muz'emen ta nunal c'osh, darum heisst dieser Ort Blutland bis auf diesen Tag 27, 45 swat' zajat tyrys' usmys zajat c'osh, von sechs Uhr bis neun Uhr; 2) eine Zeitdauer, "während", z. B. J. 11, 17 sched'tyz soä nis soj c'osh ini myda guin, er sand ihn schon während vier Tage in dem Grabe liegend Ma. 6, 45 so c'osh ku-få so salvez sez, während dessen, dass er das Volk entliesse.
- \$ 205. 111, das Untere, im Syrjän. eben so, z. B. M. 5, 35 fo bön folen ppd uf intpeg, denn sie ist der Platz unter seinen Füssen (eigentl. seines Fussunteren). Davon sind vier Casus sehr gewöhnlich als Postposition gebräuchtich, zum Theil in derselben Form auch als Adverbe oder Adjective.

Ula, "unter", Ma. 4, 21 so ponna-wa tyl dshuato ol'o tue ulaz ol'o wales ulaz pustyny, zünden sie deswegen ein Licht am um es unter ein Gefäss oder unter das Bett zu stellen — 12, 36 pust mynam bur palam, tynes'tyd tuschmonjosza tynad pyd ulad sched tyt c'osh, sitze zu meiner Rechten, bis du deine Feinde unter deinen Füssen sindest. — Adjectivisch steht es L. 14, 9 sott wozdas'sysa pussy'od ula m'esta, dann wirst du dich schämend dich setzen auf den unteren Platz; — als Adverb L. 4, 9 sutschip ta tys' ula, wirs dich von hier hinab.

Ulyn, "unter", M. 6, 26 uts'fā tylo burdojos in ulyn, seh die Vögel unter dem Himmel — 8, 9 mon fi ulam wan' ofhmas' fys'jos, unter meiner Hand sind Soldaten. — Als Adverb "un ten" steht es J. 8, 23 ti ulyn ulys'josles', mon wylyn ulys'josles' ihr (seid) von den unten Seienden, ich (bin) von den ober Seienden — und als Adjectiv M. 27, 51 fatanci cerfyn fes'jas' fyz fyftati wylyn puñys' ulyn puñoz', der Vorhang im Tempe zerriss entzwei vom oberen Ende bis zum unteren Ende.

Ulys', "von... unter, von, franz. de dessous", Ma. 7, 28 gen og', inmara! punujos-no bon dihef ulys' pijosles' n'an' pyryjosz sto, (es ist) wahr so, Herr! aber auch die Hunde fressen di Brotkrumen der Kinder unter dem Tische.

usti, "unter ... hin, unter ... durch, unter", M. 8, 2 in usti sobas' papajos, die unter dem Himmel hinsliegenden Vögel. — Als Adverb steht es M. 15, 17 woc' mas pyrys' söte was'sa, usti-no pota, alles in den Mund Gehende steigt in de Bauch hinab und geht unten durch hinaus.

- § 206. Bafyt, das arabische, von den Tataren en lehnte Wort für "Zeit", wird im Matthäus so wie das wotjak sche dyrja gebraucht (s. § 184), z. B. M. 20, 3 potyfa-no füju zajat wafyt adziz muzonjosyz muz intyin fylys'josyz, um drei Uh ausgehend sah er Andere auf dem Kaufplatze stehend 27,4 ufmysäti zajat wafyt pottyz Zisus badzim fwarazā, um neun Uh stiess Jesus einen lauten Schrei aus.
- \$ 207. Bal'o, wal'on auch waz'ges, eigentlich Ad verbe, "vorher", wie az'lo, können wie dieses mit dem Ableti verbunden auch für die deutsche Präposition "vor" gebrauch werden, z. B. Ma. 14, 1 fyf nunal wal'o weliftemles, zwei Tag vor dem Osterfest 14, 72 fyf pol atas c'orjamles wal'on, vo dem zwei Mal Krähen des Hahnes, bevor der Hahn zwei Ma

gekräht hat (vgl. § 119) — Ma. 6,33 puben-no woc' (wic') farjosys' bizizy offi, waz'ges-no sojosles' wuisa l'usas'syzy Jisus bin'a,
und zu Fusse liesen sie aus allen Städten dahin, und vor ihnen
ankommend versammelten sie sich zu Jesus.

Batönn kommt in der Evangelienübersetzung auch nur im Matthäus vor, so wie wahrt, und nur mit dieser Inessivendung. Es bedeutet "über", z. B. 3, 16 tani-no so watsun utöhr in, und siehe über ihm öffnete sich der Himmel—27,61 ohn wylnsam Maria Magdalina muzon-no Maria puhsa schaf gu watsun, dort waren Maria Magdalena und die andere Maria über dem Grabe sitzend.

\$ 208. Bog (wofh) entspricht dem syrjän. wodzun, such mes't (finnisch wasta), kommt aber wie dieses auch nur in den als Postpositionen dienenden Casus vor. Es bedeutet ein Bei- oder Nebeneinander wie mehre der schon genannten Wörter.

Bogy, "an, neben", M. 13,4 ogez üsig fures wözy, einiges fiel neben den Weg (in der Parallelstelle Ma. 4, 4 hordő).

Wözyn, "an, bei, neben, mit", z.B. M. 4, 13 fel'thsa-no Nazaretez lysthz suts'syz-no ulyny zariz wözyn, und Nazareth verlassend kam er, und sing an zu wohnen am See — 20, 21 fos ta sys pijosy med pussoy ton mözad, besiehl, dass diese meine zwei Söhne neben dir sitzen — 12, 4 sudjosyz ugsyl wal siiny ne soly ne so mözyn systys welche nicht gebührte zu essen weder ihm noch den mit ihm Kommenden — Ma. 11, 4 sched'tyzy eschaser pizä dumemzä dzezi bordyn sures möshyn, sie sanden das Eselssüllen angebunden bei der Thür am Wege.

Bözns', "mit, bei". In der Evangelienübersetzung findet sich nur ein Beispiel davon, wo es aber als Nomen gebraucht ist, nämlich M. 12, 3 cirdemdy öjwal-ama, mar farnz Dawid fötnz suman dyrja aslaz-no wözns'joslen-no, habt ihr nicht gelesen was David that, als ihn hungerte und die mit ihm (Seienden).

\$ 209. And, syrjan. who, bedeutet das Obere, die Höhe, und giebt in mehren Casus Postpositionen, welche den von ul (s. § 205) gebildeten entgegengesetzt sind, nämlich whlä, whin, whis, whiti, whis; ausserdem kommt auch noch das davon abgeleitete Adverb whlan', "hinauf", als Postposition vor. Neben den drei ersten findet sich im Matthäus und Lucas gleichbedeutend eine etwas abweichende Form, nämlich ilä, ihn, ihn,

welche mit der bei den westlichen Finnen üblichen mehr überein stimmt.

Byla bedeutet 1) "auf, hinauf . . . in", Ma. 1, 10 adzi; inles' pas' farys'femza fwatoj lulza-no dydyf-fad' fo wyla was'fps'. ad, er sah den Himmel sich öffnen und den heiligen Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigend - 8, 23 s'alzisa solen sinmaz. pony, wylaz fijoszā, er spie in sein Auge und legte die Hände auf ihn - 13, 14 fofu Judejain ulys'jos med pegg'ogy gureg mylag, dann mögen die in Judaa Wohnenden auf den Berg fliehen -J. 3, 13 notinut in wyla öztub, foiz gina, kudyz otys' luktyz, Niemand stieg in den Himmel hinauf, nur der, welcher von dort kam. - 2) Wie das syrjänische mylö heisst, es auch "gegen, zu". Ma. 3, 29 fin-fa bon lefatem fyl weralog fw'atoj lul myla, wer aber ein Scheltwort sagt gegen den heiligen Geist - 14,60 fylys'fod-a ma sojos ton wylad weras'fo, hörst du, was sie gegen dich sagen — M. 18, 26 cida mon wylam, woc'-no tynyd tyro, sei geduldig gegen mich, und ich werde dir Alles bezahlen - Ma. 13, 36 medaz witymta dyrja wu til'ad iz'em wylad, damit er nicht kommt zu unerwarteter Zeit zu eurem Schlaf.

Bylyn, "auf, oben ... in", Ma. 1, 19 subjos push wylyn setjosza syschijalo wal, welche auf dem Schiffe die Netze flickten — 4,1 aciz pysha pyrnsa ulyz zariz wylyn, er selbst ging in ein Schiff, und blieb auf dem See — 13, 15 sin-sa nosch sipet wylyn, medaz was'sy sorsa, und wer auf dem Dache ist, steige nicht in das Haus hinab. — Ueber den Gebrauch des wylyn als Adverb "oben", und als Adjectiv, "der obere", vgl. die Beispiele bei ulyn § 205.

Wylys', "von, oben von, oben aus", Ma. 1, 11 fwara in wylys' fylys'fyz, eine Stimme vom Himmel wurde gehört — 5, 13 pars' l'ut bizifa was'fyzy bereg wylys'en zariz putsaty, die Schweineheerde lief, und warf sich vom Ufer in den See — 13, 25 fizilijos ūs'ozy in wylys', die Sterne werden fallen vom Himmel — J. 17, 16 sojos falyt wylys' öwyl, sie sind nicht vom dem Volke. — Als Adverb steht wylys' z. B. J. 12, 28 wylys' sofu twara fylyzy, von oben hörten sie darauf eine Stimme; — als Adjectiv Ma. 5, 7 ma ush tynad mon pönnam, Zisusa, wylys' inmarien pia, was hast du mit mir zu schaffen, Jesus, Sohn des höchsten Gottes; — auch sogar als Substantiv Ma. 11, 10 ssana wylys' wylyn, Hosiannah in der Höhe.

Bylti (wylyti), "über...hin", Ma. 6, 48 üin lystyz sojos din'd zariz wysti mynysa, in der Nacht kam er zu ihnen über den See gehend — 14, 51 solen börns'az mynyz odyg murt bin'; jalts'sysa deraen dolas mugor wylyti, ihm solgte ein Mensch mit einem Tuche verhüllt über den ganzen Leib — 15, 19 shugyzy sed jir wystiz bodyen, sie schlugen ihn über seinen Kops mit einem Stocke — M. 27, 37 saryzy jir wystiz goshtem winowatza soles', sie machten über sein Haupt hin seine Schuld geschrieben. — Als Adverd gebraucht wird es seines comparativen Sinnes wegen mit dem Ablativ construirt wie die oben schon angesührten az'so und was'o, oder wie das entsprechende syrjänische wywti mit dem Elativ, z. B. M. 10, 24 dyschets'sys' wysti öwyst dyschens'ses', war-no wysti öwys as asabases', der Schüler ist nicht über dem Lehrer, und der Knecht ist nicht über dem Herrn (höher als der Lehrer) etc.

Byloz', "bis auf", J. 19,23 deremez wal wurnmta fuemnn woc'af wylps'en muz'em wyloz', sein Rock war ungenäht gewebt ganz von oben bis auf die Erde.

Wyllan', Adverb ,, hinauf" (J. 3, 14 — 4, 35), kann auch als Postposition gebraucht werden gleich bedeutend mit myla, z. B. L. 4, 29 uljazy sod tarys', nuizy gurez myllan', sub gurez mylyn far les'temyn mal, sie trieben ihn aus der Stadt, führten ihn auf den Berg, auf welchem Berge die Stadt gebaut war.

Beispiele von der Nebenform ilä, ilyn, ilys' sind: M. 4,5 soty bas'tä soä schajtan swatoj kara, pukkä-no soä cerklen lipet ilaz, darauf nimmt ihn der Teufel in die heilige Stadt, und stellt ihn auf das Dach des Tempels — 17,1 tubytyz sojoszā disuspyt gurez ilä, er liess sie steigen auf einen hohen Berg — L. 8, 32 otyn woz'malo wal pars'josty (st. pars'joszā) tros gurez ilä (st. ilyn), dort hüteten sie viele Schweine auf einem Berge — M. 10,27 mar weras'fo til'edly pel'ady schwara pottā lipet ilys', was ich euch sage in euer Ohr, verkündet öffentlich von dem Dache herab.

\$ 210. In den Evangelien des Johannes und Lucas sind viele russische Präpositionen gebraucht, als po (L. 1, 45), w (1, 17 — 5, 37 — J. 3, 5), iz (L. 6, 2), bl'a (11, 30), frome (11, 29), pob (J. 1, 50), ot (3, 6), f (18, 24) —, welche hier in dem vorstehenden Verzeichnisse natürlich eben so wenig berücksichtigt sind wie in dem Schema der Declination und Con-

jugation die in denselben Evangelien häufig vorkommenden russischen Casus- und Personalendungen. Eben so wenig übrigens wie zu dieser russischen Flexion waren die Uebersetzer genöthigt zu den russischen Präpositionen ihre Zuflucht zu nehmen, da die wotjakische Sprache, wie wir gesehen haben, selbst einen hinlänglichen Reichthum an Postpositionen besitzt. — In dem eigenen Gebiet des Wotjakischen selbst aber mögen sich noch Wörter finden, die man unter die Postpositionen stellen könnte. Da diese keine besondere Wortgattung bilden, sondern nur umschreibende Ausdrücke sind, welche dem Sinne nach unseren Präpositionen entsprechen, so lässt sich natürlich ihr Vorrath nicht erschöpfend aufzählen. Ich habe mich auf solche beschränkt, für welche sich zugleich aus den Evangelien Belege geben liessen.

## Adverbe.

- § 211. Das qualitative Adverb hat im Wotjakischen eben so wenig wie im Syrjänischen eine vom Adjectiv bestimmt verschiedene Form. Es kann ein und dasselbe Wort bisweilen als Adverb, Adjectiv und Substantiv gebraucht werden. Man vergl. z. B, das Wort schoner in folgenden Stellen: Ma. 2, 17 mon op lyfty schoner murtjosza atinn, ich bin nicht gekommen die gerechten Menschen zu rufen - J. 1, 7 so lyftyz schonerza woz'matyny, er ist gekommen die Wahrheit zu zeigen - M. 21,2 myna gurta, fudny schoner ti azin, geht in das Dorf, welches gerade vor euch (ist). — Das u, welches im Tscheremissischen zum Theil zu Adverbbildung dient, findet sich zwar auch im Wotjakischen aber es dient nicht zur Bildung von Adverben aus Adjectiven sondern nur um unter den Ortsadverben eine bestimmte locale Beziehung zu unterscheiden, wie bedlon, draussen, von pedlo, hinaus; oder es steht auch ohne einen merklichen Unterschied zu machen, z. B. wal'o und wal'on, az'lo und az'lon. (s. unten in dem Verzeichnisse § 222).
- § 212. Unter den auf Ort, Zeit und Weise sich beziehenden Adverben verdienen eine besondere Betrachtung die correlativen. Sie stehen in einer nahen Beziehung zu den Pronomen, und scheinen gewissermassen aus Pronominalstämmen gebildet. Es bezeichnet nämlich auch bei ihnen das f am Anfange

die relative und interrogative oder indefinite Classe, das te state of die demonstrative, no oder neno die negative. Ausserdem haben die Ortsadverbe auf die Fragen "wo", "wohin", "woher", "bis wohin" Endungen, welche dem Inessiv, Illativ, Elativ und Terminativ aus der Declination des Substantivs ent-sprechen. Die eigentlich auf den Ort sich beziehenden Adverbe werden bisweilen wie die Casus, denen sie entsprechen, auch auf die Zeit übergetragen. Das Indefinitum kann auch bei den Adverben wie beim Pronomen durch Vorsetzung von of over das Relativum gebildet werden.

Wir betrachten, bevor wir zu den anderen Adverben übergehen, zuerst diese correlativen etwas genauer.

§ 213. 1. Correlative Adverbe des Ortes. a. Interrogative und relative.

Rytyn, "wo", Ma. 14, 14 fytyn gornicaed, fudaz få men paschază fiis'tysal, wo ist deine Stube, in welcher ich das Osterlamm esse — M. 2, 2 fytyn ali words'fem Judejjoslen esse, wo ist der eden gedorene König der Juden — Ma. 4,5 muset iz wylă üsiz, sytyn ici muz'emez wal, anderes siel auf einen Stein, wo wenig Erde war — 9,44 (sysis'tem tylā), sytyn nomyr sojoszlen ustul, (in das nicht verlöschende Feuer) wo ihr Wurm wicht stirbt — L. 11,1 fu so ol'o sytyn m'estain wösjas'syz, als er irgend wo an einem Ort detete. — Das angehängte sā oder sano verallgemeinert wie dei den Pronomen eden so auch bei sytyn und den üdrigen relativen Adverden die relative Bedeutung oder verwandelt sie in die indefinite, z. B. Ma. 14,9 sytynsä walestemyn suoz ta jewangesiacz, mar-sā so sarokungesiacz, wo nur immer gelehrt werden wird dieses Evangesium, wird sesagt werden, was sie gethan hat.

Rytfi, "wohin", J. 3, 8 ugtods'fy (st. udtods'fy) fyths' lyftä Tytfi-no mynä, du weisst nicht, woher er kommt und wohin er Scht — Ma. 14, 14 fytfi-fä fo pyroz, meralä funofaly fo juriles', o er hineingeht, saget dem Herrn dieses Hauses — L. 9, 57 inmarä, mon ton l'ery myno fytfi-fäno ton mynod, Herr, ich werde dir nachgehen, wohin nur immer du gehst.

Rytys', "woher, von wo", Ma. 6, 2 fytys' foly tatiche fots's tem, woher ist ihm solches gegeben — 8,4 fytys' tatyn falyfrem azin sched'tom n'an', woher sollen wir hier in der Einöde Brot anden — J. 11,55 tros of'o fytys' lyftysy, Viele waren von hier

und da gekommen — 3, 8 ugtode'fy (st. udtode'fy) fytye' lyfta, du weisst nicht, woher er kommt.

Rytsioz', "bis wohin", kommt in der Evangelienübersetzung nur als Adverb der Zeit vor, "wie lange", z. B. M. 17, 17 ossontem s'elyso myshy! sytsioz' ulo til'edyn, ungläubiges, sündiges Geschlecht! wie lange werde ich bei euch sein — Ma. 2, 19 sytsioz'-să luoz sojosyn icimen mais murt, uglu sojosyn wizjany, so lange der Bräutigam bei ihnen ist, müssen sie nicht fasten.

Die Verbindung dieser und der nachfolgenden relativen Adverbe mit dem Obersatze bietet keine Schwierigkeit dar. Es kann das Demonstrativ fehlen oder hinzugesetzt sein, der relative Satz dem Worte, auf welches er sich bezieht, voranoder nachgestellt sein, Alles wie es schon beim relativen Pronomen erwähnt worden.

§ 214. b. Demonstrative. Die mit o anfangenden beziehen sich auf die Ferne, die mit tanfangenden auf die Nähe.

Dtyn, "dort", Ma. 1, 13 otyn so usyz nison nunal, dort war er vierzig Tage — 9,7 pisem-no otyn suiz mushertysa sojosza, und eine Wolke entstand dort, indem sie sie beschattete.

Otsi (ot'), "dahin", Ma. 1, 45 ulyz kar seryn . . ., otsi-uo so dora lyktylyzy myd myd palas", er hielt sich auf ausserhalb der Stadt, und dahin kamen sie zu ihm von allerlei Seiten — 10, 15 skin-fä weramez . . . sanä ugpon pinal samen, soiz uzpyr otsi, wer nicht das Gesagte annimmt wie ein Kind, der wird nicht dahin gelangen — 10, 26 finsen suoz-na ot' pyryny, wer kann noch dahin gelangeu. — Wie der Illativ bisweilen gebraucht wird, wo wir nach unserer Vorstellungsweise den Inessiv erwarten würden, so steht auch otsi wohl für otyn, z. B. M. 2, 9 wetlysa-no dugdyz otsi, kytyn nuny wal, und wandelnd blieb er stehen da, wo das Kind war.

Otys', "von dort, daraus, daher", Ma. 1, 19 otys'en öshyt ortsisa nosh adziż Jasowsa, von dort etwas weiter gehend sah er den Jacobus — 6, 1 otys'en potysa systa assaz words'sem palaz, von dort ausgegangen kam er in seine Geburtsgegend — 8, 27 mynyz otys' Jisus assaz dyshtets'sys'josenyz, Jesus ging von dort wit seinen Schülern — 14, 23 tschaschaez-no bas'tysa s'otyz sojosty, woc'nazy (wic'nazy)-no otys' juizy, und den Kelch nehmend gab er ihnen, und sie Alle tranken daraus.

Tatyn, "hier", Ma. 6, 3 afpiosyz folen tatyn ömpl-a mi

hispam, sind nicht seine Schwestern hier unter uns — M. 17,4 biet mil'emly tatyn, uns (ist) wohl hier.

Latsi, "hieher", Ma. 11, 3 kyldysin sod kura, disog nosch switch boren is'toz, der Herr verlangt es, und wird es sogleich wieder hieher zurückschicken — M. 8, 29 lyktyd tatsi dyryz muistoj' kuradzityny mil'emez, du bist hieher gekommen, bevor die Zeit gekommen ist, uns zu quälen.

Zatys', "von hier", L. 4,9 sched'tek inmarken piez, kutschin tarky' ula, (wenn du) vielleicht Gottes Sohn (bist), wirk dich von Paier hinab — J. 18, 36 carstwo mynam tatys'en öwyl, mein Reich Lat nicht von hier. — Auf die Zeit übergetragen ist es "von Jetst an", L. 5, 10 önkyscha, tatys'en kuts'kod kutyny ad'amijosza, Kurchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen kangen.

Pronomina immer mit dem negativen Verb verbunden, und entathen aus den relativen Adverben durch Vorsetzung der Sylben no oder neno (syrj. nö, ninö), und zur Verstärkung wird auch noch no angehängt, wie im Tscheremissischen at, also notystyn (nenotytyn) oder notytyn-no (nenotytyn-no), "nirsends", notytst u. s. w. "nirgends hin", notytyst u. s. w. "von nirgend her", z. B. Ma. 6,4 prorotly notytyn-no uglu ici spez asstaz wordstem palaz lestana, einem Propheten geschieht nirgends seringe Ehre ausser in seinem Geburtslande — M. 8, 20 adrami di schunano-sad inthez nenotytyn ugschedty, des Menschen Sehn sindet nirgends Platz wie zum Ruhen — 5, 13 so nenotytsi-no uzsiara pedlo fuschem sesana, es taugt nirgend wohin ausser dem Wegwersen.

§ 216. 2. Correlative Adverbe der Zeit. a. Interrogative und relative.

Ru, "wann, wenn, als, da", Ma. 2,20 muozy nunaljos, fufa talas' foz soios bordys' morgoron, es werden die Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen wird — 13,4 mera: misl'em, fu ta luoz, sage uns, wann diess geschehen wird — M. 25,38 fu adzimp tona s'er murt pyrtymp-no, wann haben wir dich als Fremdling gesehen und ausgenommen — 26,1 fu dugdyz Iisus moc' as sylles', meraz as dyschets' sys'josly, als Jesus ausgehört hatte mit seiner ganzen Rede, so sagte er zu seinen Schülern — Ma. 8,1 so nunaljosyn su l'usas' syzy tush uno falys, in jenen Tagen, da sich versammelt hatten sehr viele Leute —

4.31 fusa soa muz'emaz merto, so woc' (wic'at) kidnsles' pokcigem lua, wenn man es in die Erde säet, so ist es kleiner als aller Saame.

Ryzi (vgl. § 219) steht auch bisweilen als relatives Adverb der Zeit, s. § 222.

## § 217. b. Demonstrative.

Sofu (sofy), "dann, damals, da, darauf", Ma. 11, 29 was son mon til'es'tyd jualo odyg fyl s'erys', werala mynym, sofu monno weralo til'edly ma erysen mon tad les'tys'so, ich werde euch vorher über ein Wort fragen, sagt (es) mir; dann werde auch ich euch sagen, mit welcher Macht ich diess thue — 2, 20 kn-få talas'soz sojos bordys' worgoron, sofu wizjalozy, wenn von ihnen genommen wird der Bräutigam, dann werden sie fasten — 2, 2 sofuis falys sosem und s'usas'syzy, tschto ös s'eryn djwal-ni inty sas lyky, da versammelten sich so viel Leute, dass vor der Thür sür das Volk nicht mehr Platz war — M. 2, 7 sofy Frod lutsche sem åtisa nodo murtjosyz turta wal sojosses' todyny potemza sizilisles', da berief Herodes heimlich die weisen Männer, und wollte von ihnen ersahren das Hervorgehen des Sterus.

## § 218. c. Negative.

No fu-no (neno fu-no), "nie, niemals", Ma. 2, 12 no fu-no tatsche ushez adzemmy diwal, nie haben wir solche That gesehen — 9, 41 solen esepez no fu-no uzysch, sein Lohn wird nie verloren gehen — M. 7, 23 so fy bon weralo sojossy: mon neno fu-no til'edyz ditod, danu aber werde ich ihnen sagen: ich habe euch nie gekanut.

§ 219. 3. Adverbe der Art und Weise. a. Relative und interrogative.

Ryzi, "wie", Ma. 2, 7 fyzi ta inmar serys' mydlan' wera, wie spricht er von Gott Falsches — 4, 27 iz'ano sultano üinno nunazano, syzi bon sidysez pota budano syzi, aciz ugwala, er schläst und steht auf bei Tag und bei Nacht, wie aber der Same hervorgeht und wächst, merkt er selbst nicht — 1, 44 bydesty aslaz s'uzjas'sem ponna syzi sosyz Moisej, thue deiner Reinigung wegen, wie Moses beschlen hat — 12, 31 jaraty matys'zā asles'iyd syzi-sā aszā (st. asdā) jaratys'sod, liebe deinen Nächsten, wie du dich selbst liebst — 11, 18 sylysa taā sniga todys'; jos badzim popjos-no schugts'syzy syzi-sāno soā miny, diess hörend, bemühten sich die Bücherkundigen und die Hohenpriester, ihn

auf irgend eine Weise zu tödten — 3, 28 ad'ami pijosip bolat sehtjos lesatemios-no, syzi-tano lesatrzy, lezs'sozy, den Menschenkindern werden alle Sünden und Lästerungen, wie nur immer sie gelästert haben, vergeben werden.

Ren'a heisst auch "wie", bezieht sich aber nur auf die Quantität oder den Grad, nicht auf die Art und Weise, eben so matem, martem (s. das Verzeichniss § 222).

§ 220. b. Demonstrative.

Dzi, vz', "so", Ma. 7, 4 ozif bazarns' lyftysa mys'sytef ugsto, eben so, wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht ohne sich zu waschen — M. 9, 17 sotscheit ugpono wisez wush kuschinż; ozi-ta tess'soz kuschin, wino-no wiasa byroz, eben so legt man nicht meuen (Wein) in einen alten Krug; wenn so, so zerbricht der Krug, und der Wein geht sliessend zu Grunde — Ma. 2, 8 maly oz' ti as s'ulmad c'aslas'sody, warum denkt ihr so in eurem Hermen — 10, 5 til'ad schercidy ponna so til'edly oz' sosysa goshjaz, wegen eurer Härte hat er euch so besehlend geschrieben.

Taz', tazi, "so", Ma. 9, 21 femalas'-a soly taz' luiz, ist ihm schon lange so geworden — 12, 24 tazi ti jiromys' soly udwalas'. Tā inmarles' goshjamzā-no satzā-no, so irret ihr, und verstehet wicht Gottes Schrift und Gebot.

Sofem, welches eben so wie fen'a, mafem, marfem im vorigen Paragraphen sich auf die Quantität bezieht, und sotsche eigentlich Pronomina sind, s. in dem Verzeichniss § 222.

\$ 221. c. Negativ.

Rolygi (nenofygi) oder nolygi-no (nenofygi-no), rauf keine Weise", Ms. 1, 45 Jisusly nolygi-no falys agin öglu fard pyryny, Jesus konnte auf keine Weise vor dem Volke in die Stadt kommen — 8, 12 gem, weras? so til eb, nolygi-no ta wystypiy ug?ots? sy pusmarton, wahrlich, ich sage euch, auf keine Weise wird diesem Geschlechte ein Wunder gegeben werden.

\$ 222. Die übrigen Adverbe sind theils eigentliche, theils Casus von Nomina und Pronomina oder Verbindungen mit Postpositionen, welche in dem Sinne eines Adverbs gebraucht werden. Dass die ersten zum Theil selbst auch als Nomina gebraucht werden, ist schon früher bemerkt worden. Auch unter ihnen sind einige, die sich auf den Ort beziehen, correlativ, und haben für dis Fregen "wo", "wohin" und "woher" ähnliche

den Casus entsprechende Endungen, wie die in den vorhergehender Paragraphen 213 und 214 aufgezählten. Wir geben die Adverbiunten in alphabetischer Ordnung, wodurch diese correlativer neben einander gerückt werden. Ausser dem Inessiv, Illativ und Elativ, dessen Form diese correlativen Ortsadverbe anuehmen haben mehre Adverbe auch die Accusativendung 3d und die Instrumentalendung en, ohne gerade immer von einem Nomes abgeleitet zu sein.

Ali, "jetzt", J. 16, 31 Jisus weraz sojossy: ali-ama oskys?: kody, Jesus sagte ihnen: glaubt ihr jetzt.

Asfaz, "am andern Tage", Ma. 11, 12 asfaz potyfa Wifa niais' Jisus siemez potyz, den andern Tag, als Jesus aus Bethania ging, hungerte ihn — J. 1, 43 assaz edjaz Jisus mynnny Galilejad, am folgenden Tage wollte Jesus nach Galiläa gehen.

Uz'lan', "voraus", Ma. 10, 32 Zerusalimā munustuz Jisus az'lan' munā wal, sojos so börus'az munustuz s'ulmas'susa susaka wal, sojos so börus'az munustuz s'ulmas'susa susaka wal, als sie nach Jerusalem gingen, ging Jesus voran, sie waren, während sie ihm folgten, bekümmert, und fürchteten sich; — "vorwärts", M. 27, 24 adzisa bön Pilat susak az'lan' luemtäzä, . . . bas'z tusa wu mus'suz sizä, als aber Pilatus sah, dass sein Wort nicht vorwärts kam (nichts half), nahm er Wasser und wusch seine Hand.

Uz'lan'zā, "künftighin", Ma. 9, 25 ta ad'ami putschen hinaus, az'lan'zā-no önppr so putschen, gehe aus diesem Menschen hinaus, und künftig gehe nicht in ihn hinein.

Az'lo oder az'lon, "vorher, voraus", Ma. 1,2 mon is'ths'so worschudmä..., kudnz az'lo das'jatoz thnad suresdä, ich sende meinen Engel, welcher vorher bereiten wird deinen Weg—11,9 az'lo-no börlo-no munns'jos c'erekjaljazu, die voraus und hinten nach Gehenden schrien— M. 7,5 potty az'lon kordă as sumps'thd, ziehe zuvor den Balken aus deinem Auge—23,26 cistyt kar az'lon putschză tus'hyles', mache zuvor rein das Innere des Gesases.— Als Nomen steht az'lo M. 19,30, vgl. börlo.

Beten, "ohne Grund, umsonst, falsch", M. 15, 9 beten sagno mond dyschetysa ad'ami dyschetonjosly, sie ehren mich umsonst, indem sie lehren des Menschen Lehre — 5, 22 woc'al beten woshid wais' birouly sudd üs'a, Jeder, welcher ohne Grund seinem Freunde sürnt, säht in das Gericht — 26, 60 bör mylgi lystygy sys beten c'agys'jos, suletst kamen swei salsch Zeugende.

Borlas'an, "von hinten", Ma. 5, 27 Jisus s'erns' sylvsa salyk schoryn sylvyz so din'a borlas'an, von Jesus hörend kam sie mitten in dem Volke zu ihm von hinten.

Borlo, "hinten, hinten nach", Ma. 11, 9 aglo-no börlo-no mpnys'jvs, die voran und hinten Gehenden. — Als Nomen steht dasselbe Wort M. 19, 30 unojos bön aglojos luogy börlojosyn, börlojos-no aglojosyn, aber Viele, (welche) die Ersten (sind,) werden die Letzten werden, und die Letzten die Ersten.

Börns'anns', "von hinten", L. 7, 38 sulthsa pub bortiz börns'anns' suts'sy sis'sann pubza soles' sin spliennz, an seinem Fusse stehend sing sie an seinen Fuss mit ihren Thränen zu benetzen.

Bydå hat ganz die vereinzelnende Bedeutung des Tscheremissischen gide, mit dem es vielleicht identisch ist. Es wird einem Dativ nachgesetzt, z. B. M. 26, 22 fajgujas'fysa futs'fyzy werany soly murthy bydå, bekümmert fingen sie an ihn zu fragen Mann für Mann, Einer nach dem Anderen, einzeln — J. 1, 9 schonerez, kudyz murthy bydå wiz' sotä lyktys'in dun'eå, die Wahrheit, welche jedem Menschen besonders, welcher in die Welt kommt, Einsicht giebt — 5, 4 augel inmarles' arly bydå wetlyz so tschand wuza-no post sarem, ein Engel Gottes kam jährlich in diesen Teich, und bewegte das Wasser (vgl. meine Grammatik der tscheremissischen Sprache § 230 unter gibe).

Bytsa, "wie, etwa, ungefähr", wird nachgestellt wie die gleich bedeutenden sab' und mynda, Ma. 5, 13 so pars' l'uf bizisa was'sym bereg mylys'en zariz putschy, mal sojos sys surse bytsa, diese Schweineheerde lief, und sprang vom User in den See, sie waren etwa zwei tausend — M. 17, 20 til'ad ossondy gortschica tis' bytsa-sano luoz, wenn euer Glaube auch nur wie ein Senskorn ist.

E'al', c'al'af, "bald, sogleich", M. 24, 48 war bon so urod-få, weralez as s'ulmaz: c'al' uzlustu munam suz'ea, wenn er aber ein böser Knecht ist, so wird er in seinem Herzen sprechen: mein Herr kommt nicht sogleich — L. 12, 45 fu-så so ad'ami weralez s'ulemun aslaz: c'al' uglustu suz'e munam, wenn dieser Mensch spricht in seinem Herzen: mein Herr kommt nicht sogleich — M. 28, 7 ununssa c'al'asges weralä solen duschets's suz'essu, geht sogleich, sagt seinen Schülern.

C'atyraf, "gerade, starr", J. 1, 42 Jifus fhe c'atyraf uts's

this is whit, weray, Jesus aber, starr auf ihn sehend, sagte (vglac'athre'lyny, sich gerade machen, sich aufrichten J. 8, 7).

Dauraz, "für immer, hinfort", scheint der Illativ vorzeinem Fremdworte zu sein, z. B. M. 21, 19 wera soln: dauramedaz pot wal ton bordys' jemyschez. Smolownica-no pu zamaz kwas'myz, er sagt ihm: für immer komme nicht Frucht aus dies Und der Feigenbaum verdorrte sogleich.

Dihog, "sogleich", Ma. 1, 29 so börd dihog Sinagogais'epothsa lythyn Simonlen jurtaz, darauf sogleich aus der Synagog
gehend kamen sie in Simons Haus — 4,5 dihog-no pothz ici mum
z'emen, und es ging sogleich auf wegen der wenigen Erde —
4,16 su-sä weramzä suz'ozn, sojos dihogys schum pothsa soä bas'tom
wenn sie das Wort hören, nehmen sie es sogleich mit Freudene
— Gleich bedeutend wird dihogen gebraucht, mit der Endun —
des Instrumentals, z. B. Ma. 1,42 weram börä taä dihogenyt dihom
gishlo so wylys' byryz, nachdem er diess gesprochen hatte, verm
schwand sogleich der unreine Ausschlag von ihm.

Dis Sylbe lan' (vgl. den Abschnitt von der Wortbildung), welche im Syrjänischen als Casussuffix vorkommt, erscheint im Wotjaskischen nur hier und da als Ableitungssylbe. M. 8, 16 dispitans maizh so dorn tros schajtano murtjosnz, am Abend brachten sie sui ihm viele besessene Menschen.

Etsche (itsche), eigentlich ein demonstratives Pronomen in heisst auch "so, ebenfalls", z.B. Ma. 2, 22 nofin-no etscheit wil' surze wush betscheig ugpon, eben so legt Niemand neuen Wein in eins altes Fass — 4, 16 itscheif iz wylaz fizemyn so luoz, eben so aus den Stein gesäet, das ist — 15, 39 sotnif sylvtyz so schoryn abzisa tscho etsche zöt swaren aslesinz lulza pottyz, weraz, da der Hauptmann, während er bei ihm stand, sah, dass er so mit lauter Stimme seinen Geist ausgab, sagte er.

Ginā (genā), "nur", Ma. 5, 36 önfyschfa, osty ginā, fürchte dich nicht, glaube nur — 12, 32 zem ton werad tschto odyg ginā inmar, muset so les'ana öwyl, du hast recht gesagt, dass nur ein Gott (ist), ausser ihm ist nicht ein anderer — M. 14, 36 tel'myr ryzy-no soly, med genā tosoz jets'fyny as dis' duraz, sie baten ihn, dass er nur erlauben möchte den Rand seines Kleides zu berühren — J. 11, 18 tid'otyn öjwal, das wit istem ginā, es war nicht weit, nur funfsehn Meilen.

3ni, "schon", gleich bedeutend mit dem suffigirten ni (a. § 64), M. 6,2 sojos medzā bas'tyzy ini, sie haben den Lohn schon empfangen — 5,28 fin uts'foz murt tyschno mylā selyt satem ponna soin, selyt saryz ini soin as sulmaz, wer eines Menschen Weib ansieht um mit ihr zn sündigen, hat schon die Sünde begangen mit ihr in seinem Herzen.

Izem, "wahrlich, gewiss", M. 14, 33 pyshyn wan'jos jibyrstyp solv werazy-no: izem inmar pi ton, die im Schiffe Seienden Kelen vor ihm nieder, und sprachen: wahrlich, du (bist) Gottes Sohn — 27, 54 adzisa muz'em kwalesjanez woc'-no luemzā, tush surspans, werazy-no: izem inmar pi wylem ta, als sie das Erdbeben wahen und alles Geschehene, fürchteten sie sich sehr, und sprachen: wahrlich, dieser war Gottes Sohn.

Jalam, "immer", Ma. 15, 6 prazdnił nosch ponna lezityz so **Less er immer frel einen** verurtheilten sündigen Menschen, Verbrecher — 15, 8 falył c'erefjany tuts'tyz sulworysa so ponna, mata Pilat wal'on les'tylyz jalam sojosty, das Volk sing an zu schreien, Indem es darum bat, was Pilatus ihnen vorher immer that.

Jathr, "viel, sehr", Ma. 5, 10 jathr sulmornz soly, medaz Potty sojoszá so palas'tyz, er bat ihn sehr, dass er sie nicht vertreibe aus dieser Gegend.

Jej (russ.), "ja", M. 11, 26 jej atajā! erpted bon tynad tytiche mal, ja Vater! dein Wille aber war so.

Jun, "stark, sehr", Ma. 1,43 so punysit is'tyz soa, jun chisa werasa-no, er schickte ihn sogleich, indem er sehr verbot, und sagte.

Ral', "jetzt, sogleich", Ma. 15,32 med fal' was'toz fr'os wollys', med mi adz'om, mag er sogleich vom Kreuze herabsteizen, damit wir sehen — 6,25 mylä potä mynam, ton med fotod monym falif terfi wylyn jirzā Joannles' pyrtys'les', ich wünsche, dass du mir sogleich auf einer Schüssel giebst das Haupt Johannis des Täufers — 14,41 ti fal'-no izis'fody, ihr schlaft auch jetzt.

Rema, "lange", Ma. 12, 40 etichcjos sep spichnojosles' jurtlosjā byttys'jos, suday diec'jas'shuy põuna sema mõs'jas'so, solche (sind) die, welche verzehren der Wittwen Häuser, welche esd Heuchelns wegen lange beten.

Ren'a, eigentlich "wie viel" (s. § 98), heisst auch bloss

"wie, wie sehr", Ma. 15, 4 adzis' sod ken'a une ten mylad aiptems jos, du siehst wie viele Klagen wider dich (sind).

Retsche, wie etsche eigentlich Pronomen, "qualis", steht auch als Adverb "wie", Ma. 1, 2 setsche goshjamyn was was o bys'josen, wie geschrieben war durch die Propheten.

Rid'ofā, "weit hin, in die Ferne", M. 25, 14 in dun'tupa ad'amily, kudy kid'ofā koschkung turtusa, ātiz as warjoszā, das Himmelreich gleicht einem Menschen, welcher, als er weit him menschen wollte, seine Knechte rief.

Rid'ofyn, "weit, in der Ferne", Ma. 7,6 ta falpt tyler—n mona uschjalo, sulemez bon sojoslen mon borps' sid'ofyn ula, die ses Volk preist mich mit der Zunge, aber ihr Herz ist weit It von mir — 12,34 ton öwyl sid'ofyn inmarlen dz'ec' ulonles', du u bist nicht weit von dem guten Leben Gottes.

Rid'ofys', fid'ofys'en, "von weitem", Ma. 5, 6 fid'ofys'en an Jisuszā adzisa, bizisa lystyz, jibyrtyz-no soly, als er Jesus von n ferne sah, lief er, kam, und siel vor ihm nieder—11,13 fid'o— tys'en adzisa smotwales' puzā kwaren schobyrts'semzā, als er von n ferne einen Feigenbaum mit Laub bedeckt sah.

Rid'ofyti, "von ferne", Ma. 14, 54 Petr bon fib'ofyti fo— len borné'az munuja luftuz badzim poplen azbaraz, Petrus aber, von in ferne ihm folgend, kam in den Hof des Hohenpriesters. — Besis bezeichnet, wie die Form anzeigt, eine durch die Ferne gehende Bewegung, d. h. eine Bewegung in fortdauerndem Abstande von einem Gegenstande, nicht wie das vorige ein Kommen aus der Ferne in die Nähe oder ein Geschehen von der Ferne aus.

Rotyraf, "umher", Ma. 5, 32 so esseryz sotyraf adzimponna, sin soa sessythen hätte — 6,55 sotyras weslyzy, wisis' murijoszá wales wylá ponysa wainy suts'syzy otst, sie gingen umher, und singen an, die kranken Menschen auf ein Bett zu legen und herbei zu bringen.

Ruspāti, "zugleich, zusammen", M. 25, 9 miz'mojos otw'et f'otyzy werasa: medaz byr fuspāti til'ad-no mil'am-no, die Verständigen aber antworteten, und sagten: damit nicht zugleich eures und unseres zu Ende gehe (vgl. § 189).

Ruzjana, "immerfort", von fuz, fuzja (s. § 190), M. 6, 13 fuzjana puntet, immerfort, ohne Ende.

Rygi drückt nicht bloss die Weise aus, sondern dient wie

Ess gleichbedeutende deutsche "wie" und französische "comme"
much als relatives Adverb der Zeit, "als, da", z. B. Ma. 8, 20
Tygi sigim n'an' tyjalty nil' f'urs murt ponna, sen'a subn tyrmytydy
Tys'em judesjosyn, als ich sieben Brote brach für vier tausend
Ronschen, wie viel Körbe fülltet ihr mit den übrig gebliebenen
Stücken.

Les'ana, "nur, ausgenommen", s. unter den Postpositiomen § 192 und unter den Conjunctionen § 226.

Makem, markem, "wie sehr, wie", M. 6, 29 Colomon makem baj ulys" sokem özdis'jas'ky odygezsy-no proti, Salomo, wie meich auch seiend, war nicht so (wohl) gekleidet im Vergleich much nur mit einer — 7, 14 markem dz'oskyt kapka sures-no ulomak pyrtys'jos, wie eng ist die Pforte und der Weg, welche zum Leben einführen — markem-no dispyt sched'tys'jos sojosyz, und wie Wenige sind, welche sie finden.

Mata, "nahe hinzu" Ma. 1, 31 Jisus so dora mata lystyz, Liză sutysa dshutyz, Jesus kam nahe zu ihm, ergrist seine Hand wand richtete (ihn) auf — M. 4, 17 selystez bytta, mata lystyz in Dz'ec' dun'e, lasst aushören eure Sünde, nahe herbei gekommen List das gute Reich des Himmels.

Matyn, "nahe", auch adjectivisch, Ma. 6, 36 lez' sojoszá, med mynysa matyn intyjosaz gurtjosaz-no assyz n'an'zá bas'tozy, entlasse sie, damit sie in die nahen Orte und Dörser gehend wich Brot kausen; — und substantivisch, M. 24, 32 sulysjos sos len ini nebytes' suo, potto-no swarjosyz; todys'sody gushemies' masynzá, seine Zweige (sind) schon weich, und treiben Blätter; ihr erkennet des Sommers Nähe.

Matys, "aus der Nähe", nahe", auch adjectivisch, Ma. 1,38 mpnomä matys gurtjosaz farjosaz-no, med mon otyn-no dys fotto, lasst uns gehen in die nahen Dörfer und Städte, damit ich auch dort lehre — 12,31 jaraty matys zā asles tyd fyzi-fā Oszā (statt asbā) jaratys fod, liebe deinen Nächsten, wie du dieh liebst.

Metschaf, "gerade aus", Ma. 11,2 mynyla gurta, fudyz Metschaf ii az'ad, geht in das Dorf, welches gerade vor euch (ist).

Mörden (mördem), "kaum, schwerlich", mit der Negation "beinahe", M. 19,23 schoner werasto tilledly, mördem pprogbaj in dun'ea, wahrlich ich sage euch, ein Reicher wird schwerlich in's Himmelreich gelangen — L. 5, 7 mörden assä (st. ass

zez) özbyttá, sie kamen fast um — 9,39 mörden so binis'en sossátush jortysa soa, er geht kaum von ihm, nachdem er ihn sehr gepeinigt hat.

Myblan', "anders, falsch", M. 13, 57 malpazy-no myblan' so sas'an, sie dachten falsch von ihm, wurden irre an ihm—24, 10 sosy bön unojos myblan' turtozy, ogzy ogzez-no jortozy, dann werden Viele anders, falsch, streben (irre werden), und einander versolgen.— Auch als Nomen, z. B. M. 18, 6 sin nosch mydlan's faroz ogza-sano ta poscijosles' mynym ossys'josles', sosy umojegem susal, und wer zum Falschen veranlasst auch nur Eins von diesen Kleinen den an mich Glaubenden, dem wäre es besser etc.

Myllet, "gewiss", M. 12,28 inmarlen lulynyz-ka mon uljas'fo schajtanjosyz, myllet wuiz ti wylad inmarlen dun'eez, wenn ich durch den Geist Gottes die Teufel austreibe, so ist gewiss zu euch gekommen das Reich Gottes.

Mynda, "ungefähr", bei Zahlangaben, z. B. Ma. 6,44 n'an' siis'jos wii' s'nrs mynda ad'ami wal, die Essenden waren ungefähr fünst tausend Menschen — 8,9 siis'josyz nii' s'urs muxt mynda wal, die Essenden waren ungefähr vier tausend.

Me (russ.), "nicht", verdoppelt "weder . . . noch", kann zwar leicht entbehrt werden bei dem Reichthum der Sprache an eigenen Negationen, bietet sich aber leicht dar, wenn die Verneinung nicht auf das Prädicatsverb geht, in welchem Falle wohl immer nur die eigenthümliche negative Verbalform gebraucht wird. Beispiele davon sind: Ma. 7, 19 foin tichto fo ne l'ulmaz a fotaz pyra, darum, weil es nicht in das Herz, sondern in den Magen geht - J. 6, 26 uts'jas'fody mona ne jo ponna tschto tschuda adzidy no so ponna tschto n'an' siidy, ihr suchet mich nicht deswegen, weil ihr ein Wunder gesehen habt, sondern deswegen, weil ihr Brot gegessen habt - M. 10, 9 on bas'tä f'erady ne zarniez ne azwes'ez ne irgonez famjanady, nehmt nicht mit euch weder Gold, noch Silber, noch Kupfer in eurem Gürtel. — Der genuine wotjakische Ausdruck wäre für den ersten Satz das negative Verbum oder die Verneinung ömpl, wie im zweiten, im dritten aber die suffigirte Partikel no.

Nesheli (russ.), "als", nach Comparativen, z.B. Ma. 9, 43 byec'gem thund suoz phrono inmarien byec' dun'eaz passites neshesi spl siinyd soscietyny ad posy, es ist dir besser in Gottes gutes Reich einzugehen einhändig als mit deinen beiden Händen in

die Hölle zu geben. — Ueber die gewähnliche Weise das "als"

ach Comparativen auszudrücken s. § 54. Die russische Par
ditel, obgleich überali entbehrlich wie die vorhergehende,

zscheint besonders dann bequem, wenn nicht zwei Satzsubjecte

erglichen werden.

Rensheli (russ.) dient als Bezeichnung der Frage wie suffigirte a oder ama, z.B. J. 7,31 fu Christos lystos, neus shell tales so multes tus'sā faros, wenn Christus kommt, wird raicht ein grösseres Zeichen thun als dieser.

Roschna hat gleiche Bedeutung wie das vorige, z. B. Ma. 2, 25 so börä noschna ponyz kijoszä sin wysaz solen, kosyz-no utskryny, daraus legte er wieder die Hände aus sein Auge, und besahlühm auszuschauen — 5, 31 adzskłod acid kyzi salys ton kotyrad murjaska, juasklod noschna, kin jetskryz mon bordam, du siehst selbst, wie das Volk sich um dich drängt, (und) du fragst noch: wer hat mich berührt — 8, 21 weraz sojossy: kyzi noschna udzsalaska, er sagte ihnen: wie begreist ihr noch nicht — 12, 6 was solen noschna odyg aslaz gasham pi, er hatte noch einen sigenen, geliebten Sohn. — In derselben Bedeutung "noch" wecht es auch stelgernd beim Comparativ (s. § 55).

Nymynä, "umsonst, vergebens," Ms. 7, 7 nymynä monä **Pfdjalo**, dyfdjetyfa ad'ami dyfdjetonjosly, vergebens ehren sie **Pich, Mensche**nlehren iehrend.

Myrys, "zuerst" J. 8,25 mon so tscho mon weraj-no tiredsy as ponna samoj nyrys, ich (bin) das, was ich euch auch allererst von mir gesagt habe.

Dwyl, "nicht, mein," s. § 173.

Dai (vgl. \$ 220) steht auch als Affirmativpartikel "ja,"

Ogien, "also, darum;" M. 5, 23 ogien wafod få fugimbo asles'thd, mös' inthå, wenn du also deine Gabe bringst zum Opferplatz — 25, 13 ogien faf ulå, ud bon tods få ad'ami pilez n lytton nunaleg, darum seid wachsam, denn ihr wisset nicht de n Tag von dem Kommen des Menschensohnes.

Pas'tana, pas'tanāti, "überall, weit und breit," L. 2, 1 pas'tana muz'emāti, überall im Lande — 9,6 sojos mynysja—m burmytysa pas'tanāti, sie gingen, indem sie überall heilten.

Pedlo "hinaus," Ma. 7, 19 aslaz suresenyz urodez d'zecte—s' l'utys'tysa pedlo potă, nachdem es auf seinem Wege das Sehlechemee von dem Guten geschieden hat, geht es hinaus — M. 21, 339 suinsa-no soă pottyzy pedlo winograd basc'ais', sie ergriffen il anu und brachten (ihn) hinaus aus dem Weingarten; — adjectivis — h steht es 23, 28 oziif ti-no pedlo pasti adzs'fody ad'amijosiy s'et temes', eben so erscheint auch ihr von der äussern Seite de Menschen unschuldig.

Redion, "draussen," Ma. 3, 31 foin muniz-no bec'ejos-to foien inityzo, pedion-no fuiufa atimo foa din'az is'inzo, da kamen seine Mutter und seine Brüder, und draussen stehend schickten sie, ihn zu sich zu rufen.

Pedlo 8', "von aussen," Ma. 7, 15 mar-kā ad'ami putsche pedlo 8' pyrā, so schem uzkar, was in den Menschen von aussen hereinkommt, das macht nicht unrein; — substantivisch steht L. 10, 15 ton-no, Kapernaum, aszā (st. asdā) wylā dshutem in din'oz', samoj pedlos'ad ūs'od, und du Kapernaum, die du die heselbst bis zum Himmel erhoben hast, wirst in das Aeusserste falle.

Praf, pyraf, "immer," Ma. 10, 20 ta weram fylzä pincityrys" praf mon uti, dieses gesprochene Wort habe ich seit deser Kindheit immerfort gehalten — J. 14, 16 bubiles" mon fulwor musetzä til'edly f'otoz ut'cschitel'zä, til'edyn pyraf med uloz, ich werd den Vater bitten, er wird euch einen Andern als Tröster geben damit er immer bei euch bleibe.

Broti (russ.), "gegenüber, im Vergleich mit," M. 6, 2= 9 Solomon masem baj ulys" solom özdis'jas'sy odygezsy-no protisi, Salomo, wie reich er auch war, war nicht so wohl gekleide im Vergleich auch nur mit einer.

Buden, "zu Fusse," gleicht einem Instrumental von pp

(Fess), hat aber immer den Ablaut in der Stammsylbe, z. B. Ma. 6, 33 falpf abzigp spiosles' mpnemzä, unvez-no todpzp sod Puden-no woc' (wic') farjosps' bizigp otsi, das Volk sah, dass sie singen, und Viele kannten ihn, und liesen zu Fusse dahin aus milen Städten.

Puntyt, "entgegen, suwider," Ma. 9, 40 fin-lå til'edly puntst rigiar, so til'eden urdia, wer nicht euch entgegen handelt, der ist mit euch rusammen — 11,33 puntyt werazy Jisusly: umtods'fä, wie sagten Jesus entgegen, wir wissen nicht — 8,32 Petr bön soå palettysa tuts'tyz puntyt werany soly, Petrus aber, ihn bei Selte führend, fing an ihm zu widersprechen. — Es ist auch wugleich Nomen, daher der Illativcasus puntytaz, welcher eben wie puntyt gebraucht wird (s. § 224).

S'erat, f'eryt, "bald, sogleich," Ma. 2, 12 so suity Ferat, malekza bak'tyz, dieser stand sogleich auf, nahm sein Bett—
9, 20 abz'em böra soa nosch f'erat schajtan sul schustyny sute'tyz, muchdem der teussische Geist gesehen hatte, fing er sogleich wieder an ihn zu schlagen — L. 8, 44 jets'fyz die' bordaz soles', f'ent dugdyz mir misamys', sie berührte sein Kleid, (und) hörte eegleich auf vom Blutstuss — J. 16, 17 s'eryt udadz'a mona, rosch-no mona s'eryt adz'ody, bald werdet ihr mich nicht sehen, and bald werdet ihr mich wieder sehen.

S'erlon, "hinten," auch als Postposition, s. § 200.

Sotem, "so sehr, so," Ma. 2,2 foluit falut folem und I'mas'tun, stato viel Leute, dass vor der Thür nicht mehr Platz war fir das Volk. — M. 13,54 tutus' talu folem mudran wiz' fuschimmo, woher (ist) ihm ein so weiser Sinn und Kraft.

Sotische (vgl. etsche), eigentlich ein demonstratives Pronomen (s. § 89), steht auch adverbialisch für "so," z. B. M. 9, 17 sotscheif ugpono willez wush kuschen, eben so legen sie nicht neuen in einen alten Krug.

Schara, "öffentlich, offenbar, deutlich," M. 6, 6 atajedto lutschlemez adzis sotoz tynyd schara, und dein Vater, welcher das Heimliche sieht, wird dir geben öffentlich.

Schat, "vielleicht, etwa", Ma. 6, 37 werazy solv: schat mynnssa system fondonen bastom n'anjoszä, sie sagten ihm: collen wir vielleicht gehen, und für zwei tausend Kopeken Brot kaufen — 12, 10 schat öblydzilä, habt ihr etwa nicht gelesen —

9, 29 to whithes nominen-no potting uzin, schat gind moliticaem wizen-no, diese Art kann man mit nichts austreiben, nur etwant Gebet und Fasten. — Das Wort ist vielleicht verkürzt aus sched'tel s. § 224.

Schoner, "gerade, gerade aus", auch "wahrlich, gewiss" — Ma. 3,5 werd so ad'amily: asles'thd fidd mic' schoner, er sprichest su dem Menschen: strecke deine Hand gerade aus — M. 21, 2 mynd gurtd, sudhy schoner ti azin, geht in das Dors, welchess gerade vor euch ist (in der Parallelstelle Ma. 11, 2 steht das metschaf) — M. 11, 11 schoner, weras'so til'edly, wahrlich, ich sage euch.

Schulfyn, "vergeblich, ohne Ursache", L. 13, 7 fora form, maly so schulfyn m'esta bas'tā, haue ihn ab, warum nimmt er unnütz Raum ein — J. 15, 25 med suoz goshjamez: schulfyn mor ac dzjaratā, damit geschehe die Schrift: sie haben ohne Ursach mich nicht geliebt (gehasst).

Tofma, tofmo (russ.) eigentlich nach dem Russische, "nur," J. 13, 9 ne tofmo pydmä mynam, fimä-no, nicht nur meinem Fuss, auch meine Hand; — dann aber auch in hiervon abgeleiteter Bedeutung "sogleich, alsbald" und "ohne Ursache, unitzer Weise", z. B. L. 1, 64 tofma-no solen ymjosyz pas fary fyzy fylyz-no solen, werany-no futs fyz, und sogleich öffneten sich seine Lippen und seine Zunge, und er fing an zu sprechen J. 6, 21 pysh-no tofma ginä jar bordä muiz, und das Schiff kannsogleich an das User (tofma ginä pleonastisch, vgl. oben ginä) Ma. 14, 4 maly soä tofma fis tyz, warum hat sie es unnütz ausgessen — 8, 31 ad am piezse uno fulä furadziny, tofma aiptemzäno adzono starejschinajosses, des Menschen Sohn muss viel leiden und ohne Ursache Anschuldigung sehen von den Aeltesten.

Tolon, "gestern", J. 4, 52 tolon sizimāti tschasā pos' tolos so bordņs' foschtyz, gestern zur siebenten Stunde ging die hitzig Krankheit von ihm.

Totschno (russ.), "gewiss", J. 5, 36 ushjos monenym faremun schoner weralo, tscho bubiz totschno mona istrz, die von missethanen Werke bezeugen, dass der Vater mich wirklich, gewiss gesandt hat.

Euä, "jetzt", L. 6, 25 urod til'edly tud fiis'josly, so bordurody, wehe euch, die ihr jetzt esset, hernach werdet ihr bet

tein — J. 17, 5 tud-no flawit' far mond ton din'ad aslad flawains verkiëre mich jetzt bei dir mit deiner Herrlichkeit.

Eunna, "heute", Ma. 14,30 zem weras? fo tynyd, tunna to üin füjn' pol sezs? fod mynes tym, wahrlich ich sage dir, heute sen dieser Nacht wirst du drei Mal von mir absallen.

Eupala, "auf die andere Seite", s. unter den Postposi-Lionen § 202, eben so tupalan, "auf der andern Seite, jeneits", und tupalas", "von der andern Seite her".

Tupyttem, "sehr, übermässig", Ma. 5, 38 pyra forfa, Dy'a-no otyn tupyttem bördys'josza jun c'erefjamjosza-no, er geht im das Haus, und sieht die sehr Weinenden und laut Schreien-en; — es steht auch adjectivisch "auffallend, ungewöhnlich", Ma. 13, 22 woz'matozy-no tupyttem ushjosza pojany ponna, und wie werden ungewöhnliche Thaten zeigen, um zu betrügen.

Tush, "sehr", Ma. 4, 41 tush jun sojos kyschtazy kuspaz-no verasky, sie fürchteten sich sehr, und sprachen unter einander — 10, 22 kujkyjaskysa koschyz soin ponna, tschto tush uzyr val, er ging, indem er betrübt war deshalb, weil er sehr reich war.

Eschapat, tschap, "recht, ganz, sehr, gewiss", Ma. 4, 31 Fo bon tschapat pos' turnnlen tis'-tad', er ist wie ein Korn des ganz hitzigen Krautes — M. 14, 33 pyshyn man'jos mata lyttysa Tibyrtyzy soly werazy – no: izem (tschapat) iumar pi ton, die im Schiffe Besindlichen kamen herbei, beteten ihn an, und sagten: wahrlich, du bist Gottes Sohn — 13, 14 tschap tupa prorosten voramez, gar sehr passt das Wort des Propheten.

Tichem (russ.?), "oft", Ma. 5,4 kudzā tichem durylyzy-no stily wylā-no puktylyzy, welchen sie oft banden und in Ketten legten — J. 18, 2 kodyz-no so m'eskacz Juda s'otys'ez solen, so Ponna Jisus tichem wethyz otst dyschets'kys'josyn, Judas, sein Vertiker, kannte diesen Ort, weil Jesus oft dahin ging mit den Schülern. — Wiederholt gesetzt entspricht es dem deutschen "bald...bald", M. 17,15 so wil' tolez dyrja schajtano luā, schwem bon üssia kylā ischem wuā-no, beim Neumond wird er bezessen, und fällt oft in's Feuer und in's Wasser.

Tschotsch, tschotschen, "zusammen, zugleich", Ma. 2, 16 werazy solen dyschets'tys'josly: kyzi bön ta selyko murtjosyn tschotschen jua-no, sie sagten seinen Schülern: wie aber isst und trinkt dieser mit den sündigen Menschen zusammen — 2, 3 lytstyljam so bin'a peri schuffem murten, kudza nil' tschotschen waizy,

sie kamen zu ihm mit einem vom bösen Geist geschlagenen Menschen, welchen vier zugleich trugen — 10,8 aslaz tyfchus dora l'alys'soz, tyl tschotschen bön odyg syl' wir luozy, er wird an seinem Weibe hangen, und die zwei zusammen werden ein Fleisch und Blut sein.

Tich uina, "am Morgen", abgeleitet von tichui (der Morgen) auf tscheremissische Weise (vgl. dort matna von mada "Abend), z. B. Ma. 11, 20 tichuina ortifug adzign imoiwa pu imas memza muihnoz, am Morgen, als sie vorbeigingen, sahen sie der —n Feigenbaum verdorrt bis zur Wurzel. — Zur Verstärkung wird noch tichui selbst dazu gesetzt, z. B. Ma. 1, 35 tichuinana tichui suithia potuz, nachdem er am Morgen früh aufgestande un war, ging er aus.

Utata, "mehr", M. 6, 23 ozien jughted - få töit pittschenit pen'myt, pen'myted utatait, wenn also dein Licht in dir Finsteneraniss (ist), viel mehr deine Finsterniss — J. 5, 18 taiz no põmera utata wiiny soa Judejjos kuschen, und darum trachteten deserbed Juden noch mehr ihn zu tödten. — Von dem Gebrauche dess utata zur Comparativbildung s. § 55.

utyr, "ungläubig" (L. 1.17), auch "unglaublich", diement in dieser letzten Bedeutung zur Umschreibung oder Verstäusskung eines Superlativs, z. B. M. 22, 36 byschetys! Indys utypation badsim zapowied zafonyn, Lehrer! welches ist das allergrössene Gebot im Gesetze.

Umojgem, "lieber", Ma. 15, 11 badzim popjos falpfants walestyzy Pulwornny leziny ponna umojgem Warawwaza, die Hohen-priester belehrten das Volk zu bitten, dass er lieber den Barabbas frei gäbe.

Urdzā, "zusammen, gemeinschaftlich", Ma. 9,40 fin -fā til'ebly punyt ugfar, so til'eben urdzā, wer nicht euch zuwide —thut, der (ist) mit euch zusammen (befreundet). — Sehr ge
wöhnlich sind die Ausdrücke urdzā ulyny (befreundet sein, 1, 4,9)
urdzā ulys' (der Freund, J. 3, 29).

Bal'o, wal'on (J. 1, 15 wal'an — 11, 37 wadlan'), ,,,vor-her", Ma. 3, 27 nofinlen uzik kushmo murtlen jurtaz pyrysa wan burza oshmany, özka körty wal'o kushmo murtza, Niemand kann incines starken Mannes Haus gehen, und sein vorhandenes Garauben, wenn er nicht vorher den starken Mann bindet — 4, 28 aciz ug muz'emez wal'on turynza budeta, so böra schepza, denn die

Erde selbst lässt vorher das Gras wachsen, derauf die Aehre.

— Mit dem Ablativ verbunden steht es statt der deutschen Priposition, vor" (s. § 207). Gebildet sind diese beiden Wörter vielleicht von waz, wie das unten folgende waz ges, mit Ausstossung des z, und waz ist vielleicht mit az (s. § 178) winerlei, wovon az lo, az lon (s. oben) gleich wal und wal on, und az nyrys, az wyl = waz nyrys, waz wyl (s. § 224). — Als Adjectiv steht wal o Ma. 16, 2 tust tschufina wal o arn a nunala Into foros wyla, sehr früh am ersten Wochentage kommen sie wam Grabe; — als Substantiv M. 21, 36 nost leziz so muzon wat ost wal oles uno, wiederum schickte er andere Knechte, mehr als das erste Mal.

Balzā, "zusammen, zugleich", wie tschotsch, z. B. M. 1, 13 milyz - no ind kikajosen walzā, und er lebte mit den Feldthieren zusammen — 2, 16 adzisa tschoto Lisus selvso murtjosynyz walzā siis'. Tyz, als sie sahen, dass Jesus mit den sündigen Menschen zugleich ass — und so häusig mit dem Instrumental verbunden, um eine Gemeinschaft, ein Zusammensein auszudrücken (vgl. § 23).

Baj'ges, "früher, vorher", mit dem Ablativ verbunden für die deutsche Präposition "vor", s. § 207.

28 pllan', "hinauf, auf, in die Höhe", J. 3, 14 fyzi-fä tyrtem m'estein myllan' dihuty föjzä, oziif fulä myllan' dihuts'fyny ad'ami viezh, wie er in dem wüsten Orte die Schlange erhöhte, so muss des Menschen Sohn erhöht werden — 4,35 uts'fylä myllan' finmynydy osfaltylä – no jujos, blicket auf mit eurem Auge, und betrachtet die Halme.

Zaman, "sogleich", M. 4,20 sojos bon zaman kuschtysa Petjosza mynyzy so börys", sie aber warfen sogleich die Netze hin, und folgten ihm.

Bem, zemen, "wirklich, wahrlich, in der That", Ma. 11,32 woc'af (wic'af) falyf Joann s'erys' todo wal, tschto zem so prorof wal, alles Volk wusste von Johannes, dass er wirklich ein Prophet war — 14,9 zem weras'so til'edly, wahrlich ich sage euch — J. 4,42 asmez mi tylymy todymy-no tschto so zemen spasitel' dun'ely, wir selbst haben gehört und erfahren, dass er in der That ein Retter für die Welt ist.

3 brug (russ.), "plötzlich", Ma. 1, 10 muis' potyfuz, zdrug adziż Zoann inlen pas' farys'femza, als er aus dem Wasser kam, ah Johannes plötzlich, dass der Himmel sich öffnete.

\$ 223. Das im vorstehenden Paragraphen gegebene Ver zeichniss kann und soll auf Vollständigkeit keinen Auspruch machen. da namentlich vielleicht mancherlei Adjective, die zugleich als Adverbe dienen können, und manche in Gebrauch gekommene oder von den Uebersetzern ohne Noth gewähltrussische Wörter sich noch würden einreihen lassen. Nock \_h weniger kann aber in der nun folgenden Aufzählung von alle als Adverbe gebrauchten Casus wirklich gebräuchlicher Nomin von Verbindungen mit Postpositionen und von anderen zu sammengesetzten adverbialen Ausdrücken eine Vollständigke =it erreicht oder auch nur erstrebt worden sein, da dergieichen Ausdrücke sich überhaupt gar nicht auf eine bestimmte Anzalle hi reduciren lassen. Eine vollständige Angabe derselben ist auch wohl nicht Sache der Grammatik, und das hier davon Gegeber \_\_\_\_e mag immerhin dienen, das Walten der Sprache in diesem G-ebiete kennen zu lehren.

§ 324. Az'nyrys, "zuerst", M. 19, 8 c'uryt f'ulem by ponna fosyz til'edly jusys'shny as kyshnvjosenydy, az'nyrys boods djwal ozi, wegen eures harten Herzens hat er euch erlaubt, euemach von euren Weibern zu scheiden, zuerst aber war es nicht s. o.

Az'pala, "vorher, im Voraus", Ma. 14, 8 az'pala wöj az mynes'tym mugotmä watonaz, sie hat im Voraus meinen Lewib gesalbt zu seiner Beerdigung — 8, 28 fin-få fo az'pala todys' (contodys'jos) polys', er (ist) Einer von den vorher Wissenden (Prepheten).

Bören, "wieder, zurück", Instrumental von bör (s. § 181\_\_\_\_), z.B. Ma. 15, 29 ä! cerfez fertys! füjn' nosch nundlen bören bydestys! he, Zerbrecher des Tempels! und der du in drei Tages wieder vollendest — M. 27, 3 börets'fysa bören s'otyz fwamyn tan sajosyz, er kehrte um, und gab die dreissig Geldstücke zurück.

Börns', "nach, hinten... nach", Ma. 15, 41 wettney foliation börns', sie gingen ihm nach. — Gewöhnlicher wird hörns' als s
Postposition gebraucht und construirt (vgl. § 181).

Bor wylaz, "zuletzt", Ma. 12, 6 bor wylaz foa-no is'ty

Byd ps pf, "doch", (scheint = bydespf, von bydes, gans)' Ma. 9, 22 fen'a-ta ton bygatod, bydysyf bur far, jurty mil'emeg, wenn du irgend etwas kannst, so thus doch wohl, hilf uns.

Byttyrgå, "ganz, durchaus, gar", Ma. 8, 2 füjn'moj tichotich uloni mon bordam, sionez byttyrgå dwyl, sie sind schon drei Tage bei mir susammen, Essen ist gar nicht vorhanden — M. 5, 34 mon bön weras'so til'edly: byttyrgå önsargas'sp, ich aber sage such: soliwore gar nicht. — Das russische sows'em sindet sich dafür J. 8, 50.

Dibegatel (eigentl. "ohne zu warten, ohne einzuhalten", Verbaledverb), "sogleich", Ma. 15, 1 dibegatel tichnina badzim popios... förtyzy Jisusza, nuizy, wuttyzy-no Bisat az'a, sogleich zu Morgen banden die Hohenpriester Jesum, führten und stellten (ihn) vor Pilatus.

Dibyt az'ā (= bihytlan' \$ 222), "am Abend", Ma. 4, 36 io nunal bihyt az'ā weraz jojosiy: tupala wyihom, am Abend dieses Tages sagte er ihnen: wir wollen auf die andere Seite fahren.

Dihytlapal, "gegen Abend", Ma. 1, 32 dihytlapal ichundy putiting wailjam so bord bolat tylis'jos wiz'temjoszá-no, gegen Abend, als die Sonne unterging, brachten sie zu ihm alle Kranke und Wahnsinnige.

Surtaz, "nach Hause", Ma. 8,3 stieftytet - ta sojosza lez'o gurtaz, sures wylyn shad'ozy, wenn ich sie ohne zu essen nach Hause entlasse, so werden sie auf dem Wege ermatten.

Rebertet (eigentl. "ohne Sorge"), "freilich, wohl", L. 4, 23 kebertet weralody ti mynym ta kyljoszá, ihr sagt mir wohl diese Worte.

Remalas' (eigentl. "es ward lange", wie "il y a longtemps"), "lange, seit lange, vor langer Zeit", Ma. 9,21 Zisus
folen aizles' juaz: femalas' - a soly taz' luiz, Jesus fragte seinen
Vater: ist ihm (schon) lange so geworden — M. 11,21 femalas'
ini sojos urod dis'en pen'en - no s'elytzez byttysalzy, schon lange
bätten sie mit schlechter Kleidung und mit Asche ihre Sünde
aushören lassen — J. 8,44 so femalas' ini mylem ad'ami byttys',
schoneraz - no özsul, er war schon lange ein Menschenverderber,
and stand nicht in der Wahrheit.

Rud c'osh (tosh, toz') mit der Negation "bis", M. 24, 39 Bzno maspasa fud c'osh wu dzwelds'fy, sie dachten nicht, bis das Wasser sich verbreitete.

Rud dyrja, "su welcher Zelt, während, wenn", Ma. 9, 18 jalam ind dyrja intä, schulta soa, immer wenn er (ihn) fasst, schlägt er ihn — 2, 15 ind dyrja solen forsag distel seryn Jisuse puta wal, soinif jatyr pel bas'iys'jos s'elyto murtjos-no so dyfchets' iys'josyn walga putygy, während Jesus in seinem Hause beiter. Tische sass, sassen viele Zollnehmer und sündige Menschensmit seinen Schülern susammen.

Rujn'matiza, tyftatiza 2c., zum dritten Male, sussessweiten Male, vgl. § 95.

Apftati, "entswei", M. 27, 51 fatauci certon fes jas tos tostati mylyn pungs ulyn pungs, der Vorhang im Tempel rism entswei vom obern Ende bis zum untern Ende.

Lutsch fem azin, "heimlich", M. 24,3 mata lyftyzy so dord: dyschets'fys'jos solen lutsch fem azin, juazy-no, zeine Schüler kameun: zu ihm heran heimlich, und fragten.

Ma pönna, "weswegen, warum", Ma. 5,39 pyrhja wer = fajoshy: ma pönna tupyttem byrdys'fody, hineingehend spricht er = zu ihnen: warum weinet ihr unmässig.

Maly, marly, abgekürzt mal, "warum", Ma. 2, 8 male of ti as fulmad c'aflas'fody, warum denkt ihr so in eurem Hermen — 15,34 inmarā mynam! mal monā ton fel'tyd, mein Gottom warum hast du mich verlassen.

Mas' (wohl = mais'), "warum", Ma. 15,4 mas' bon tomen nomyten-uo udwazis'fy, warum antwortest du aber gar nicht.

Medtet, "ohne Lohn, umsonst", M. 10, 8 medtet bas'—
tydy, medtetyt foth, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebet—

Muzon samen, "auders", Ma. 9,2 tubyz sojosyn gind dshushyt gurez wyla, muzon samen-no sarys'syz sojos azin, er stie nur mit ihnen auf einen hohen Berg, und wurde anders vor ihnen

Myd myd palas', "von verschiedenen Seiten, von überalleher", Ma. 1, 45 nly; far f'eryn . . . offi-no so dord lyftygy mydmyd palas', er hielt sich auf ausserhalb der Stadt, und dahinkamen sie zu ihm von allen Seiten.

Myd myd palti, "an beiden Seiten", J. 19, 18 otyn wiizy soë, soin - no the muzon josza myd myd paltiz, schoraz - no Zisus, dort tödteten sie ihn und mit ihm zwei Andere zu beiden Seiten, und in der Mitte Jesum.

Nimaz (Inessiv von nim, Name), "einzeln, besonders", Ma. 4,34 aslaz bon dyschets'iys'joszá dolak nimaz walektylyz, er beichte aber seine Schüler alle einzeln — 13,34 juriză asles's din mimp ponna fel'ioz aslaz ushas'josly, weraloz-no woc'naizly (wic'naizly) nimaz ushză, er wird sein Haus zum Bewachen über-lusen den Knechten, und wird jedem besonders sein Geschäft agen.

Notud dyrja, "zu keiner Zeit, niemals", J. 8,33 notiniym mi dmuld utis'jos notud dyrja, wir sind niemals Jemandem Encehte gewesen.

Nompren-no, nomprhu-no, "sar nicht", Ma. 2,3 lykpljamyn so din'ä peri schustem murten, kudysten nompren-no uglu-ni
val wertas'kemez, sie kamen zu ihm mit einem vom bösen Geist
seschlagenen Menschen, welcher sich gar nicht bewegen konnte
— M. 2,6 kon-no, Wistejem, nompren-no pokci öwyl Judalen bads
zim karjostes', und du, Bethlehem, bist gar nicht die kleinste
von den grossen Städten Juda's.

Munal byt, "den ganzen Tag über", M. 20, 12 ton mil'es myz sojosyn og - fab' faryd nunal byt ushas'josyz, du machet uns mit ihnen gleich, die wir den ganzen Tag arbeiten.

Munal potā, "täglich", M. 26, 55 nunal potā mon tiledyn buth dyschysa certyn, ich habe täglich bei euch gezessen, lehrend in dem Tempel.

Nunaz'ā, "bei Tage", Ma. 5, 5 jalam nunaz'ā-no ûj bytatfchajjos putschtaz'-no gurez putschtaz-no c'erekts'kylyz, immer bei Tege und bei Nacht sebrie er in den Gräbern und im Gebirgs.

Og az'a, "zusammen", M. 22, 34 Farisejjos bon tylpsa sen tyltem taremza Saddukejjosyz, l'ukas'kyzy og az'a, als aber die harisäer hörten, dass er die Sadducäer stumm machte, kamen e susammen.

Ogen azin, "besonders, getrennt", Ma. 9, 28 Jisus — tā pyrpz torta, soth duschets'ths'jos soles' ogen azin jualjazy, ls Jesus in das Haus gegangen war, fragten ihn die Schüler esonders.

Ogja, og-fad', "wie eins, gleich", Ma. 15, 28 fo samen Speechmy was on goshjamsen weramez: tuschmonjoshu ogja karemun, so ging in Ersüllung das Wort des vorher Geschriebenen: (er ist) den Verbrecheru gleich gemacht — 3, 5 solen kiez burmyz Og-kad' kyknaiz suizu, seine Hand wurde gesund, beide wurden gleich.

Dy pvi, ", ein Mal, einst," Ma. 2, 23 og poi subbota nunala so ortsisus ju ludti, solen dyschets'spe'jos schepjosza tyjaltyny sute'spy, einst als er an einem Sabbathtage durch ein Kornseld ging, singen seine Schüler an Achren abzubrechen.

Og punys', "sogleich, auf einmal," M. 8, 3 weraz: myld fydd wan', burmy. So bon pynysif burmyz cer'les', er sprach: ich will, sei gesund. Er aber genas sogleich von seiner Krankheit — 8, 29 og punys' c'erefjazy sojos werasa: maid wan' mi bordyn, auf einmal schrien sie, indem sie sagten: was hast du bei uns.

Öfhyt ulyfa ("nachdem wenig gewesen war", verglfemalas"), "nach einer kleinen Weile," Ma. 14, 70 fo-no fezs"fyzÖfhyt ulyfa otyn fylys"jos nofch werazy Petrly, und er läugneteNach einer kleinen Weile sagten die dort Stehenden wiederzu Petrus.

Dzi-fā ("wenn so"), "sonst, widrigenfalls", M. 9,17 fotscheif ugpono milez mush kuschinā; ozi-fā kessikoz kuschin, eben so legensie nicht neuen (Wein) in einen alten Krug, sonst zerbrichteter Krug.

Palan, "bei Seite," M. 16, 22 palan atisa-no soa Pete waments'fyny futs'fyz soly, Petrus rief ihn bei Seite, (und) fing an ihn zu hindern, ihm zu widersprechen.

Palen, palen azin, "bei Seite, nebenbei," Ma. 6,48 lyttyz sojos din'd zariz wylti mynysa, palen orisiny-no medem wal, er kam zu ihnen über den See gehend, und wollte zur Seite vorbei gehen — M. 17, 19 dyschets'sys'jos mata lystysa Sisus dory palen azin werazy: tyzi mil'am disas' uljany soa, die Schüler kamen herbei zu Jesus und sagten bei Seite: warum konnten wir ihn nicht austreiben.

Praf az'a, "auf immer", Ma. 3, 29-fin-fa bön lefatem fyl weraloz fwatoj lul wyla, foly uzlu lezis'fem praf praf az'a, wenn aber Jemand ein Lästerwort spricht gegen den heiligen Geist, so wird es ihm immer auf immer nicht vergeben werden.

Bufins', "sogleich," Ma. 1, 43 so punysif is'tyz soa jun alusa, er schickte ihn sogleich, indem er strenge verbot — 9, 39 sin-sa munam nimunum tschudoza saruz, so sarem bora punysis mona sutem ugsar, wer in meinem Namen Wunder gethan hat, der wird mich nach dem Thun nicht sogleich verunehren.

Þά

TT.

ſď

m

d:

Ħ

è,

10日日日

Buffytaj, "entgegen," Ma. 9, 19 Jisus soly pushyta; waska, Jesus sagt ihm entgegen (antwortet ihm), vgl. pushyt § 222.

Putschips', "von innen," Ma. 7, 15 mar-ta bön putschips' poli, so saptas'ta ab'amiza, was aber von innen kommt, das verunreinigt den Menschen.

So börā, "darnach, darauf," Ma. 1, 12 bshog so börā swatoj sul is tha soā sprā, bald darauf schickte ihn der heilige seist in die Wüste — 4, 28 aciz ug muzemez walon turunzā bubtā, so börā schepzā, so börāist tis zā schep putschlaz bydes sarā, dana die Erde selbst lässt erst das Gras wachsen, darauf die Aehre, darauf macht sie das Korn in der Aehre vollkommen.

So bytfa, "so," Ma. 3, 20 noschyt talyt l'utas'ta so bytsa tatto oglu-ni n'an' siiny, wieder versammelte sich das Volk, so dass er nicht mehr Brot essen konnte.

So dyrja ("zu dieser Zeit"), "sogleich," Ma. 2, 8 Jisus so dyrjait aslaz wizmynyz todysa sojestes" c'aslamza, weraz, da Jesus sogleich in seinem Sinne ihren Gedanken wusste, so sagte er.

So dyrly ("zu dieser Zeit"), "bis jetzt," L. 13, 16 soā-no kulzā Abramien, kulzā schajtan körtyz so dyrly das t'amys ar, und diese, eine Tochter Abrahams, welche der Teusel bis jetzt achtscha Jahre gedunden hat.

Soin "deswegen," Ma. 5, 9 nim) mynam legion, soin tschto mei tros, mein Name ist Legion darum, weil wir viele sind. — Mit Ergänzung der darauf folgenden causalen Conjunction kann it Ergänzung der darauf folgenden causalen Conjunction kann ich soin allein für "weil, denn" gebraucht werden, z. B. Ma. 52 özwalala lesa n'an'josyn tschudo les'temez, soin ug s'ulemez joslen iz-sad' c'uryts'syz, denn sie bedachten nicht, dass an en Broten ein Wunder geschehen war, weil nämlich ihre Herzen ie Stein verhärtet waren.

Sofu (fofy) dyrja, "da, damals," Ma. 1, 13 otyn so ulyz Tildon nunal, sofu dyrja soa schajtan pojany turts'sylyz, dort war vierzig Tage, da suchte der Teusel ihn zu verführen — 3. 9. 18 sofy dyrja atizy soles' aiz, da riesen sie seinen Vater.

So ponna, "deswegen, darum," Ma. 4,21 so ponna-wa thi dishuato, ol'o tus' usaz ol'o wales usaz putthny, sündet man deswegen ein Feuer an, um es unter ein Gefäss oder unter das Bett su stellen. — Mit su ergänzendem ma oder tschto (s. § 228 und 229) kann so ponna auch für "denn, weil" gebraucht werden wie oben soin, z. B. Ma. 12, 43. 44. zem weras to til'eb:

ta nac'ar sep suschen woc'naigles' ponys une ugyr ponys'jostes' schusses, so ponna ugyrjos pongjago assag wan' burles', ta bon omplies', wahrlich ich sage euch: diese arme Wittwe hat mehr eingelegt als sie Alle die Reichen, welche in den Kasten legten, denn die Reichen legten von ihrem vorhandenen Gut, diese aber von ihrem Mangel.

So punys', "darauf, da," M. 4, 17 so punys' futs'ing Jisus dyschetyun werany-no, darauf fing Jesus an zu lehren und zu segen.

So samen, "so, auf diese Weise," Ma. 1, 45 so potem börá zöt twaraen werany kuts'kyz so ushzá, so samen, tsáto Zisusly nokyzi-no kalyk azin özlu kará pyryny, nachdem er hinnusgegangen war, sing er an mit lauter Stimme diese That zu ersählen, so dass Jesus auf keine Weise vor dem Volke in die Stadt kommen konnte — 12, 21 bas'tyz soā kystatiez, so-no kulyz pinas kel'tytekyt; so samenyt küjn'mátiez-no, es nahm sie der sweite, auch er starbohne ein Kind zu hinterlassen, eben so auch der dritte.

So thrus, "von da an, seitdem," M. 26, 16 so thrus tusching umoj durgā sotund soā, seitdem suchte er eine passende Zeit ihn auszuliesern.

So c'oso, (tosh toz) ku (ku-kā), "während, bis,"
Ma. 6,45 sokuit kosu aslaz dyschetskysijosh ... wuiny az'yalaz tupala ... so c'osh ku-kā so kalykez lez'oz, darauf besahl er seinem Schülern, voraus auf die andere Seite zu fahren, während az das Volk entliesse. — L. 9,27 wan' tatyn sylys'les' kudjos uzsic kulenzā so toz' ku adz'ozy inmarlen dz'ec' ulonzā, es sind von dem hier Stehenden (einige), welche nicht den Tod schmecken werden, bis sie sehen das gute Leben Gottes.

Sched'tef, "etwa, vielleicht," (åv, daher sched'tef-tå så åv—

zév) Ma. 5, 28 meralja; byť: sched'teť dis'fut borda-táns soles'
jets'to, fatjas'to, denn sie sprach: wenn ich vielleicht auch nuv
sein Kleid berühre, so werde ich genesen — J. 11, 48 sched'tef-tår
oziif soä fel'tono, fasyf osfoz soly, wenn wir es so lassen sollten,
so wird das Volk an ihn glauben — J. 18, 23 sched'tef-tå mon
weraj ma-få urod dosajat' far urod-på ta, wenn ich etwas Schlechtes
gesagt haben sollte, so beweise, dass es wirklich schlecht (ist).

Schorn, "mitten durch," Ma. 15, 38 fatanci-no certon fees'fy; schorn bydes, und der Vorhang im Tempel sarries gans mitten durch.

Souisa, sousa, eigentlich Verbeladverb von schung (sagen), also "sagend", wird gans wie das techeremissische manefo, manche (er spricht, sie sprechen, vgl. meine tacheremissische Grammatik § 232) gebraucht bei der Auführung einer Rede eder eines Gedankene, wo es hineingeschoben oder nachgesetst wird, obgleich schon ein Verbum declarandi vorangegangen ist. Man könute in se fern das bisweilen eben so gebrauchte griechische gon vergleichen. Im Deutschen kann es bisweilen mit "nämlich" gegeben werden oder mit "dass", wenn man der Rede die indirecte Form geben will, meist aber auch ganz unabersetst bleiben. Beispiele davon sind: Ma. 12,26 fchat oblyds zila Moiseilen knigajaz kozi solo weraz inmar: mon, schuisa, inmar Awramien, habt ihr etwa nicht gelesen ih dem Buche Mosis, wie Gott zu ihm sagte: ich, sprechend, (bin) der Gott Abrahams - 13, 6 monam nimpnym jatyr loftogy weralogy - no, mon, schuisa, unoza pojalozy-no, Viele werden kommen in meinem Namen und sagen, dass sie ich sind, und werden Viele betrügen - 11, 23 özka Pulmasky aslaz Pulmynyz, oskoz - no, folen weram tylez bydesmoz, schuisa, luoz foly mar-kano weraloz, wenn er nicht gesweifelt hat in seinem Herzen, und glaubt, dass sein gesprochenes Wort in Erfüllung gehen wird, so wird ihm geschehen, was er sagt — M. 17, 10 this bon kniga todys'jos weralo, Ilialy ag'to luftuny fula fouta, wie sagen aber die Bücherkundigen, dass Elias vorher kommen muss (sprechend: Elias muss vorher kommen) — 6,32 todā woc'at ta tiledly fulā, schuisa, er weiss, dass euch diess Ailes nothig ist - 20, 10 malpage unogem bas? tow, fonisa, sie meinten, dass sie mehr bekommen würden.

Zu börä, taiz börä, "darnach, darauf, nachher", Ma. 2, 10 med ta börä todody ti, tschto ad'ami piezien eryt wan' s'elytziosza leziny, damit ihr darnach wisset, dass des Menschen Sohn Macht hat die Sünden zu vergeben — L. 10, 1 taiz börä byriz inmar myzonjosza, darauf erwählte Gott Andere.

Ea dyroz', "bis jetzt", J. 2, 10 ton nosch ta dyroz' wozid bz'ec' winaza, und du hast bis jetzt bewahrt den guten Wesn.

Ea dyrys', "von nun an", J. 6, 66 ta dyrys'en tros solen dyschets'sys'josles' boren foschitzy, von da an gingen viele von seinen Schülern zurück — 19, 12 ta dyrys' Pilat malpaz leziny sod, von nun an gedachte Pilatus ihn tos zu lassen.

Za samen, "so", Ma. 3, 26 ta samenps schaitanez kuts toztā og ogzā kuspaz bythyny, eben so wenn der Teufei anskagt einer den anderen unter sich zu vernichten.

Za c'osh (tosh, toz'), "bis jetst", M. 11, 12 Joann pyrstys'sen wapuñ las'an ta c'osh, von Johannis des Täusers Zeit bis jetst — M. 24, 21 soku luoz badzim kajgu ketsche diwal dun'e les'tem tyrys' ta c'osh, dann wird sein grosses Leid, dergleichen nicht gewesen ist seit Erschaffung der Welt bis jetst.

Zörä (Illativ von tör, oberer Plats, M. 23, 6), "oben, hinauf", L. 14, 8 fu fin ät'og tonä fuanä, törä önpuff, wenn Jemand dich ladet zur Hochzeit, so setze dich nicht oben an. — Adjectivisch steht dasselbe Wort in törä murt (Ms. 1, 22), Oberster, und substantivisch J. 12, 4 fubyg mebä wal soä töräjosip fotpup, welcher gedachte ihn den Obersten auszuliesern.

Eros pol, "viele Mal, oft", Ma. 9, 22 tros pol üs'fytjaz tylä-no muä-no, oft wirft er ihn in's Feuer und in's Wasser.

Tíchapaf az'a, "bald", J. 16, 16 tíchapaf az'a mona udadz'a, so bora mona nosch adz'odn, bald werdet ihr mich nicht sehen, dann werdet ihr mich wieder sehen.

Tschuf az'a, "morgen", L. 13, 33 tunna-no tschuf az'a-no mynyny kula mynyn, heute und morgen muss ich gehen. — Attributivisch steht es J. 1, 35 tschuf az'a nunala nosch sylvz Joann kuk-no dyscheidiges solen, am folgenden Tage stand wieder Johannes und seine zwei Schüler.

Üj byt, üj bytaf, üin, "die Nacht hindurch, in der Nacht", Ma. 5,5 jalam nunag'ä-no üj bytaf-no schajjos putschag c'erefts'fylyz, immer Tag und Nacht schrie er in den Gräbern—4,27 ig'ä-no sultä-no üin-no nunag'ä-no, er schläft und steht auf bei Nacht und bei Tage.

üj byt nunally, "täglich, Tag für Tag", L. 11, 3 n'an' mil'am fot mil'emly üj byt nunally, unser Brot gieb uns täglich.

Ula, "hinab", und ulyn, ulty, "unten", s. unter den Postpositionen § 205.

Ullapal, "nach unten", auch adjectivisch, Ma. 15, 38 fatanci cerfyn fefs'fyz febory bydes mylys'en ullapal puñoz', der Vorhang im Tempel zerriss mitten durch ganz von oben bis zu dem unteren Ende.

Baz'nyrys, "ansangs, suerst", Ma. 10,6 waz'nyrys ta dun'e les'tysiz odyg worgoronzā-no kyschnozā-no inmar les'tyz, su-

erst, als diese Welt erschaffen wurde, hat Gott einen Mann and ein Weib erschaffen.

28 a3'm y1, "von Anfang an, zuerst, zuvor", J. 15, 27 ti-no sjiif fylys' adzis' luody, so ponna maz'wyl monenym ti mal, und so seid ihr hörend sehend (d. h. Zeugen), weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid — L. 6, 42 urod murt, sys's waz'wyl toza as sinmys', schlechter Mensch, reisse zuvor den Balken aus deinem Auge.

Bil'jā, "von Neuem", M. 12, 20 bshuam jetynez uztys", shonerez solen wil'jā bas'tytoz", den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er von Neuem sein Recht genommen hat.

Boc'af dyrja, "immer", J. 18, 20 mon woc'af dyrja dyfchety fuagogain, ich habe immer in der Synagoge gelehrt.

Bylti, "oben, oberhalb", — mylyn, "oben", — und mylys", "von oben", s. unter den Postpositionen § 209.

## Conjunctionen.

§ 225. An Conjunctionen ist das Wotjakische, wie alle anischen Sprachen, arm. Bei der Menge der Verbalnomina, Wodurch vielerlei Satzverbindungen möglich sind, für welche 🗪 dere Sprachen Conjunctionen gebrauchen, erscheinen die vielen ressischen Conjunctionen als ein ganz entbehrlicher Ballast. Es lat wohl kaum zu bezweifeln, dass sie in der Evangelienüberetzung grösstentheils, wo nicht alle, nur von den Uebersetzern Bingeführt sind, welche sich mit den von der wotjakischen Sprache selbst gebotenen hinreichenden, aber ihnen nicht handand mundgerechten Mitteln nicht zu behelfen wussten. Deberflüssige dieser russischen Conjunctionen wird ganz augencheinlich dadurch, dass bisweilen neben ihnen ganz gleich bedeutende wotjakische vorhanden sind. Sie finden sich übrigens wie so manche andern Russicismen vorzugsweise in den beiden etzten Evangelien. Die meisten der eigentlich wotjakischen Conjunctionen sind beiordnende, da die Unterordnung der Sätze vorzugsweise durch die Participialien oder durch relative Adverbe und Pronomina geschieht.

\$ 226. 1) Beiordnende Conjunctionen. Die gewöhnlichste copulative Conjunction ist das suffigirte no (s. § 65).

Selbständig, aber auch fast nie am Anfange des Satzes stehend, ist nosch, "und", welches zugleich eine adverbiale Bedeutung hat (vgl. § 222). Beispiele seines Gebrauchs als Conjunction sind: Ma. 1,13 ulnz - no lud fifajosen walza, worschubjos nosch jurtuzu solv, er lebte mit den Feldthieren zusammen, und die Engel dienten ihm — M. 27, 38 ogza bur si palaz ogza nosch paljan palaz, den Einen zur rechten Hand und den Anderen zur Linken.

Bon, ebenfalls nicht am Anfange des Satzes, ist adversativ, "aber, sondern", und dient eben so häufig zur Verbindung wie das griechische  $\delta \dot{\epsilon}$ , indem es eben so wie dieses nicht gerade sehr nachdrücklich einen Gegensatz hervorhebt, und daher auch im Deutschen oft mit "und" übersetzt werden könnte; eben so greift es bisweilen auch in das causale Gebiet hinüber, und könnte durch byf (denn) ersetzt werden. Beispiele dieses verschiedenen Gebrauchs sind: Ma. 1,24.25 todys'fo tona, fin ton, sw'atoj inmarlen. Zisus bon alyz soa fospsa: tef ul, ich kenne dich, wer du bist, Heiliger Gottes. Jesus aber verbot ihm, in- . dem er befahl: sei stille - M. 21, 37. 38 fo böra legig sojos dorā as pizā, werafa: woz'das'fo mynam piles'. Winograd bon utis'jos adzifa pizā as ponnaz werazy, darauf schickte er zu ihnen seinen Sohn, indem er sagte: sie werden sich scheuen vor meinem Sohne. Die Hüter des Weingartens aber, da sie den Sohn sahen, sprachen — Ma. 1, 44 ut', nofinly-no nomyrzā-no önwera, myn bon woz'mas'fp poply, siehe zu, sage Niemandem etwas, sondern gehe, zeige dich dem Priester - 45 falnt agin özlu kara pyryny, ulyz bon kar f'eryn kalyktem azin, vor dem Volke konnte er nicht in die Stadt kommen, sondern er hielt sich auf ausserhalb der Stadt in der Einöde - M. 8, 21-23 fos mpnym az'lo mynysa watyny atajmä. Zisus bön weraz soly: myn börys'am, med bon watozy kulemios as kulemiosyz. Ru bon pyryz so pysha, dyschets'fys'jos solen borys'az mynyzy, erlaube mir vorher zu gehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sagte ihm: folge mir, und mögen die Todten ihre Todten begraben. Als er aber in das Schiff ging, folgten ihm seine Schüler — Ma. 1, 16 fubjos fisto wal s'etjoszā zarizā; sojos bon c'orngas'jos wal, welche die Netze in den See warfen, denn sie waren Fischer - 11, 32 weralom-få nofch: ad'amiles', fyfchtas'fom talyfles', woc'at bon talyf Joann f'ery8' todo wal, tschto zem so prorof wal, wenn wir wieder

sagen: von dem Menschen, so fürchten wir uns vor dem Volke, denn alle Leute wussten von Johannes, dass er wirklich ein Prophet war.

Dl'o ist disjunctiv, "oder". Es ist schon oben § 57 gesagt worden, dass in der Doppelfrage das "oder" auch durch das Fragesuffix a gegeben werden kann. Beispiele davon sind: Ma. 2,9 ma fapcigem? werany peri schussem murth: selpsjoedy tynad lezemyn-ni, ol'o soä-wa: sulty, waleszä-no bas'tysa wethy, was ist leichter? dem vom bösen Geiste geschlagenen Menschen zu sagen: deine Sünden sind dir schon vergeben, oder diess: steh auf, nimm dein Bett und wandle — Ma. 12, 14 tyrono-a wytzä sesatly ol'o öwyl-a? muss man dem Kaiser den Tribut zahlen oder nicht? — Ma. 3, 4 susjatono-a ad'amiză ol'o wiono-a, muss man einen Menschen beleben oder tödten.

Less and ist in seiner adversativen Bedeutung eben so vieldentig wie das tscheremissische wel'a oder englische "but." Es kann nämlich die deutsche Präposition "ausser" oder das Adverb "nur" bedeuten (vgl. § 192), und ausserdem heisst es hier als Conjunction "sondern", und bildet einen stärkeren Gegensats als bön, mit dem es übrigens gleiche Stellung im Satze hat, s. B. Ma. 8, 33 foschen mon dorystym, Satana, so pönna tschto ton inmar serps' ugc'aflas'fy, ad'ami serps' lesana, geh von mir, Satan, weil du nicht an Gott denkst, sondern an Menschen — J. 1, 13 sudjosyz wirles'-no jozwisen mys spoles'-no dzwords'sylä, inmarles' lesana, welche nicht von Blut und vom Willen des Fleisches geboren sind, sondern von Gott.

\$227. Die beiordnenden Conjunctionen werden bisweilen ausgelassen, wodurch eine asyndetische Verbindung entsteht, wenn in der Form der so verbundenen Sätze keine Veränderung weiter vorgeht, z. B. Ma. 1,35 mynyz falyften intyaz, othn möd jad fyz, er ging an einen einsamen Ort, (und) betete dort — M. 26,15 mar fotody mynym, mon til coly foto fod, was werdet ihr mir geben, ich werde ihn euch ausliefern — 27,11 Zisus sultyz igemon azin, juaz fod igemon, Jesus stand auf vor dem Landpsleger, der Landpsleger fragte ihn — 10,34 mon öjlyfty soglassez wainy, palaschez, ich bin nicht gekommen den Frieden zu bringen, (soudern) das Schwert — Ma. 14,36 mynam famen

önles'ty, fyzi tynad eryf luoz, thue nicht nach meiner Weis. (sondern) wie dein Wille ist.

- § 228. 2) Unterordnende Conjunctionen. Byf, "denn", wird auch nicht an den Anfang des Satzes gestellt, wie die beiden folgenden gleichfalls, z. B. Ma. 7, 2 3 adzigy dyschets'fys'josza solen, fudgy fi mys'fytet n'an'ez fiis'ty zn, sie sahen seine Schüler, welche ohne die Hand zu waschmen Brot assen — lekatylygy, Farifejjos byf fi mys fytek ögfila, kofermia peres'josten utifa, sie schalten sie, denn die Pharisäer as sen nicht ohne die Hand zu waschen, das Gebot der Alten beobanchtend - 9,6 ögni tod mar - få waginy, fyschkamenyz byk kwalet falo mal, er wusste nicht mehr, was (er) antworten (sollte), denn sie zitterten vor Furcht. - Es steht auch wie das deuts che "denn" in Fragen, um ein Staunen oder Befremden auszudrücken, z. B. Ma. 12, 37 acig-ta Dawid soa kuldufin schua, kuzi but folen pi luoz fo, wenn David selbst ihn Herr nennt, wie ist er den sein Sohn. — So wie bon bisweilen für byt zu stehen scheint (s. § 226), so findet sich auch umgekehrt byf, wo man bon warten sollte, z. B. Ma. 2, 17 mon öjlufty schoner murtjosza atan, Pelpf murtjoszā był waleftyny, fyzi fula Pelpf wyshtyny, ich bie nicht gekommen die gerechten Menschen zu berufen, sondlen die Sündenmenschen zu lehren, wie man die Sünde unaändern soll.
- Istā, "denn, also", kommt nur im Johannes vor, 18, 37 softh Bilat weraz solh: ton istā fun. Weras'fā Jisus: ton weras'fod mon istā fun, darauf sagte ihm Pilatus: du bist also sin König. Jesus spricht: du sagst es, denn ich bin ein König.
- Les'a, "denn", Ma. 6, 51. 52 sojos tuppitem jenzā ysatībiermyzy, özwalalā les'a n'an'josyn tsahudo les'temez, sie waren ā serst verwundert und bestürzt, denn sie bedachten nicht swunderthun mit den Broten.
- Ma (syrjän. mnj), eigentlich ein relatives Pronomendient besonders im Johannes wie das Neutrum dieses Pronomenin vielen anderen Sprachen zugleich als Conjunction, und bedeutet als solche
- 1) gewöhnlich "dass, quod", zur Bildung von Substantissätzen, z. B. J. 17, 21 falpf med osfoz, ma ton monă is'tyd, damit

das Velk glaube, dass du mich geschickt hast. — Dafür steht auch — wie als Pronomen — ma-få, welches sich zu ma also ebes so verhält, wie das griechische öze zu dem bei Homer noch gebrünchlichen ö, z. B. J. 17, 25 fojos - no todygy, ma - få ton mona is tyd, sie haben erkanut, dass du mich gesandt hast — 19, 21 öngofyty fun Judejjoslen, ma - få fo acig werag: mon fun judejjoslen, schreibe nicht König der Juden, (sondern) dass er elbst gesagt hat: ich bin ein König der Juden. — In den besser bersetzten Evangelien ist übrigens durchaus der Gebrauch herrschend, die Substantivsätze in verkürzter Form mit dem Verbalemen zu geben.

- 2) "Weil", mit vorhergehendem so põnna oder soin (desregen), z. B. J. 16,21 pinal sā words'syz, wis onzā ugmalpa ni hum potsa so põnna ma words'syz ab'ami salvsiy, wenn das Kind seboren ist, so denkt sie nicht mehr an die Krankheit, sich reuend, dass dem Volke ein Mensch geboren ist. Auch so mua oder soin allein stehen in dieser Bedeutung, indem ma oder soin (s. § 229) dabei zu ergänzen ist (vgl. § 224).
- 3) "Dass, damit, ut", wofür gewöhnlicher med gebraucht vird, z. B. 16,33 ta weraj tilledin ma ti bujgats fody, diess sagte th auch, damit ihr getrost seiet.

Maly, eigentlich Dativ des Pronomen ma und als Adverb warum", als Conjunction auch wie das vorige "dass, weil", B. J. 16, 8. 9 so lystoz-să salys schof ponna zemez-no sudez-no suna walestoz. S'chyf ponna, maly ugosso mynym, wenn er mmt, wird er das Volk belehren über die Sünde und über e Wahrheit und das Gericht. Ucher die Sünde, dass sie mir eht glauben.

Med (syrjän. eben so), "dass, damit", Ma. 2, 10 med ta rå todody ti, tschto ad'ami piezsen erys wan' selysjosza seziny osch-no wera peri schussemenzsky), damit ihr nachher wisset, dass is Menschen Sohn Macht hat die Sünden zu vergeben (und spricht wieder zu dem vom bösen Geist Geschlagenen) — 41 tyjastyz n'an'za solaz dyschete'sys'jossy, med sojos solaz hytjossy, er brach das Brot, (und) gab (es) seinen Schülern, mit sie (es) den Leuten gäben. — Diese Conjunction steht so zunächst vor solchen Sätzen, die eine Absicht als Grund

bezeichnen, wird aber auch wie das lateinische ut gebrauch um Substantivsätze zu bilden, welche das Object von solch Verben sind, die ein Erlangenwollen ausdrücken, also gewissen, massen ein Beabsichtigen, wie bitten, wünschen, befehlen, fordern, bedürfen, verbieten, z. B. 6, 25 myla pota mynam ton f'otod monum falif terfo wolon jirga Joannles' portusiest, = ch wünsche, dass du mir sogleich giebst auf einer Schüssel as Haupt Johannis des Täufers - 3, 9 fojvy med bas' luoz pt fb, er befahl, dass ein Schiff fertig wäre - 3, 12 alng todmo medaz farpla, er verbot, dass sie ihn nicht bekannt machten 5, 10 fulworyz foly, medaz potty fojosza fo palasing, er bat iman, dass er sie nicht aus dieser Gegend treibe - 10, 51 mar Eula mones'tym tynyd? fintem foly weraz: dyfchetys'a, med mon gifal, was hast du von mir nöthig? Der Blinde sagte ilm m: Lehrer, dass ich sehe. - Ueber die Verbindung der Partskel med mit den Negationen ist schon § 154 gesprochen, mid über den Gebrauch derselben in der dritten Person des Inperative § 149.

Ilg ist wie das griechische γάρ theils causal; "den un", theils erklärend, "nämlich, ja", wird auch eben so nie an clea Anfang des Satzes gestellt, z. B. Ma. 4, 29 fu bydess'fynn tī S'es wuoz, sofuif s'urso is'toz, aran dyr wuiz ug, wenn das Korn (clazu) gekommen ist zu reisen, so schickt er die Sichel, denn clie Zeit der Ernte ist gekommen — 7, 18, 19 mar - få pedsos' p Drå ad'ami putschå, so scheem uzsar. Soin ug tschto so ne sulmaza a sodami putschå, so schem uzsar. Soin ug tschto so ne sulmaza a sodami putschå, so schem nämlich, weil es nicht in das He runreinigt nicht. Darum nämlich, weil es nicht in das He san sondern in den Magen geht — 5, 31 dyschets'sys'jos solen sollwerazy: adzs'sod ug acid syzi falys ton sotyrad n'urjas'so, se see Schüler antworteten ihm: du siehst ja selbst, wie das Volk s schum dich drängt — J. 17, 10 woc'as-no mynam tynad ug, tyn l'on mynam, und alles das Meinige (ist) ja dein, und das Deinige mein.

§ 329. Ausser diesen in den beiden vorstehenden Pagraphen angeführten eigentlich wotjakischen Conjunctionen westen von den Evangelienübersetzern und zum Theil auch renden Wotjaken selbst noch mehre aus dem Russischen entlehra gebraucht.

A, "aber, sondern", L. 10, 14 fapciges—no luoz subyn Sizuh a ne til'edhy, es wird Sidon leichter sein im Gericht, aber ht such — Ma. 10, 9 oz' ug sojos sys uzni lu a odyg syl' wir, sind sie denn nicht zwei, sondern ein Fleisch und Blut.

Ali, "oder", L. 7, 19 ton-a fo lyftys' ali mufetza moż'mano mus, bist du jener Kommende, oder sollen wir einen Anan erwarten.

Bubto, "als wenn, als ob", J. 12, 6 fod werd ne fo na bubto shal'az furas'fpsijoszā, no so ponna tsato lutschfas', diess sagte er nicht deswegen, als ob er die Betteluden aitleidete, sondern deswegen, weil er ein Dieb war.

Chot' (fot'), "wenn auch, wenn auch nur", M. 6, 27 bön til'es'tyd turtysa budetoz aszā fot' odyg gyr puñ mynda, aber von euch, wenn er (es) wünscht, wird sich wachsen hen auch nur so viel wie eine Elle — Ma. 6, 23 mar - fā id mones'tym soto tynyd chot' dshyndyā asses'tym carstwoles', du von mir bittest, werde ich dir geben, wenn auch die ste meines Reiches.

Chot'a, "obgleich, freilich", Ma. 11, 13 lyftysa doraz nocă-no dzsched'ty swar les'ana, chot'a noschna diwal dyr ostyny twajoszā, als er zu ihm kam, (so) fand er nichts ausser tter, es war freilich noch nicht die Zeit Feigen zu pflücken.

3, "und", L. 5, 37 so bord aciz-no fis'ts'foz i mechi byts', darnach wird er selbst vergossen, und die Schläuche gehen Grunde.

3bo, "denn", L. 2, 30 ibo adzizy mil'am finmy til'ad dz'ec, ä, denn unser Auge hat deine Herrlichkeit gesehen.

3li, "oder", s. unter jes'tli.

Jako, "denn", L. 6, 24 tush urod til'edin, uzvrjos, jako bas'tydy asind ma kula wal, sehr übel euch, Reiche, denn ihr empfangen, was euch zukam.

3cst'li, "wenn", L. 11, 11 fetsche ti polys' ai, su pi sura ss' n'an'ez, s'ota solp iz, ili jest'li sura c'orygez, s'ota solp c'oryg ma zmej, welcher Vater unter euch, wenn der Sohn ihn tet um Brot, giebt ihm einen Stein, oder wenn er einen sch erbittet, giebt ihm statt des Fisches eine Schlange.

Libo, "oder", M. 10, 14 fin-fā til'ednz uzlez', potnfa sinthe libo so farne', furspla tuzondez pud bordne'tudu, wena Jemand euch nicht zulässt, so geht aus diesem Hause oder au dieser Stadt, und schüttelt den Staub von eurem Fusse.

No, "aber, sondern", L. 1, 60 (sie wollten ihn nach der m Namen seines Vaters Zacharias nennen) no mumiz solen otwetä weraz: ozi öwyl, a weralä soä Joann, aber seine Mutter sprach zur Antwort: nicht so, sondern nennet ihn Johannes — 8, 5—32 woc'at bördyzy so pönna, so-no weraz: önbördä, so özkul, no iz'— ä, Alle weinten ihret wegen, er aber sprach: weinet nicht, sie i ist nicht gestorben, sondern schläft.

Odnafo, "aber", Ma. 14, 36 ortfith to tschaschaza mon schoristim, odnafo mynam samen önles'th, syzi thnad erns suoz, la consubergehen diesen Kelch von mir, aber nach meiner Wei thue nicht, (sondern) wie dein Wille ist.

She, "aber", J. 1,42 waiz-no soā Jisus din'ā, Jisus she c'atyrat uts'tysa so wylā, weraz, er brachte ihn zu Jesus, Jesus aber, ihn starr ansehend, sagte.

Eichto, "dass", ist von allen am häufigsten im Gebrauch, und bedeutet

1) "öre, quod", M. 5, 29 schede'fyz tschto mis'emles' katja -8% fpg, sie fühlte, dass sie von ihrer Krankheit genesen war du 12, 14 mi todys'fom tichto ton ichoner murt, wir wissen, dass ein gerechter Mann (bist) — 12, 18 lyktyzy-no so din'à Sadd tejjos, tudzy weralo, tichto tulem bora uzlu-ni luljas'temez, und es kamen zu ihm die Sadducäer, welche sagen, dass nach demem Sterben nicht mehr ein Auferstehen ist. - Oft steht es au- -ch mit soin, so ponna (darum, deswegen) zusammen für "weil 💻 !", z. B. Ma. 5,9 nimy mynam legion foin tichto mi tros, mein Nameme (ist) Legion, weil wir viele (sind) — 9, 34 sojos özmaz'a, so om tschto s'ures wylyn kuspaz spor karnzy, sie antworteten nicht. wereil sie auf dem Wege unter sich gestritten hatten — 6, 34 jate 1911 talptza adziz fhal'az-no fojosza, fo ponna tichto fojos nibjos-tad' utis 5', tet ulo, viel Volk sah er, und hatte Mitleid mit ihnen, weil sī wie Schaafe ohne Hirten waren — 8, 33 koschky mon dorps'ton Satana, so ponna tichto ton inmar f'erys' udc'aflas'fy, ad'ami f'erys lefana, geh von mir, Satan, weil du nicht an Gott denkst, sor dern an Menschen.

2) "öste, ut", nach "so, solcher", Ma. 3, 20 noschyf falyf luseis so bytsa tichte özin-ni n'an' siiny, wieder versammelte sich des Volk, so dass es nicht mehr (möglich) war Brot zu essen — L. 8, 29 ozik tichte solv siza-ne pydjoszā-ne duryzy, so dass sie ihm Hand und Füsse fesselten — Ma. 1, 45 so zök kwaraen wertany kutšiyz so ushzā, so samen tichte Jisusly nosyzi-ne kalyk azin özin karā pyryny, er sing an mit lauter Stimme diese That zu erzählen, so dass Jesus auf keine Weise vor dem Volke in die Stadt gehn konnte.

In beiden Bedeutungen fehlt auch die Conjunction bisweilen, Ma. 4,4 uc'raz fudyz fidys üf'em f'urcs borda, es ereignete
sich, (dass) einiger Saame neben den Weg fiel — 13,8 luoz fo
böra falyf falyfly punytjas'fozy, es wird darauf geschehen, (dass)
Volk gegen Volk sich wendet — 6,31 jatyr ug lyftys'jos-no
wal foschtys'jos-no, sofem siis'fyny-no dyr öjwal, denn viel waren
die Kommenden und die Gehenden, so (dass) auch zu essen
wicht Zeit war.

Afchtoby, das vorige, verbunden mit dem russischen Modaladverb by, das auch getrennt vorkommt (J. 5, 46), heisst "damit", und wird wie das gleichbedeutende wotjakische med mit dem Tempus finitum oder mit dem Verbalnomen auf ny construirt, E. B. J. 6, 5 fytyn bas'tom n'an'josyz tschtoby tajosta (st. tajosza) Pudny, wo sollen wir Brote nehmen, damit wir diese speisen, um diese zu speisen — 6, 6 tschtoby fashdoj murthy sojostes' chot' Ishyt gina sche'sal, damit auf jeden Menschen wenn auch nur wenig käme.

## Interjectionen.

- § 230. Die wenigen Interjectionen, welche im Wotjakischen vorkommen, sind zum Theil russisch eben so wie die Conjunctionen. In der Evangelienübersetzung finden sich Beispiele von folgenden:
- A, "he, ha", Ma. 15, 29 dortiz ortste'jos aslaz jirjosynyz schonaltysa weras'fyzy: a cerfez sertys'! Kujn' nosch nunalen bören bydestys' die vorüber Gehenden schüttelten mit ihren Köpfen, und sagten: ha! der du den Tempel zerbrichst, und in drei Tagen wieder vollendest.

Mã, "siehe", L. 1, 38 Maria nosa weraz: mã mon utis' inmarlen, und Maria sprach: siehe, ich bin eine Magd des Herrn.

D, "o", L. 9,41 v ostemtaez wyfhy! o ungläubiges Geschlecht.

Ogan, "siehe da", M. 8, 24 ogan zariz wylnn bshuts' frz fosem badzim buran pyshä tultym pyrytoz', so bon iz' a wal, siehe da, auf dem See erhob sich ein so grosser Sturm, bis zum Eindringen der Wellen, dass die Wellen eindrangen, in das Schiff; er aber schlief.

Se (slaw.), "siehe", L. 7, 27 soif wan', kudyz ponna weras myn goshtet wylyn: se, mon is'ths'ko jibor (iwor) wutths'zā asles's tym ton az'ad, eben dieser ist, von welchem gesagt (ist) in der Schrift: siehe, ich schicke meinen Botschaftbringer vor dir.

Tani, tan' (tin', tani), "siehe", J. 1,36 adziz-no lyktys' Jisusza, weraz: tani agnec inmarlen, und er sah Jesus kommen, (und) sagte: siehe das Lamm Gottes — Ma. 1,2 tan' mon is'tys' so worschudma tynad bast az'ad, siehe ich sende meinen Engel vor deinem Antlitz — 13,21 sosu til'edly fin-saweraloz: tan', tany Christos! ol'o tin', otyn; önossylä, wenn euch dann Jemand sagt: siehe, hier (ist) Christus! oder siehe, dort; glaubt (es) nicht — M. 8,24 ogan' (tin' oder tani) zariz wylyn dsputs' sy sosen badzim buran, siehe, auf dem See erhob sich ein so grosser Sturm.

Bot (russ.), "siehe da", L. 7, 34 lyftnz ad'amilen piez, stis'stå-no jud-no, weras'stody-no: wot ad'ami, sudnz jarata stiny-no juny-no, des Menschen Sohn kam, und isst und trinkt, und ihr sprechet: siehe ein Mensch, welcher liebt zu essen und zu trinken.

### Wortbildung.

§ 281. Einiges in diesen Abschnitt Gehörige hat schon früher angegeben werden müssen, und kann daher hier mit einer Hinweisung darauf abgethan werden. Es ist nämlich schon bei der Lehre von der Declination der Nomina und Pronomins davon die Rede gewesen, wie die Sprache manche Casusformen wieder als selbständige Nomina auffasst und behandelt; es ist ferner bei den Zahlwörtern mancher Ableitungen erwähnt worden, beim Verbum eben so der abgeleiteten Verba' und aller derjenigen Nominal- und Adverbialformen, welche noch gewisser-

massen die Natar des Zeitworts bewahren, und eudlich bei den Adverben gewisser den Localcasus ähnlicher Formen zur Bezeichnung des "Wo", "Woher", und "Wohin". — Bevor wir nun die übrigen Ableitungssylben, welche sonst noch zur Wortbildung dienen, durchnehmen, müssen wir einige Worte über die Zusemmensetzung vorausschicken.

§ 232. Zusammensetzungen, in welchen beide Wörter zusammen nur einen Accent haben, kommen zunächst vor mit den suffigirten Partikeln und den präfigirten Negationen; ausserdem finden sich noch einige mit einem Nomen verbundene Verba, welche vielleicht wegen des häufigen Gebrauchs so mit einander verschmolzen sind, dass sie schon dem Ohre in der Betonung ebenfalls wie Eins vorkommen, und daher, wie es in der Evangelienübersetzung auch geschieht, wohl zusammen geschrieben werden mögen. Dergleichen sind z. B. furadzing, "leiden, dulden", und dessen Effectivum furadzituny, "qualen", (eigentlich fur abziny, Leid sehen, und fur abzityny, Leid sehen machen) - fules'tunu, "verkürzen" (eigentl. fu les'tunu, kurz machen) - fulworung oder genaner fulwyrung, "bitten" (eigentl. Pul, d. h. fulem, myruny, das Herz bewegen, daher auch cinmal J. 4, 47 getrennt sul-no worns, und er bat) - burbas'tyny, "kämpfen", (eigentl. dur bas'tyny, Kampf nehmen) - dagegen kennt das Wotjakische keine mit Adverben (Präpositionen) zusammengesetzte Verba nach Art der indogermanischen Sprachen; es bedient sich für solche Composita lauter besonderer Verba, z. B. gehen, mpnpnp - eingehen, pprpnp - ausgehen, potyny — vorbei gehen, ortfiny, — vergehen, byryny enfgehen, dihushany - hinzu gehen, matets'fyny - fort gehen, koschkuny, u. dgl.

Zusammensetzungen ans zwei Substantiven, welche man indessen, da jedes seine Betonung behält, eben so gut oder noch besser getrennt schreiben kann, kommen auf zweierlei Weise vor.

1) Das erste steht das zweite näher bestimmend, vor anderen seiner Gattung individualisirend, also attributivisch, z. B. subbota nunal, Sabbathtag (Ma. 2, 23) — lub musch, Feldbiens, wilde Biene (1, 6) — schundy pos Sonnenhitze (4, 6) — gran byr, Erntezeit (4, 29) — pars Pul, Schweineheerde (5, 13) —

morde'fem pal, Geburtsgegend (6,4) - n'an' fudes, Brotstück (6, 43) — schaftan Inl, Teufelsgeist, teuflischer Geist (7, 25) l'utys'fon goshtet, Scheidebrief (10,4) - woe'jas'fon forta, Bethaus (11, 17) — razboj murt, Raubmann, Räuber (14, 48) fenesch falpf, Rathsvolk, Gerichtspersonen (14, 55) - ad'ami wion, Menschentödtung (15, 7) - schundy dibushan, Sonnenaufgang (M. 2, 1) — tyl gur, Feuerofen (13, 50) — wen' pel', Nadelöhr, (19, 24) — mos asaba, Opferherr, Hoherpriester (21, 23) — üj schor, Nachtmitte, Mitternacht (25, 6) — schaj gu, Grabgrube, Gruft (27, 60) — ppd tyfth, Fussrücken, Ferse (J. 13, 18) u. a. m. Das erste der beiden Nomina ist, obgleich es kein Casussuffix hat, wohl als ein attributivischer Genitiv anzusehen, denn man gebraucht es auch, obgleich ungleich seltener, mit dem Suffix des Adessivs, z. B. smofwales' pu, Feigenbaum (Ma. 11, 13) = fmotwa pu (11, 20) — wös'len asaba, Hoherpriester (M. 21, 15) = wd8' asaba (21, 23). — Eben so steht ebenfalls seltener statt des ersten Substantivs ein davon abgeleitetes Adjectiv auf o, z. B. wen'o pu, Dornstrauch (Ma. 15, 17), und neben einander werden selpk murt und selpko murt, Sünder — schaftan Inl und schaftano Inl, teuflischer Geist, gebraucht. - Die Adjective, welche den Stoff bedeuten, aus dem etwas besteht, werden im Wotjakischen immer nur durch das vorgesetzte Substantiv ausgedrückt, z. B. J. 2, 6 fwat' iz pojuda, sechs steinerne Gefässe. - Zwei in dieser Weise zu einer Begriffseinheit verbundene Substantive können auch wieder weiter statt eines einfachen ein drittes näher bestimmen oder von einem dritten näher bestimmt werden, z. B. schaj gu ös, Gruftthür (M. 28, 2) — wina uzy pu, Weinbeerbaum, Weinstock (Ma. 12, 1) — jempsch ofton watyt, Fruchtsammelnszeit (21, 34); — oder es kann das als Attributiv stehende Substantiv selbst noch ein adjectivisches Attributiv vor sich haben, z. B. og pun in, der Himmel an der einen Seite (M. 24, 31).

2) Ohne verbindende Conjunction stehen zuweilen zwei Substantive neben einander, die gleichsam zusammen ein collectives Ganzes bilden, z.B. Ma. 7, 10 aizä mumizä oras'fys' med praf az'ä fuloz, wer Vater Mutter (die Eltern) verflucht, soll auf immer sterben — 10, 8 fyf ischotschen odyg syl' wir luozy, beide werden zusammen ein Fleisch Blut (Leib) sein — 12,20 wal sizim wyn n'un', zösez syschosias'sysa kulpz pinal sel'syste, es

waren Heben Bruder Bruder (Brüder), der älteste, nachdem er sich verheirsthet hatte, starb ohne ein Kind zu hinterlassen. - M. 7, 11 oxien ti urodes' luifa-no todys'fody-fa dx'cc' f'otondex Potenn nul pijosbaly, wenn also ihr, obgleich ihr böse seid, versteht euren Tochter Söhnen (Kindern) gute Gabe zu geben -18, 25 fced'tymtaez ponna main tyryny, fug'o foles' folyz muzany foa, tofconoza foles', nyl piza man' ulem mylemza - no, byttyny-no burne'ad, da er nicht fand, womit (er) bezahlen (konnte), so befahl sein Herr ihn zu verkaufen und sein Weib und seine Tochter Sohn (Kinder) und alles sein vorhandenes Vermögen, und die Schuld zu tilgen - L. 14, 17 fu muiz siis'fon dyr, is'tyz aslag medoga werany at'emjosly: lufta, fion juon das' ini, als die Essenszeit gekommen war, schickte er seinen Diener den Eingeladenen zu sagen: kommet, Essen Trinken (die Mahlzeit) ist schon bereit. — In solcher Verbindung werden meist beide Worter declinirt (vgl. jedoch oben als Ausnahme nyl piza\*) oder M. 14, 9 flis' juis'jos, die Essenden Trinkenden, die Gäste) oder mit Personalsuffixen verschen, z. B. M. 8,2 mulyb fydyb \*\*) wan', dein Verlangen ist, du hast Lust - 8,3 myla fyda wan', ich habe Lust - 7, 21 atailes' mulga funga farng, er that den Willen seines Vaters. Eben so können auch bei den davon abgeleiteten Adjectiven die Ableitungssylben beiden Wörtern angehängt werden, z. B. M. 1, 19 Jofif bon fartez folen bz'ec' mulo tydo mal, Joseph aber, ihr Mann, war gutmüthig — 19,4 ödcirdä-ama les's tys' az'nyrysyf ad'amiez farto fyschno les'tyz sojosyz, habt ihr nicht

<sup>\*)</sup> Wenn M. 28, 8 dasselbe vorkommt bei zwei Wörtern, welche durch die Conjunction und verbunden sind (furban schum potonen-no, mit Furcht und mit Freude), so ist diess, den unzähligen Beispielen gegenüber, wo beide Wörter declinirt sind, vielleicht nur ein Versehen.

<sup>\*\*)</sup> Myl ist ohne Zweisel das sinnische mitti, esthn. met (Sinn) und kommt auch allein in gleicher Bedeutung gebraucht vor, z. B. Ma. 1, 41 mynam myla potà, mein Sinn geht hervor, d. h. ich will — 3, 13 mylez poty, er wollte; — tyb aber scheint ausser der Verbindung mit myl nicht gebraucht zu werden, wie es mir auch ein Wotjake bestätigte, wenn es nicht etwa einerlei ist mit töt. Ein Vocalwechsel der Art kommt auch sonst vor (s. § 4), und b ist am Ende von t schwer zu unterscheiden-Röt heisst auch sonst nicht bloss Bauch (esthn. töht), sondern auch sigürlich "Herz, Sinn", daher die Redensart tötyz schuz las, sein Sinn wurde traurig, er wurde bekümmert (M. 2, 3), töt turetton, Betrübniss (J. 11, 33 von turettyny, betrüben (J. 14, 27).

gelesen, zuerst die Menschen machend machte er (de) männlich weiblich (vgl. dagegen nyspitem, 'kinderlos, M. 22, 24).

- § 233. Die Ableitungssylben können im Wotjakischen nicht, wie in manchen anderen Sprachen, eingetheilt werden nach den Wortgattungen, zu deren Bildung sie dienen, weil in abgeleiteten Wortformen eben so wenig wie in Stammwörtern das Gebiet des Substantivs und Adjectivs oder des Adjectivs und Adverbs genau geschieden werden kann. Man kann daher nur die Mittel, deren sich die Sprache zur Ableitung von Wörtern bedient, aufzählen, und bei jedem angeben, wie das so gebildete Wort gebraucht wird.
- § 234. o (syrjän. a) dient sehr gewöhnlich, um von Hauptwörtern Adjective abzuleiten, welche ihrerseits auch selbst wieder substantivisch gebraucht werden können, z.B. felyfo, sündig (Ma. 2, 16) von f'elpt - todmo, bekannt (3, 12), auch substant. Zeichen (M. 24, 3) von todem, Kenntniss - fushmo, stark (Ma. 3, 27) von fushim, Kraft - finmo, sehend (10, 52) von fin, Auge - pel'o, hörend (M. 11, 15) von pel', Ohr - föto, schwanger (Ma. 13, 17) von föt, Bauch - bung, theuer (14, 3) von bun, Preis - wen'o, dornig (15, 17) von wen', Nadel, Dorn - wig's mo, verständig (12, 34) von wizem — lulo, lebendig (16, 11) von lul, Seele - fchudo, selig, glücklich (M. 5, 10) von fchud, Glück — flalo, seizig (5, 13) von flal — schajtano, tenflisch (8, 16) von schaftan, Teufel - f'ulmo, getrost, beherzt (9, 2) von f'ulem, Herz — tis'o, voll Körner (13, 8) von tis', Korn — farto, verheirathet (15, 19) von fart, Mann - fyedo, fruchtbar, gedüngt (L. 8, 8) von tyed, Dünger — medo, besoldet, Diener (14, 21) von med, Lohn. — Von einem Verbum, oder vielmehr von dem einem Verbum zum Grunde liegenden Nominalstamm, der von manchen Verben auch als Nomen wirklich im Gebrauch ist, ist wajo, von wainy, oder wajny, führen, tragen, z. B. M. 22, 9 monā wajo f'ures wylä, woc'-no sched'temjosyz at'a f'uana, geht auf die führenden (d. h. die befahrenen, die Landstrassen, vergl. das französische chemin passant), und ladet zur Hochzeit alle Gefandenen.

Ueber die Anwendung dieses o zur Ableitung des fünften Verbalnomens von dem vierten vgl. § 125.

§ 235. — es (ps, syrjan. ös, es) bildet 1) Substantive

von anderen Substantiven, doch lässt sich im Wotjakischen eben so wenig wie im Syrjänischen ein überall sich gleich bleibendes Verhältniss des abgeleiteten Wortes zum Stammworte nachweisen. Beispiele davon sind: purtes, Scheide (M. 26, 52) von purt, Messer, Degen — pydes, Boden, Fussboden (11, 23) von pyd, Fuss — pales, Stück (14, 20) von pal, Seite. — Eben so scheinen gebildet judes, Stück (Ma. 6, 43), n'uics, Wald (8, 24), dufes, Bock (M. 5, 40), von denen ich kein Stammwort nachweisen kann — ferner tyjaltes, Stück (J. 13, 26), zu dem nur ein Verbum (tyjaltyny, zerbrechen) vorhanden ist wie zu majo im vorigen Paragraphen, und endlich fibys, Saame (Ma. 4, 7), und famys — fam (L. 2, 27), vielleicht mit dem schon bekaunten Vocalwechsel.

- 2) Es bildet von Substantiven Adjective ähnlich denen auf o und zum Theil neben diesen, z.B. nodes (M. 2, 1) oder nodo (2, 7) weise cer'es, krank (8, 2) von cer', Krankheit. Besonders werden mit dieser Endung von zusammengesetzten Ausdrücken Adjective abgeleitet wie im Tscheremissischen mit an (vgl. meine Grammatik der tscheremiss. Sprache § 252), z. B. das int ares, zwölfjährig (Ma. 5, 42) von ar, Jahr imamun ares, dreissigjährig (L. 3, 23) int poles, doppelt (Ma. 6, 9) von int pol, zwei Mal, eben so imat'don poles, su poles, imamun Doles, sechzigfach, hundertsach, dreissigfach (M. 13, 8) dispob (Ma. 6, 9) von gisplo, Ausschlag.
- \$ 236. tem (syrjän. töm) bildet negative Adjective, at also eine Bedeutung, welche der der beiden vorhergehenen Suffixe entgegengesetzt ist, z. B. wig'tem, unsinnig, unverünftig (Ma. 1, 32), tis'tem, leer, ohne Körner (M. 13, 22), pel's em, taub (Ma. 7, 32), fintem, blind (10, 46), vgl. wig'mo, tis'o, el'o, finmo § 234 nobtem, unverständig (M. 25, 2), vgl. nobo and nobes § 235 sytem, ehrlos, beschimpst (Ma. 9, 12) von y, Ehre bantem, wahnsinnig (M. 5, 22) von ban, Antlitz passuchtem, hirtenlos (9, 36) vom russ. pastuch, Hirt mutem vasserlos (12, 43) von wu, Wasser tyrtem, leer (Ma. 6, 35) von tyr, Fülle suntem, unverheirathet (7, 21) von sun, Hochseit nylpitem, kinderlos (M. 22, 24) von dem zusammengesetzten Collectivwort nyspi (Tochter Sohn) s. § 232 pragbs

nistem, (M. 26, 5) wo kein Feiertag ist, von prazdnis, Feiertag, und sas system, wo keine Menschen sind, einsam, von salps (Ma. 13, 3). — Mit derselben Ableitungssylbe ist von dem vierten Verbalnomen das negative auf ntem gebildet (s. § 129) und von dem Verbalstamme selbst das negative auf tem (s. § 127). — Substantivisch steht diese Wortsorm z. B. Ma. 1, 45 ulyz sar senn salps tem azin, er lebte ausserhalb der Stadt in der Einöde, vgl. 1, 35 mynyz salpstem intyaz, er ging an einen einsamen Ort. — Auch für den adverbialen Gebrauch sinden sich Beispiele, und zwar stehen diese negativen Adjective nicht bloss als qualitative Adverbe, wie 5, 39 ma pönna tupyttem bördys sody, warum weint ihr unziemlich, sondern auch wie ein verkürzter Adverbialsatz, z. B. 4, 10 ser salpstem juazy soles ta sotyrjasa syl pönna, ahn e Beisein von frem den Leuten fragten sie ihn wegen der umschreibenden Rede.

Verwandt ist die Ableitungssylbe tem mit der Endung ta des negativen Verbalnomens auf pmta (§ 128) und mit dem Suffix tef des Abessivs; die verneinende Bedeutung liegt also hier vorzugsweise in dem t, eine Anwendung dieses Lautes, welche weit verbreitet durch alle Sprachen des finnischen Stammes geht.

- \$ 237. et bildet von Verbalstämmen Substantive, welche das Product der Thätigkeit bezeichnen, seltener das Werkzeug dazu, z. B. gosstet, Schrift, Brief (M. 19, 7) von gosstenn, schreiben juset, Theil, Stück (23, 23) von jusyny, theilen wandet, Stück, Flick (L. 5, 36) von wandyny, abhauen, abschneiden lipet, Dach (Ma. 2, 4) von lipyny, bedecken duret, Fessel (L. 8, 29) von duryny, schmieden us'tet, Schlüssel (M. 16, 19) von us'tyny, öffnen mertet, Maas (Ma. 4, 24) von mertany, messen.
- \$ 238. pt (syrjän. pd) bildet Nomina, meist Adjective, die sich zum Theil auf andere Nomina, zum Theil auf Verbalwurzeln, welche indessen vielleicht selbst auch als Nomina gebraucht werden können, zurückführen lassen, z. B. dihushpt, hoch (M. 4, 8) vgl. dihushan, Aufgang (Ma. 16, 2) von dihushan johunpt, warm (L. 12, 55) vgl. sohnany, warm werden (M. 8, 20) und sohnan, Sonne tyrmpt, voll (Ma. 6, 43) von tyrmpny, voll sein pas'syt, breit (M. 7, 13) von pas', offen tschosch, eben (L, 3, 5), vgl. tschosch, eben werden, —

punty, entgegen, widrig (Ma. 6, 48), Erwiederung (11, 29) von punt, Ende — l'afyt, freundlich, liebevoll (L. 6, 36), vgl. Parys'fyny, anhangen, lieben. — Eben so gebildet sind auch noch, ohne dass ich einen Stamm oder eine Verwandtschaft in der Sprache nachzuweisen vermöchte, c'uryt, hart (Ma. 8, 17), l'efyt, schwer (6, 11), cilfyt, rein (M. 5, 8), jugyt, hell, Licht (17, 2), biostyt, eng (7, 13).

- \$ 239. 10, 10n bildet zunächst Adverbe, welche aber nach Umständen auch als Substantive, Adjective und Postpositionen gebraucht werden können, z. B. a3'lo, vorher, voraus (Ma. 1,2 11,9), a3'lon, voraus (M. 7,5), vgl. unter den Postpositionen § 178, unter den Adverben § 222 börlo, hintennach (Ma. 11,9), vgl. § 181 und 222 wal'o, vorher (Ma. 1,2 3,27), wal'on, zuerst (4,28), vorher (14,72), vgl. § 207 und 222. Das ähnlich aussehende pcblo gehört viclleicht nicht hieher wegen der correlativen Endungen pcblo, peblon, pebloß' (vgl. § 222), wogegen bei den vorhergenannten nicht nur ein Correlativ auf oß' fehlt, sondern auch die Endungen lo, lon ohne den Unterschied wie bei peblo und pcblon gebraucht werden.
- \$240. [an' bildet ebenfalls Adverbe, welche eine Richtung im Raume bedeuten (vgl. das syrjän. Suffix lan'), aber auch auf die Zeit bezogen werden können, z. B. az'lan', voraus (Ma. 10, 32), vorwärts (M. 27, 24), vgl. unter den Postpositionen § 178, unter den Adverben § 222 wyllan', hinauf (J. 4, 35), vgl. § 209 und 222 myblan', nach verschiedenen Seiten hin (M. 15, 12 24, 10), vgl. § 222 bshytlan', gegen Abend (M. 8, 16), vgl. § 222.
- § 241. ci ist eine aus dem Tatarischen stammende Endung, womit meist Personen in Beziehung auf ihr Thun, ihre Beschäftigung bezeichnet werden, z. B. fuanci (Ma. 2, 19), Hochzeitgast, von fuan, Hochzeit albanci, Betrüger, betrügerisch (M. 4, 3 7, 15) von alban, Betrug l'alci, Arbeiter, Gesinde (20, 1 L. 12, 42) fatanci, Vorhang (M. 27, 51); die drei letzten sind von Fremdwörtern hergeleitet, das erste ist seinem Etymon nach im finnischen Sprachstamme selbst einheimisch.
- § 242. oj, an Zahlwörter gehäugt, bezeichnet eine Zahl von Tagen, und mag von üj (Nacht) herkommen, so dass

die so gebildeten Wörter vielleicht eigentlich Zusammensetzungen sind, zu vergleichen mit den englischen sevennight, fortnight, z. B. füjn'moj, drei Tage (Ma. 8, 2 — M. 26, 61), fyftoj, zwei Tage (M. 26, 2), nil'oj, vier Tage (J. 11, 17), fwat'oj, sechs Tage (L. 13, 14).

- \$243. la (syrjän. eben so), welches im Finnischen häusig zur Bezeichnung einer Localität gebraucht wird, kommt auch im Wotjakischen so vor, namentlich in Zusammensetzungen mit pal, z. B.!bsbytlapal, gegen Abend (Ma. 1, 32) von bsbyt, Abend, bsbytla, zum Abend hin ullapal, nach unten, auch adjectivisch der untere (Ma. 15, 38) von ul, vgl. unter den Postpositionen § 205 und unter den Adverben § 224. Vielleicht ist in der Ableitungssylbe lan' das n, als Adverbe bildend wie im Syrjänischen, an dieses la angehängt worden.
- § 244. Endlich finden sich noch einige andere Wortbildungen, welche wir ihres spärlichen Vorkommens wegen hier alle zusammenfassen können.

Ulep, lebendig, Leben, von ulyny (leben), z. B. Ma. 12, 27 ömyl inmar kulemjoslen, no inmar ulepjoslen, er ist nicht ein Gott der Todten, sondern ein Gott der Lebendigen — M. 27, 63 todamy lyktyz ta albanci ulep byrjaz weraz: kün'moin ulz'o, in unser Gedächtniss ist gekommen, (dass) dieser Betrüger während seines Lebens sagte: in drei Tagen werde ich ausleben.

Ulonni, der Aufenthaltsort, zunächst von ulon, und von demselben Verbum ulyny, z. B. Ma. 11, 17 ti bön farydy soa ost mas' murtjosly ulonni, ihr aber habt es für Räuber zu einem Aufenthalte gemacht; — vielleicht wäre hier zu vergleichen das syrjänische y (i), z. B. in itschety, Kindheit, von itschet (klein, jung), es sind mir aber im Wotjakischen von solchen Bildungen sonst keine Beispiele vorgekommen.

Sinjas'fyl, Feind, scheint von einem Verbum stujas'so herzukommen, das vielleicht gleiche Bedeutung hat mit stumd ugtyrmy, ich sehe scheel, bin missgünstig (M. 20, 15), etwa der Stamm des Diminutivs sinjas'sylo, z. B. M. 5, 25 zaman jaraty sinjas'sylenyd, versöhne dich bald mit deinem Feinde, wo in Parenthese das sonst gebräuchliche wosh mais' (der Zorn Führende) daneben gesetzt ist. Von gleicher Bildung ist vielleicht auch

bussel, Nachbar (L. 1, 58), zu dem ich aber kein verwandtes Wort anzugeben weiss.

- § 245. Ableitungen werden im Wotjakischen gemacht nicht bless von einzelnen Wörtern, sondern auch von zusammengesetzten Ausdrücken, wovon schon im § 235 einige Beispiele gegeben sind. Noch andere Fälle der Art sind: pu wejo, von · Oel (Ma. 11, 1 und anderswo wird der Oelberg pu mbjø guteg genannt) von pu wei, Baumol — das talant wan's murt, ein Mann, der zehn Talente hat (M. 25, 28) von das talant wan', zehn Talente sind da, womit man durch Hinzustigung eines Adessivs anser "haben" ausdrücken kann, also bas talant man' murtlen, der Mann hat zehn Talente - fofettem fio murt, ein Mann mit einer vertrockneten Hand (M. 12, 10) von fosettem fi, die vertrocknete Hand; es kann dafür auch mit einem attributivischen Substantiv gesagt werden fos fi murt (L. 6, 8), oder fi foseftem murt (Ms. 3, 3) ein an der Hand vertrockneter Mensch, wo fi wie ein griechischer adverbialer Accusativ gebraucht ist und wegen des Mangels der Flexion wohl als mit foseftem einen zu-Sammengesetzten Begriff bildend anzusehen ist, wie fi jets'fulytet (14, 58), mon ta certza fiin les'temza fero nofch kujn' nunalen Enugon les'to fi jets'fplptef, ich werde diesen mit der Hand gemachten Tempel zerbrechen und in drei Tagen einen anderen machen ohne mit der Hand zu berühren (oder ohne dass die Hand berührt) - di'ec' mulo fudo, wohl gesingt (M. 1, 19) von Dz'ec' myl fyd, guter Wille, guter Sinn - dz'ec' fyño, wohlriechend (Ma. 16, 1) von by'ec' spit, guter Geruch.
- 246. Statt einfacher Verba bedient sich das Wotjakische öfters einer Umschreibung mit farnny (machen), welches entweder zu einem Nomen gesetzt wird oder sehr viel häufiger zu einem russischen Infinitiv, anstatt von dem russischen Verbalstamme ein Verbum mit wotjakischer Flexion zu bilden, wie etwa shal'anny (Mitleid haben) vom russischen mantets. Im Persischen und Türkischen ist dieser Gebrauch sehr gemein, und namentlich auch werden hier arabische Infinitive eben so behandelt wie im Wotjakischen die russischen, und ich zweisle nicht, dass die Wotjaken ihn von den benachbarten Tataren haben, da er dem eigentlich sinnischen Sprachstamme fremd ist. Beispiele von solchen Umschreibungen sind: blagoslowit farnny,

danken (Ma. 6, 41), spor farnny, zanken (9, 14), slussti f., diene (10, 45), was f., Handel treiben, handeln (11, 15), deulet f., A mosen geben (M. 6, 2), obid f., kränken (6, 12), otwet f., an worten, jibor (iwor) f., berichten, Botschaft bringen (11, 4), I nesch f., sich berathen (12, 14), tau f., danken (26, 30), zassus f., verdienen (L. 7, 4), jamit f., offenbaren, erzählen (8, 42 otsazat fa f., sich lossagen (14, 33), frestit f., taufen (J. 1, 22 ispolnit f., erfüllen (4, 34), prinimat f., ausnehmen, annehme (4,45), dotazat f., zeigen (18, 23), etc. Zum Theil sind steolcher Umschreibungen zuch einsache Wörter im Gebrauch, muzann (Ma. 10, 21), keneschann (M. 26, 4), jamynn (J. 5, 15), spassitere Hand corrigirt in pyrtynn.

# Syntax.

\$ 247. In diesem Theile der Grammatik werden wir fast nur noch über den eigentlichen Satzbau etwas nachsutragen und über die Ausdrücke, welche die Sprache für die Satztheile des einfachen Satzes oder die Glieder des zusammengesetzten gebrauchen kann, das Nöthige zusammenzustellen haben, da im Vorhergehenden schon über die Bedeutung, den Gebrauch und die Construction der einzelnen Wortformen an sich Auskunft gegeben ist.

#### I. Abschnitt. Einfacher Satz.

\$ 248. A. Prädicativverhältniss. Die Congruenz wischen Subject und Prädicat ist wie in anderen Sprachen so auch im Wotjakischen das regelmässige, doch findet auch oftals die Ausnahme Statt, dass Wörter, welche ohne Pluralform och eine Mehrheit von Individuen bezeichnen, dem Sinne nach as Prädicatsverb, seltener darauf bezügliche Adjective, Participe oder Pronomina, im Plural zu sich nehmen. Beispiele liervon sind: Ma. 3, 8 tush uno so din'az spittyzy, sehr Viele kaen zu ihm — 6, 56 woc'at (wic'at), kudzy-ka jete'kylyzy, katjas', Thay, Alle, welche berührten, genasen — 1, 33 falpf (eben so Cacheremissisch chalat, syrj. jöz) dolat farvs' l'utas'fyzv, das Volk, die Leute aus der ganzen Stadt versammelten sich — 3,7 To borns'as uno faint mynngy, ihm folgten viele Leute - M. 8. 34 wan' far potyzy, die genze Stadt ging hinaus — Ma. 8,24 adzisto Palpfzå metlys'joszå n'ulcs-fad', ich sehe Leute gehen wie einen Wald - 6, 15 fudy, fudy, weraljagy: ta Ilia, Einige sagten: das (ist) Elias. - Der Singular kommt indessen bei solchen Wörtern auch vor, z. B. Ma. 13, 13 bolat falpt til'edez uzjaraty mynam nimy ponna, alles Volk wird euch nicht lieben meines Namens wegen (vgl. noch \$ 90 und 98).

Nach dem Sinne construirt ist es auch, wenn das Verb im Plural steht bei zwei Subjecten, welche nicht durch eine copulative Conjunction verbunden sind, sondern dadurch, dass das zweite im Instrumental steht, z.B. Ma. 1,36 Simon jultoschjospynng solen börns an mynngg, Simon mit seinen Gefährten folgte ihm.

- \$ 249. Hänfig ist die Eilipse des Zeitworts "sein", besonders als Copula, z. B. Ma. 8, 17 noschna-a iz-kad c'uryt til'ad s'ulemjosyd, (sind) noch wie Stein hart eure Herzen. 10, 14 pinaljoszá lezilá, önalá-no sojoszá doram lyttyny: tatschejoslen ug dz'ec' intiyez muset duniin, lasset die Kinder und hindert sie nicht zu mir zu kommen; denn solcher (ist) der gute Platz in der anderen Welt 11, 2 mynylá gurtá, kudyz metschak ti az'ad, geht in das Dorf, welches gerade vor euch (ist) M. 24, 48 war bön urob-ká, wenn aber der Knecht böse (ist).
- \$250. Das Prädicatsadjectiv kann, wenn das Subject ein Plural ist, entweder unverändert bleiben oder die für diesen Fall eigenthümliche Pluralform auf c3' annehmen, über welche \$31 zu vergleichen ist, z. B. J. 13, 10 ti dun, ihr (seid) rein M. 6, 26 ti bön sojosses' usata d3'ec' uda luis'fä, seid ihr nicht viel besser als sie 25, 2 wit'ez sojosses' wal wiz'moes' wit'ez nosch nodtemes', fünf von ihnen waren verständig und fünf unverständig 23, 25 putschfazy tyrmytes' talas'fonen, in ihrem laneren sind sie voll Raub. Das Prädicatsnomen steht nicht immer im Nominativ, sondern bisweilen auch im Instrumental (als Essiv oder Factitiv) wie im Syrjänischen, z. B. M. 19, 30 az'lojos suozy börsojosyn, die Ersten werden die Letzten sein Ma. 7, 22 wiz'temen ulyny, unverständig sein, vgl. § 23.
- § 251. B. Attributiv verhältniss. Das Attributiv, welches vor dem dadurch näher bestimmten Worte steht, ist unveränderlich, wie schon oben gelegentlich erwähnt worden ist. In der Evangelienübersetzung kommen zwar zahlreiche Fälle vor, welche das Gegentheil zu beweisen scheinen, aber die Evangelien des Lucas und Johannes, in welchen sich diese Fälle fast alle soncentriren, sind so voll Unrichtigkeiten auch anderer Art, dass sie wohl nicht als spruchfähig in dieser Angelegenheit anerkannt werden dürfen, da die sorgfältiger gearbeiteten Evangelien die aufgestellte Regel fast durchgängig bestätigen. Das adjectivische Attributiv wird in der Regel dann dem Hauptworte

Achgestellt, wenn es selbst irgendwie erweitert ist durch ein Adverb oder Object, und nimmt dann in der Regel an der Flezion des Hauptwortes Theil, wie Ma. 14, 13 ad'ami fumichinen wu wais', ein mit einem Kruge Wasser tragender Mann - 1, 10 abziz lulzā so wylā was'fys'zā, er sah den auf ihn herabsteigenden Geist — M. 18,6 fin mydlan'ly faroz ogzā-fano ta pokcijoses' mpnym osfys'josics', wer zum Fehlen bringt anch nur eins on diesen an mich glaubenden Kleinen - Ma. 5, 11 otyn wal tao pars'jos gurez bordyn woz'mamjos, dort waren viele am Berge schütete Schweine - M. 12, 17 proroflen weramez ozi weras'len, las Wort des so sprechenden Propheten. — Das Attributiv kann ndessen, auch wenn es so crweitert ist, vor seinem Substantiv tehen und also unflectirt bleiben, z. B. Ms. 2, 19 icimen mais' murt, der die Braut führende Mann - M. 5, 45 in wylyn ulys' taj, der im Himmel lebende Vater - 21, 43 bas'tys'fog til'es's Dd inmarlen dun'ecz, f'ots'foz-no jempschjosyz soles' les'tys' kalykly, las Reich Gottes wird von euch genommen und dem seine Fracht bringenden Volke gegeben werden — Ma. 2, 26 wösjany dnna wajem n'an'ză, das zum Opfern dargebrachte Brot. — Ferer findet bei dem nachgesetzten Attributiv auch nicht immer Congruens mit dem Substantiv Statt, und nicht nur haben licht immer beide zugleich das gleiche Determinativsuffix, z. B. Ma. 11, 25 aidy til'ad in wylyn ulys'ez, euer im Himmel wohnen-Aer Vater - oder das Determinativ muss zugleich die Stelle Bes Accusativsuffixes vertreten (vgl. § 28 und 52), z. B. M. 8, 14 Dziz war mumizā folcs' fylis'cz, er sah seine Schwiegermutter krank liegend - und auf ein Pronomen bezogen 20, 12 mil'emya Tojosyn og-fad' faryd nunal byt ufbas'josyz pos'en-no furadzis'josyz, du hast uns den ganzen Tag Arbeitende und durch die Hitze Leidende mit ihnen gleich gemacht; - sondern es ist auch sonst das Hauptwort allein flectirt, z. B. M. 27, 22 mar faro mon Sifusen nimatem Christosen, was soll ich mit dem Christus gemannten Jesus machen — 27, 60 ponys son as wil' schaj guaz iz putschin les'temez, er legte ihn in seine neue in dem Stein gemachte Gruft. - Nach der Analogie der verwandten Nachbarsprachen ist man wohl berechtigt, die Fälle der Nichtcongruenz des nachgesetzten Attributivs für eine Unregelmässigkeit, die Congruenz aber für das Regelmässige und Ursprüngliche zu kalten. Das adjectivische Attributiv tritt hier in die Form der

Apposition, welche nach allgemeinen Sprachgrundsätzen nicht bloss im Wotjakischen, sondern auch anderswo sich der grammatischen Form des dadurch erklärten Hauptwortes anschliesst.

§ 252. Das substantivische Attributiv steht am gewöhnlichsten im Genitiv (Adessiv oder Ablativ), ausserdem aber auch in anderen Casus oder mit Postpositionen, wie es der Sinn er-Der Genitiv kann vor oder nach dem regierenden Worte stehen, und dieses kann selbst noch ein auf das Genitivverhältniss hindeutendes Personalsuffix annehmen oder nicht. worüber § 48 zu vergleichen ist. Dass der Genitiv regelmässig mit dem Ablativsuffix ausgedrückt wird, wenn das regierende Wort im Accusativ steht, sonst aber mit dem Adessivsuffix, ist schon in der Lehre von den Casus erwähnt worden. aber steht noch sehr häufig ein Wort im Genitiv ganz ohne Suffix, wenn es vor dem regierenden Worte sich befindet. Hiedurch füllt einer Seits das substantivische Attributiv mit dem adjectivischen zusammen, dessen Stelle es in gewissen Fällen regelmässig vertreten muss (s. § 232, 1) und es zeigt sich auch hierin wieder die Unentschiedenheit der Sprache in Beziehung auf die Unterscheidung zwischen Substantiv und Adjectiv: anderer Seits aber können die so construirten Nomina mit den deutschen zusammengesetzten Hauptwörtern in eine gleiche Kategorie fallen (s. § 232, 1). Eine bestimmte Regel, wann der Genitiv vor oder wann er nach dem regierenden Worte stehn muss, ist mir nicht möglich gewesen ausfindig zu machen, und ich glaube, dass es nur von Willkühr oder von Rücksicht auf den Wohllaut abhängt. Der Wohllaut scheint es nameutlich zu sein, welcher fordert, dass man, wenn das regierende Wort selbst ein Genitiv ist. den dieses näher bestimmenden Genitiv ohne Suffix voranstellt, um dadurch die Aufeinanderfolge von gleichen Suffixen zu vermeiden. Dieselbe Stellung scheint man auch der Kürze wegen meistens vorzuziehen, wenn das regierende Wort sonst ein anderes Suffix oder eine Postposition hat. Man sagt also z. B. Ma. 11, 9 fyldyfin nimynyz, im Namen des Herrn -16, 2 mal'o arn'a nunala, am ersten Tage der Woche - 6, 2 subbota nunal wuem dyrja, beim Kommen des Sabbathtages -M. 27, 24 cilfut mon ta s'eluftem murt wirles', ich bin unschuldig an dem Blute dieses gerechten Menschen - 26,45 ad'ami pi

l'ots'fa s'elyfojos fiazy, des Menschen Sohn wird gegeben in der Sünder Hand u. d. gl. lieber als foldofinien nimony oder nimos nux fuldufinien u. s. w., obgleich auch solche Constructionen nicht gerade ganz unzulässig sind, z. B. M. 21, 12 ppryg Jifus inmarlen certaz, Jesus ging in den Tempel Gottes. - Folgen noch mehr als swei Genitive auf einander, so ist es am natürlichsten, mit dem Ausdrucke für dieselben zu wechseln, z. B. M. 25, 13 udtobs'få ad'ami pilen lyfton nunalez-no zajatez-no, ihr wisst night' den Tag und die Stunde des Kommens des Sohnes des Menschen. -Auch ohne die genannten Rücksichten kann indessen auch der Genitiv ohne Suffix vor dem regierenden Worte stehen, und man kann z.B. gleich gut sagen wie Ma. 15, 39 zem ta ad'ami mplem inmar pi, wahrlich dieser Mensch war Gottes Sohn oder wie J. 1, 49 ton piez inmarlen, du (bist) der Sohn Gottes-- Bei dem nachgesetzten Genitiv kann das Casussuffix nie fehlen. Nur eine scheinbare Ausnahme ist es hiervon, wenn nach solchen Wörtern, die ein Maass oder eine Menge bedeuten, ein Hauptwort ohne diess Suffix folgt, z. B. M. 13, 33 fujn' mertet piz', drei Maass Mehl. Es wird nämlich das zweite Wort hier nicht wie im Französischen oder Englischen als ein Genitiv angesehen, sondern der Maassausdruck davor wie Quantitätsausdrücke construirt, von denen § 98 die Rede gewesen ist.

§ 253. Das substantivische Attributiv, welches in einem anderen Casus steht oder mit Postpositionen, kann eben so wie der Genitiv vor oder nach dem dadurch zu bestimmenden Substantiv stehen, z. B. M. 24, 8 woc' to futô'fon wif'onjoôly, alles dieses ist der Anfang zu den Leiden - L. 11,52 bas'tydy us's ton todemly, ihr habt empfangen den Schlüssel zum Verständniss -Ma. 1, 6 Joan nulvy dis'futza due gonles', Johannes trug ein Kleid von Kameelhaar - 5,7 ma ush tynad mon ponnam, was ist dein Geschäft meinet wegen - oder gewöhnlicher noch wie M. 3, 4 acis bon Joann due gonys' dis'en wetlyz, Johannes selbst aber ging umher in einem Kleide von Kameelhaar - 19, 17 pprpnp byrontef dun'ed, eingehen in das Reich ohne Eude — J. 3, 15 med fched'tog puntef uloneg, damit er fande das Leben ohne Ende - M. 26, 36 fofu mud Sifus fojosyn Geffemania nimpn gurta, darauf kommt Jesus mit ihnen in ein Dorf mit Namen Gethsemane - Ma. 15, 23 Pote'jagy foly juiny smirnaen wina, sie gaben ihm zu trinken Wein mit Myrrhen - M. 13, 11 til'edip todono fares mon in wolvn ba'ec' dun'eles' watemes, euch ist bekannt gemacht das Geheimniss der guten Welt im Himmel - Ma. 12, 1 wina pottyny ponna zawod, eine Austalt zum Weinauspressen - 14,70 Galileja palas' murt, ein Mann aus Galiläa. - Zu den mit Postpositionen gebildeten Attributiven kann auch ein participialisches Verbalnomen gesetzt werden, welches dem eben so gebrauchten griechischen der entspricht, z. B. M. 5,45 in wylyn ulps' ataj, der im Himmel seiende Vater - oder Ma. 11, 25 aidy til'ad in wylyn ulys'ez, euer Vater der im Himmel seiende. - Das nachgesetzte Attributiv kann auch in solcher zusammengesetzten Form die Flexion des Hauptworts annehmen, z. B. Ma. 15, 20 tyligy fo wylps' dis'zā badzim effejlen-fad'zā, sie zogen ihm aus das Kleid wie eines grossen Königs - oder man fügt wie vorher ein Verbalnomen wie ulps' hinzu, welches dann, wie das griechische w im gleichen Falle, die Flexion übernimmt.

- \$254. Im Fall einer Ellipse des zu bestimmenden Substantivs wird das Attributiv selbst Hauptwort, und kann also auch wie ein Substantiv flectirt werden. Beim adjectivischen Attributiv hat diess nichts Auffallendes, da es in den meisten anderen Sprachen eben so geschieht, es kann aber auch beim substantivischen so sein, z. B. Ma. 12, 17 fotplä tefarles ä tefarly, gebet dem Kaiser das des Kaisers. Gewöhnlicher ist es indessen, dass man bei diesen ein Verbalnomen vom Zeitwort, sein der ähnlichen hinzunimmt, z. B. Ma. 1,5 metlylyzy son der ähnlichen hinzunimmt, z. B. Ma. 1,5 metlylyzy son der ähnlichen hinzunimmt, z. B. Ma. 1,5 metlylyzy son der ähnlichen hinzunimmt, z. B. Ma. 1,5 metlylyzy son der ähnlichen hinzunimmt, z. B. Ma. 1,5 metlylyzy son der ähnlichen hinzunimmt, z. B. Ma. 1,5 metlylyzy son der ähnlichen hinzunimmt, z. B. Ma. 1,5 metlylyzy son der ähnlichen hinzunimmt, z. B. Ma. 1,5 metlylyzy son der ähnlichen hinzunimmt, z. B. Ma. 1,5 metlylyzy son der ähnlichen hinzunimmt, z. B. Ma. 1,5 metlylyzy son der ähnlichen hinzunimmt, z. B. Ma. 1,5 metlylyzy son der ähnlichen hinzunimmt, z. B. Ma. 1,5 metlylyzy son der ähnlichen hinzunimmt, z. B. Ma. 1,5 metlylyzy son der ähnlichen hinzunimmt, z. B. Ma. 1,5 metlylyzy son der ähnlichen hinzunimmt, z. B. Ma. 1,5 metlylyzy son der ähnlichen hinzunimmt, z. B. Ma. 1,5 metlylyzy son der ähnlichen hinzunimmt, z. B. Ma. 1,5 metlylyzy son der ähnlichen hinzunimmt, z. B. Ma. 1,5 metlylyzy son der ähnlichen hinzunimmt, z. B. Ma. 1,5 metlylyzy son der ähnlichen hinzunimmt, z. B. Ma. 1,5 metlylyzy son der ähnlichen hinzunimmt, z. B. Ma. 1,5 metlylyzy son der ähnlichen hinzunimmt, z. B. Ma. 1,5 metlylyzy son der ähnlichen hinzunimmt, z. B. Ma. 1,5 metlylyzy son der ähnlichen hinzunimmt, z. B. Ma. 1,5 metlylyzy son der ähnlichen hinzunimmt, z. B. Ma. 1,5 metlylyzy son der ähnlichen hinzunimmt, z. B. Ma. 1,5 metlylyzy son der ähnlichen hinzunimmt, z. B. Ma. 1,5 metlylyzy son der ähnlichen hinzunimmt, z. B. Ma. 1,5 metlylyzy son der ähnlichen hinzunimmt, z. B. Ma. 1,5 metlylyz
- \$255. Die Apposition steht regelmässig in der Form des dadurch erklärten Wortes', z. B. Ma. 1, 1 kuts'son jewangelialen Jisus Christossen inmar piezlen, der Ansang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes 1, 16 adziz Simonzā Andresjen solen wynynyz, er sah Simon mit Andreas, seinem Bruder 1, 19 otys'en öshyt ortsisa nosch adziz Jakowzā Zewedej pizā, von dort etwas weiter gegangen sah er wieder Jacob, den Sohn des Zebedäus 6, 17 assaz n'un'sen Philippus, das Weib des Philippus, seines Bruders 6, 24 jirzā Joannses' pyrtys's'es',

das Haupt Johannia des Täusers — 15, 21 kosysy-no ortsis'jä Simonzä, aizä Alessandries' Ausses'-no, lystys'zä sud wysys', nuiny tr'eszä soles', und sie hiessen Simon, den Vater von Alexander und Ruth, den vom Felde Kommenden, sein Kreuz tragen; — bisweisen jedoch hat auch nur die Apposition allein das Casuseichen eder die Postposition, wie im Tscheremissischen, z. B. M. 2, 11 adzizy nunyez Maria anajenyz, sie sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter — 4, 7 önspsa gospod' inmaries' wiz'zä, versuche nicht den Sinn Gottes des Herrn.

\$256. C. Objectivverhältniss. Wir rechnen hieher alles dasjenige in einem Satze, was zu näherer Bestimmung des Prädicats gehört. Dazu hat nun die wotjakische Sprache, wie andere, folgende Formen: 1) die Casuszeichen, 2) die Postpositionen, 3) die Adverbe, 4) die Verbalnomina. Ueber alle diese ist in den vorhergehenden Abschnitten dieser Grammatik, was ihre Bedeutung und Anwendung betrifft, hinlängliche Auskunft gegeben, so dass hier weiter nichts darüber hinzuzufügen ist; über den Gebrauch der Verbalnomina, in so fern durch sie, was Standpunkt des Deutschen aus betrachtet, verkürzte Substantiv-, Adjectiv- und Adverbialsätze gebildet werden, wird in dem zweiten Abschnitt der Syntax noch die Rede sein.

### II. Abschnitt. Zusammengesetzter Satz.

§ 257. A. Beiordnung. Die copulative Beiordnung geschieht am gewöhnlichsten durch die suffigirte Conjunction no (s. § 65), oder durch die selbständige nosch (s. § 226), die adversative mit bön, byf, lesana (s. § 226 u. 228), die disjunctive mit dem Fragesuffix a (s. § 57) oder der Conjunction oso (s. § 226), oder weniger gut mit den gleichbedeutenden russischen Conjunctionen (s. § 229). Der deutschen copulativen Beiordnung kann auch durch das Verbaladverb auf sa entsprochen werden, in so sen dieses, wie die Participe der elassischen Sprachen, bisweilen in einen Satz mit "und" aufgelöst werden kann (s. § 132). — In den hier angezogenen Paragraphen ist schon alles Nöthige über diese Mittel für die Beiordnung gesagt worden, und es ist hier nicht nöthig, noch etwas darüber hinzuzustügen.

§ 258. B. Unterordnung. 1. Substantivaätze. Dem deutschen "dass" zur Bildung von Substantivsätzen entspricht am gewöhnlichsten die Conjunction tichte oder ma, auch maly, z. B. Ma. 5, 29 fo fchede'fyz mugoraz, tfchto wif'emles' fatjas'fyz, sie fühlte in ihrem Körper, dass sie von ihrer Krankheit geheilt war - J. 17, 21 falyf med offog ma ton mona is'tod damit das Volk glaube, dass du mich gesandt hast (vgl. § 228 und 229). Oefters fehlen auch diese Conjunctionen, so dass Ober- und Untersatz ohne Abhängigkeitsbezeichnung neben einander stehen, z. B. Ma. 7, 30 bortufa aslaz gurtaz adziz schaftanez potyk-ni, als sie in ihr Dorf zurückkehrte, sah sie, der Teufel war schon hinaus gegangen. - Nach Verben, welche ein Sagen oder Denken bedeuten, wird für das fehlende tichte dem Satze oft schuisa (schusa) angehängt, z. B. M. 6, 32 toda woc'af ta til'edly fula schuisa, er weiss, dass euch diess Alles nöthig ist (vgl. § 224). - Nach den Verben, welche ein Wünschen, Wollen, Bitten, Verlangen, Befehlen, Bedürfen ausdrücken, wird der objective Substantivatz mit der Conjunction med gebildet, und nimmt also die Form eines Absichtssatzes an, z. B. Ma. 8, 30 alvz-no sojoszā, medaz werala nofinly-no jo ponna, er verbot ihnen, dass sie zu Niemandem von ihm redeten - 7,24 mylyz pota wal solen nofinno medaz tod foa, er wünschte, dass Niemand ihn kennete -5, 43 fojog fojosly nofin-no medaz tod ta ufbza, er gebot ihnen, dass Niemand diese Sache erführe (vgl. § 228).

Sehr häufig ist neben diesen vollständigen Formen des Substantivsatzes die abgekürzte, wozu theils das dem deutschen Infinitiv hierbei entsprechende dritte Verbalnomen auf nund verneinend auch das Verbaladverb auf tef dient, z. B. Ma. 7,9 bz'ec'-a luoz ad'amiles' fosemza wozinu, ist es gut der Menschen Gebot zu halten — M. 26, 24 umojgem suisal words'fytef so ad'amilu, es wäre diesem Menschen besser nicht geboren zu sein (vgl. § 122 und 136) — theils das zweite Verbalnomen auf em, z. B. 17, 13 sofu dusches'fys'jos wasazu soles' weramza Joann sas'an, da merkten die Schüler sein Sprechen, dass er sprach, von Johannes (vgl. § 119). — Dasselbe Verbalnomen und das erste auf ys' stehen auch adjectivisch, wie das griechische Particip statt des Infinitivs nach Verben der Wahrnehmung, z. B. Ma. 5, 15 adzign wiz'tem murtzä putys'zä, sie sahen den wahnsinnigen Men-

schen sitzend, dass der wahnsinnige Mensch sass — 16,4 abg'e ig pogertemen, sie sehen den Stein abgewälzt, dass der Stein abgewälzt ist (vgl. § 117,1). Diese Ausdrucksweise ist aber im Wotjakischen sehr viel seltener als im Tscheremissischen, und viel gewöhnlicher bedient man sich des Verbalnomens auf em als Sabstantivs, wie oben.

- \$259. Zu den Substantivsätzen gehören noch 1) die indirecten Fragesätze, welche mit interrogativen Adverben und Pronomen oder mit dem Fragesuffix a gebildet werden, z. B. J. 3, 8 ugs tobs'fy (st. udt.) fytys' lyfta, du weisst nicht von woher er kommt - Ma. 13, 4 wera mil'emly fu ta luoz, sage uns, wann diess geschehen wird - M. 21, 24 weralo til'edly mar eryfen mon les'tys'fo tad, ich werde euch sagen, mit welcher Macht ich diess thue -L. 12, 5 weralo til'edly, fina furdas'fyny (sc. fula), ich werde euch sagen, wen ihr fürchten (müsst) - M. 27, 49 abz'om lyftoz-a Ilia mozinny sod, lasst uns sehen, ob Elias kommen wird ihn zu retten; - 2) mit Relativen gebildete Sätze, welche sich auf ein weggelassenes Demonstrativ beziehen, welche also ihrer Bedeutung nach zwar eigentlich attributivisch sind, die aber. weil der durch sie näher bestimmte Substantivbegriff fehlt, den substantivirten Adjectiven sich gleich stellen, z. B. Ma. 14, 49 bydets'fono fula, ma goshjamyn wal, es muss geschehen, was geschrieben ward - 14, 9 mar-få fo farpz merampn luoz, was sie gethan hat, wird gesagt werden.
- § 260. 2. Adjectivsätze. Sie werden in vollständiger Form gebildet mit relativen Pronomen oder Adverben, welche auf ein im Obersatze stehendes Wort bezogen werden, z. B. M. 20, 23 c'ufyndyronen, fudyn mon c'ufyndyrys'fo, c'ufyndyrys's fody, mit der Taufe, mit welcher ich getauft werde, werdet ihr getauft werden Ma. 15, 40 mylyljam otyn fyschnojos, fudjos fuspyn was Maria no, es waren dort Weiber, unter welchen auch Maria war M. 9, 15 muozy nunasjos, fu talas'foz sojossen sartez, sofu bön mizjalozy, es werden die Tage kommen, wo ihr Bräutigam (von ihnen) genommen wird, dann werden sie fasten.

Einen verkürsten Adjectivsats zu bilden, dienen, wie im Griechischen die Participia, die adjectivischen Verbalnomina, z. B. M. 20, 12 mil'empa sojosun og-tab' tarub, nunal byt usua's

josyz pös'en furadzis'josyz, du machst uns ihnen gleich, die wir den ganzen Tag arbeiten und durch die Hitze leiden — 8, 17 weramez prorossen ozi weras'ez, das Wort des Propheten, welcher so spricht — Ma. 3, 21 bordaz salys wysemez, das Volk, welches bei ihm war (s. § 117,1 und 119,1). — Wie der vollständige Adjectivsatz auch mit einem Adverb gebildet sein kann anstatt mit einem Pronomen, so kann in dem verkürzten statt des adjectivischen Verbalnomens auch wohl ein Verbaladverb stehen, welches sich bisweilen im Deutschen eben so in einen Adjectivsatz auslösen lässt wie jenes, z. B. Ma. 3, 32 so sotyryn satz pustysa werazy soly, das Volk, welches um ihn sass, sagte zu shm.

- \$ 261. 3. Adverbialsätze. a) Adverbialsätze zur Bestimmung eines Ortes werden mit Hülfe der relativen Ortsadverbe gebildet, während ein demonstratives Adverb, auf welches sich jenes bezieht, im Obersatze stehen kann oder auch nicht, was eben so für die beiden folgenden Arten von Adverbialsätzen gilt, z. B. Ma. 6, 56 fytst-fåno so syttylä mal wisiö murtjodå ponysy, wohin nur immer er kam, legten sie die kranken Menschen 14, 9 fytyn-få walestemyn suoz ta jewangeliaez, mar-få so faryz weramyn suoz, wo nur immer dieses Evangelium gepredigt wird, wird gesagt werden, was sie gethan hat M. 24, 28 fytyn suoz sich die Adler.
- s 262. b) Adverbialsätze zu Zeitbestimmungen werden auf mannichfachere Weise gebildet. Zunächst in vollständiger Form auf dieselbe Art wie die vorigen mit einem relativen Zeitadverb oder mit zusammengesetzten adverbialen Ausdrücken (s. § 224), z. B. M. 26, 1 fu dugdyz Jisus woc' as Inles', weraz as dyschets'tys'joshy, als Jesus ausgehört hatte mit seiner ganzen Rede, (so) sagte er zu seinen Schülern 21, 1 fu matets'tyzy Jerusalem dora, soh leziz Jisus sys dyschets'tys'joshz, als sie sich Jerusalem näherten, da entsandte Jesus zwei Schüler Ma. 2, 19 sofu, systsozica, da entsandte Jesus zwei Schüler Ma. 2, 19 sofu, systsozica der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten M. 24, 39 symalpalä sud c'osh wu sywelds'zh, sie dachten nicht, bis das Wasser sich verbreitste Ma. 2, 15 sud dyrja soleu Isrsaz Jisus patä wal, sokuit jatur selnko wurtjos so dyschets'sysyn walza putyn, während Lesus in sei-

nem Hause sass, da sassen viele sündige Menschen mit seinen Schülern susammen; — auch mit dem suffigirten fu (vgl. § 62), s. B. 2, 8 sched tody-fu soa, jibor (iwor) fara munyu, wann ihr es findet, so gebt mir Nachricht.

Verkürzte Adverbialsätze der Zeit werden mit den verschiedenen Verbalsubstantiven und Verbaladverben gemacht, worüber schon § 118—136 das Nöthige gesagt und mit Beispielen hinlänglich erläutert ist.

- § 263. c) Adverbialsätze zur Bezeichnung der Art und Weise können einen zweisachen Sinn haben.
- 1) Sie bestimmen das "Wie" durch eine Vergleichung. Hierzu dienen die entsprechenden relativen Adverbe, z. B. M. 17, 12 les'tydy foly ozi, fyzi mylzy pota wal, sie thaten ihm so, wie sie Lust hatten; oder für Sätze in verkürzter Form auch das Suffix fad', z. B. 13,57 nenofytyn-no provofly sofem potci sy swyl as ulon intyaz jurtaz notad', nirgends hat ein Prophet so seringe Ehre, wie in seinem Aufenthaltsorte und in seinem Hause.

Hieher gehören auch die Vergleichungen vermittelst des Comparativs. Ist der Ausdruck verkürzt, und werden nur zwei Subjecte eines und desselben Prädicats verglichen, so bedient man sich am gewöhnlichsten der oben § 54 angegebenen Wendung mit dem Ablativ, z. B. M. 10, 31 ti dunogem tros dzorgylis nosles', ihr seid kostbarer als viele Sperlinge. - Dieselbe Construction erlaubt man sich auch wohl, wenn die Vergleichung nicht zwei Subjecte, sondern zwei Objecte trifft, obgleich dann bisweilen Zweideutigkeit entstehen kann, z. B. J. 3, 19 ab'amijos tush multes gashaljam pen'mptza jugytles', die Menschen liebten die Finsterniss weit mehr als das Licht - oder man wählt such eine andere Wendung, wie L. 10, 14 fapziges luoz Sidonly a ne til'edy, es wird Sidon leichter sein und nicht euch (als euch) - oder M. 10, 15 Sodomlen Gomorlen - no muz'emly tap. ciges luoz sub faron nunala so far f'erns', es wird dem Lande Sodoms und Gomorras leichter sein am Gerichtstage mit Rücksicht auf diese Stadt (als dieser Stadt), vgl. § 200 - oder Ma. 6, 4 prorofly notytyn-no uglu ici fyez, aslaz wordstem palaz lefana, einem Propheten geschieht nirgends geringere Ehre ausser in seiner Geburtsgegend (als in s. G.), vergl. § 192. -

Wird aber die Vergleichung nicht bloss auf ein einzelnes Wort bezogen, so sind die verschiedenen Formen des Ausdrucksfalle nicht ausreichend, und die Sprache greift dann wohl, wie ihre verwandten Nachbaren, zu dem bequemen russischen nesheli, z. B. M. 9, 43 bz'ec'gem tunnd luoz purunn inmarlen bz'ec' duniaz passischen nesheli sussen sein, in Gottes gute Welt einzugehen einhändig, als mit deinen beiden Händen sortzugehen in die Hölle; — es giebt indessen auch einen eigenthümlich wotjakischen Ausdruck dafür, nämlich mit dem Verbaladverb auf toz' (s. § 135), z. B. M. 19, 24 umojegem dueln men' pel' purit potunn bajsn inmarlen dun'ea purutoz', es ist einem Kameel leichter durch ein Nadelöhr zu gehen, bis ein Reicher in Gottes Welt kommt (als dass ein Reicher etc.).

2) Sie bezeichnen die Art und Weise durch Angabe einer Folge, "so dass". Auch dafür hat die Sprache verschiedene Mittel. Am gewöhnlichsten steht tichto oder ma, "dass", mit einem vorhergehenden demonstrativen Adverb oder adverbialen Ausdruck, der dem deutschen "so" entspricht, z. B. L. 8, 29 oziť tíchto soly fiza-no pydjosza-no durvzy, so dass sie ihm die Hand und die Füsse banden - Ma. 2, 2 fokuit kalpf fokem uno l'utas'fyz tichto os f'eryn öjwal - ni inty talyfly, da versammelten sich so viel Leute, dass vor der Thur nicht mehr Platz wer für das Volk — vgl. noch im Verzeichniss der adverbialen Ausdrücke \$ 224 fo bytfa und fo f'amen. - Durch Auslassung des tion wird bisweilen die Unterordnung aufgehoben, z. B. Ma. 6, 31 jatyr ug lyftye'jos - no mal fofchfye'jos - no, fofem ftis'fyny - no dyr öjwal, denn der Kommenden und Gehenden waren viele, so (dass) auch nicht Zeit war zu essen; - oder es wird dafür das Verb in das Verbaladverb auf tog' gesetzt, z. B. M. 8, 24 zariz wolon dibuts'foz sofem badzim buran, vosba tulkom porotoz', auf dem See erhob sich ein so grosser Sturm, dass die Wellen in's Schiff traten (eigentl. bis die Wellen etc.). - Einen kurzeren Ausdruck giebt das Verbaladverb auf mon, z. B. M. 13, 2 Pulasty fo dorn tros talut foly pusha pyrymon putfimon - no otfi, es sammelte sich zu ihm viel Volk, so dass er in das Schiff ging, und sich dorthin setzte (vgl. § 133), oder das auf sa (s. § 132), z. B. Ma. 15, 46 ponyg foa forosa, fudyg wal forafa les's tempn igles', er legte ihn in ein Grab, welches hauend aus dem Stein gemacht war.

\$264. d) Adverbalsätze des Grundes werden mit demselben tichto oder ma gemacht, welche sich auf einen im Obersatz stehenden demonstrativen adverbialen Ausdruck "deswegen, darum" besiehen, s. B. Ma. 9, 34 sojos özwaz'a soin tichto lures wohn luspaz spor laryzy, sie antworteten nicht, weil sie auf dem Wege unter sich gestritten hatten — 8, 33 loschy mon borys'tym so ponna tichto ton inmar l'erys' udc'allas'ty, geh von mir, weil du nicht an Gott denkst — J. 16, 21 pinalmords'tyz wis'onza ugmaspa-ni schum potsa so ponna ma werds'tyz ab'ami, wenn das Kind geboren ist, so denkt sie nicht mehr an den Schmerz, sich freuend weil, darüber dass, ein Mensch geboren ist. — Auch hier kann die unterordnende Conjunction wegbleiben, vgl. soin und so ponna § 224.

Ohne vorhergehendes Demonstrativ stehen die eigentlich wetjakischen Causalpartikeln ug, byt, lesa (s. § 228), z. B. Ma. 4,29 sokuit surio is'toz, aran byr muiz ug, dann schickt er die Sichel, denn die Erntezelt ist gekommen — 9,6 özni tod martä maziny, kyschamenyz byt kmalesjalo mal, er wusste nicht mehr, was (er) antworten (sollte), denn sie zitterten vor Furcht — 6,51.52 sojos tupyttem jormyzy, özwalala lesa n'an'josyn tschudo les'temez, sie waren über die Maassen unruhig, denn sie bedachten nicht das Wunderthun mit den Broten; — oder das russizche ibo (s. § 229).

Einen verkürsten Causalsatz kann man mit dem Verbaladverb auf fα (s. § 132, 1) bilden, oder mit einem Verbalnomen
und der Postposition pönnα (s. § 119, 5 und 128, 2) — seltener
mit dem adjectivisch gebrauchten Verbalnomen auf m allein
(s. § 118).

\$ 265. e) Concessivsätze zu bilden dient entweder das Suffix få (s. \$ 60) oder verkürzt das Verbaladverb auf sa (s. \$ 132), beide mit hinzugefügtem no, "und, auch", z. B. M. 26, 35 fulono - fåno suisal tonenyb, ugfel'ts'fy tynes'tyb, wenn ich auch mit dir sterben sollte, so werde ich mich nicht von dir trennen — 13, 32 fubyz posciges - såno wan' sibysjosses' bubem börå bön badzimges suå, welches zwar der kleinste ist von den Saamen, nach dem Erwachsen aber grösser wird — Ma. 4, 12 fudjosyz utisa-no assaz summynyz udadzisa, welche, obgleich sie blicken mit ihrem Auge, (doch) nicht sehen.

Entbehrlich ist die in den Evangelien auch in solchen Sätzen gebrauchte russische Conjunction chot'a.

\$ 266. f) Adverbialsätze zur Bezeichnung eines Zweckes, einer Absicht haben zu ihrem vollständigen Ausdruck die Conjunction med (s. § 228), entweder mit dem Tempus finitum, z. B. Ma. 1, 38 mynoma matys' gurtjosaz farjosaz-no, med mon otyn-no dyscheto, lasst uns in die nahen Dörfer und Städte gehen, damit ich auch dort lehre — M. 4, 6 fi mplagy bastogp tona, medad fapts'fy iz bordy pydenyd, sie werden dich auf thre Hand nehmen, damit du nicht mit deinem Fusse an einen Stein stossest - oder mit dem dritten und fünften Verbalnomen, z. B. L. 2, 22 mailjam foa Jerusalima, med inmar ag'a foa pultono, sie brachten ihn nach Jerusalem, um ihn vor Gott zu setzen -2, 27 mailjam pinalzā, med sojosly les'tono so wylyn zakonlen lampsid, sie brachten den Knaben, damit sie an ihm thäten die Weise des Gesetzes. - Im Obersatze kann noch so ponna, ..deswegen" vorhergehen, z. B. M. 23, 5 woc' usbjet fare so ponna, ad'amijos med adz'ozp fchuifa, alles ihr Thun thun sie deswegen, damit (es) die Menschen sehen. - Statt med steht seltener anch ma (s. § 228), z. B. J. 16,33 ta weraj tiledly, ma ti bujgate fody, diess habe ich euch gesagt, damit ihr getrost wäret; — entbehrlich aber ist das russische tschool (s. \$ 229) **z. B. J.** 6, 5.

In verkürster Form stehen solche Sätze häufig mit dem blossen Verbalnomen auf ny, z. B. Ma. 16, 1 bas'tnyn by'ec' fynto möjga möjany soa, sie nahmen wohlriechendes Oel, um ihn su salben — (s. § 122, 4), auch mit vorhergehendem so ponna, z. B. Ma. 4, 21 so ponna-wa tyl dishuato tus' ulaz pustyny, zündet man deswegen ein Feuer an, um es unter ein Gefäss zu stehen — eben so häufig aber auch mit der Postposition ponna verbunden oder: mit dem zweiten Verbalnomen auf em und dem vierten auf on in dem entsprechenden Casus (s. § 124, a) oder mit der entsprechenden Postposition (s. § 119, s, b und 124, b).

\$267. g) Hypothetische Sätze. Dazu dient ausschliesslich die suffigirte Conjunction id (s. \$60) mit dem Indicativ oder mit dem Conditionalis, jenachdem Bedingung und Bedingtes als ein Gewisses, Factisches, oder als ein bloss Vorausgesetztes ausgesprochen werden, z. B. Ma. 1, 40 tonab-id und

the potos, mond ton burmptod, wenn du Lust hast, so wirst du mich heilen — 11,23 esta l'ulmas to ostosno, luos solo mar-fano werales, wenn er nicht sweiselt und glaubt, so wird ihm geschehen, was er sagt — J. 11,21 ton-fa tatun ulsal, wunnz munam estalsal, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben.

\$ 268. Wo bei den verschiedenen Untersätzen von ihrer verkärzten Form die Rede war, und auf die dazu dienenden Verbalnomina oder Verbaladverbe zurückgewiesen wurde, da versteht es zich von selbst, auch wenn es nicht ausdrücklich erwähnt wurde, dass in negativen Sätzen die entsprechenden zegativen Verbalnomina und das negative Verbaladverb statt der tagesogenen affirmativen eintreten, so wie ihre Bedeutung und ihr Gebrauch oben § 127—129 und § 136 erläutert worden.

## III. Wortfolge.

\$ 369. Ueber die Ordnung, in welcher die Wörter im Satse auf einander folgen, ist zwar schon an verschiedenen Stellen die Rede gewesen; zur Uebersicht mag es hier mit dem, was sonst noch über diesen Gegenstand zu sagen ist, noch ein Mal zusammen gestellt werden. Im einfachen Satz kann das Attributiv, sei es adjectivisch oder substantivisch, sowohl vor als nach dem Hauptworte stehen (vgl. § 252 und 253), nur das ebenfalls in Form eines Attributivs von Postpositionen abhängige Nomen oder Pronomen steht immer vor denselben. Die Ergünsung des Zeitworts steht regelmässig nach, oft aber auch vor demselben, besonders wenn sie aus einem kurzen Worte besteht, s. B. M. 26,48 fotos' bon jog todmo farva fojosly, der ihn Verrathende hatte ihnen aber angeseigt - oder 26, 46 muiz mond fotps', es ist gekommen der mich Verrathende. Adverbe and zusammengesetzte adverbiale Ausdrücke haben ihre Stelle gewöhnlich vor dem durch sie bestimmten Worte, und eben so sieht auch das Subject in der Regel vor seinem Prädicate.

Die Wörter, welche zur Verknüpfung eines Satzes mit einem anderen dienen, sind entweder Conjunctionen oder relative Pronomina und Adverbe. Die beiden letzten stehen in der Regel am Anfange des Satzes, und bei den relativen Pronomen, cht es also keinen Unterschied, ob sie Subject oder Object im Satze sind, die Conjunctionen aber, wenigstens die eigentlich wotjakischen, werden grösstentheils einem oder einigen Wörtern ihres Satzes nachgestellt, worüber im § 226—228 das Nähere nachzusehen ist; einige nehmen sogar die Form von Suffixen an, in so fern sie keine eigene Betonung haben (s. § 56 u. ff.). Durch diese Stellung der Conjunctionen kann sogar die Negation von ihrem Verbum, mit dem sie sonst eigentlich auch durch den Ton vereinigt nur ein Wort ausmacht, getrennt werden, oder ein Substantiv von dem andern, mit dem es gleichsam ein zusammengesetztes Wort ausmacht (s. § 232), z. B. M. 21, 38 minograd bön utisios, die Weinbergswächter aber — Ma. 14, 21 öjfä wordsicha, wenn er nicht geboren wäre — 3, 24 uni bygaty, er kann nicht mehr — 14, 34 ulä tatyn önno izilä, bleibet hier, und achlafet nicht.

§ 270. Ausnahmen von dieser gewöhnlichen Wortstellung, Inversionen, sind im Wotjakischen ungemein häufig, und zwar aus zweierlei Rücksichten. Erstens nämlich, wird des Nachdrucks wegen, welchen man auf ein einzelnes Wort im Satz legen will, dieses an eine Stelle gesetzt, wo es mehr aufund in's Ohr fällt, z. B. M. 24, 7 dibuts'fog bon falpf myla falpf, fun myla fun, es wird sich aber erheben Volk wider Volk, König wider König — 26, 46 muiz monā f'otus', gekommen ist der mich Verrathende — 15, 28 badzim osfoned tynad, gross ist dein Glaube - L. 3, 14 mil'emly ma les'tono, was sollen wir thun — 10, 26 zakonyn ma goshtemyn wan', was ist im Gesetz geschrieben — M. 15, 11 so ug sapta ad'amiez mar ymä pyrä, sapta bon ad'amiez so mar ymys'tyz potä, das verunreinigt nicht den Menschen, was in den Mund eingeht, es verunreinigt aber den Menschen das, was aus dem Munde herauskommt. - Von der Inversion der Sätze, durch welche der mit einem Relativ gebildete Satz vor das Wort gestellt wird, auf welches sich das Relativ bezieht, ist § 88,3 die Rede gewesen, vgl. auch § 261 und 262. — Zweitens, werden Inversionen vielfach auch veranlasst durch die Rücksicht auf den Wohllaut und auf den Rythmus des Satzes, was sich freilich für den Fremden noch weniger in Regeln bringen lässt als das Vorige. Wenn auch bei den zwischen russischen und türkischen

Einflüssen stehenden östlichen Finnen das Gesetz des Rythmus nicht mehr so mächtig, man möchte fast sagen allmächtig, den ganzen Sprachbau durchdringt und bedingt, wie im Westen im eigentlichen Finnland, so ist auch ihnen das Gefühl dafür doch gewiss noch nicht ganz verloren gegangen. Ich glaube, dass nur diesem Gefühl Inversionen zugeschrieben werden können, wie Ma. 10, 17 b3'ec' byfdetys'ä, mon ma faro med sched'to mal b3'ec' inmarien buniaz ulonni, guter Lehrer, was soll ich thun, damit ich finde das Leben in dem guten Reiche Gottes — oder J. 1,48 main monä ton tods'fod, wodurch kennst du mich —, wo die ungewöhnliche Stellung des men und monä weder durch den rhetorischen Accent, noch durch das russische Original veranlasst ist.

#### IV. Idiotismen.

- \$ 271. Die in diesem letzten Abschnitt zusammengestellten eigenthümlichen Wendungen und Ausdrucksweisen der wotjakischen Sprache gehören zwar streng genommen grösstentheils weher in's Lexicon als in die Grammatik, sie sind aber gewiss micht zu übersehen, wenn man sich mit dem Geist der Sprache vertraut machen will, und mit der Oeconomie, mit welcher sie bei Anwendung und Verwendung der ihr zu Gebote stehenden Mittel verfährt, und so mögen sie denn immerhin als ein Anhang hier noch Platz finden.
- \$ 272. Das unbestimmte Personwort "man" kann auf verschiedene Art ausgedrückt werden, am gewöhnlichsten durch die dritte Pluralperson, z. B. Ma. 13, 26 sofu adz'ozy ad'ami piză lyttys'ză, dann werden sie, wird man, sehen des Menschen Sohn kommend M. 1, 23 ponozy nim soly, man wird ihm den Namen geben L. 12, 20 ta nin lulză tynad bas'tozy til'es'tyd, in dieser Nacht wird man dein Leben von dir nehmen —; seltener mit der dritten Singularperson, z. B. M. 18, 6 wuso toez (fuez) tă osaysal cirtyaz soly, susch foly, susch passivisch man seinen Hals hinge und ihn würse tief in's Meer —; oder mit der dritten Singularperson eines vielleicht passivisch gebrauchten Verbs der Medialsorm, z. B. M. 7, 7 sură, sots'soz-no til'coly, igală, us'ts'foz-no til'coly, bittet, und man

wird euch geben, klopfet an, und man wird euch öffnen — 7,2 mar merteten mertas fody, soinvit til ebly mertas fog, mit welchem Maasse ihr messet, wird man euch messen ; oder endlich mit einem Verbalnomen, als Ma. 15, 47 uts fygy fyffi soa ponemjä, sie sahen, wohin man ihn legte, eigentlich das Wohin-ihn-legen — und das fünfte Verbalnomen hat regelmässig diese unpersönliche Bedeutung, wenn nicht ein bestimmtes Subject dazu gesetzt ist, s. § 126.

- § 273. Haben wird durch eine Umschreibung gegeben, wie im ganzen finnischen Sprachstamme, nämlich mit dem Zeitwort "sein", wobei das Subject des Habens im Adessiv steht, wie im Syrjanischen, nicht im Dativ (Allativ), was im Tscheremissischen gewöhnlich ist. Das Object des Zeitworts "haben" steht natürlich im Nominativ, und zwar wegen des davon abhängigen Adessive in der Regel mit dem Personalsuffixe; ist das Subject des Habens ein persönliches Fürwort, so kann der Adessiv auch wegbleiben, und es genügt an der Personbezeichnung durch das Suffix. Beispiele sind: Ms. 2, 10 ad'ami piezlen expt man', des Menschen Sohn hat die Macht (eigentl. es ist verhanden die Macht des Menschensohnes, es giebt eine Macht des Menschensohnes) - 7, 25 kudyzlen wal nyl, welcher eine Tochter hatte - 6, 38 fen'a til'ad n'an' fufurijos man', wie viel habt ihr Brotlaibe - 3, 15 sojoslen med luoz tushimzy, damit sie die Kraft haben - 4,38 tynad febered ompl, du hast keine Serge - 4, 25 kudyzlen-ta wan', nofch foly fote'foz, kudyzlen-ta dwyl, foles' wan'ez-no talas'foz, wer hat, dem wird noch gegeben, wer nicht hat, dem wird auch das Vorhandene genommen - 8, 2 fionez byttyrza owyl, es hat gar nicht Speise - M. 21, 21 osfondyta luoz, wenn ihr Glauben habt. Ganz übereinstimmend in diesem Ausdrucke für das deutsche "haben" ist auch das Magrarische und Türkische.
- \$ 274. Verwandt ist hiermit der Ausdruck für das deutsche "können". Es wird nämlich als Subject das Verbalnomen auf em von demjenigen Zeitwort genommen, welches im Deutschen Object des Könnens ist, z. B. Ma. 4, 32 popajoslen mats Temez lua, der Vögel Herabkommen ist, oder nach dem vorigen Paragraphen: die Vögel haben das Herabkommen, d. h. die Vögel können herabkommen 10, 26 finlen luoz-na of pyryny,

wer kaun noch dahin gelangen — 10, 38 luoz-a til'ad juemby ticafoaez, könnt ihr den Kelch trinken — M. 12, 34 fyzi weramby luoz, wie könnt ihr sagen.

Ein anderer Ausdruck dafür ist luinn mit dem dritten Verbalnomen auf ny und dem Adessiv, seltener Allativ, des Sabjects, welches kann, z. B. Ma. 1, 45 Jisusly özlu fara pyryny, Jesus konnte nicht iu die Stadt gehen — 14, 37 öza lu tynab iziter cidany odyg sichas, konntest du nicht ohne zu schlafen ausharren eine Stunde — 9, 3 nofin tödymas'len oz' tödymany uzlu, kein Weisser kann so weissen — Ma. 2, 4 özlas' Jisus dora pyryny, man konnte nicht zu Jesus kommen. — Bis auf den Adessiv statt des Dativs entsprechen diese Redensarten dem griechischen Infinitiv mit korty.

Noch eine dritte Ausdrucksweise ist die mit dem fünften-Verbalnomen auf no, s. § 126.

\$ 275. "Wünschen" oder "wollen" wird gewöhnlich mit mpl fpd (Sinn) gegeben, welches entweder mit dem Zeitwort "sein" oder mit potyny (herauskommen, hervorgehen) verbunden wird; bei dem letzten steht öfters st. mpl fpb, auch mpl allein. Seltener braucht man statt myl fpd auch erpf (Macht, Freiheit), oder verbindet myl fyd mit faryny (machen). In dem letsten Falle ist derjenige, welcher wünscht oder will, Subject des Zeitworts faryny, sonst steht er im Adessiv, von myl oder mpl tod abhängig, welches dann, eben so wie im vorigen Paragraphen das Verbalnomen auf em, noch die Personalsuffixe annimmt. Beispiele von allen diesen Ausdrucksweisen sind: M. 8,2 mplyd fydyd-fa wan', luoz tynad mona burmytyny, wenn du willst, so kannet du mich heilen - 3. myla tyda wan', burmy, ich will, genese - Ma. 1,40 tynad-få myl fyd potog, monå ton burmytod, wenn du willst, so wirst du mich heilen — 41. mynam myla pota, dunmate'fy, ich will, werde rein — M. 27, 15 igemonly ilouez wal leziny kolodnikjosles' ogzā, kudzā kalpklen myl potoz, der Landpfleger hatte die Gewohnheit von den Gefangenen einen los zu lassen, welchen das Volk wünschen würde -7, 12 myldy-ta pota, ad'amijos til'edyn med ulogy ogi fyzi gafhas'. fody, wenn ihr wünscht, dass die Menschen so mit euch seien, wie ihr (es) liebt - Ma. 15, 15 Bilat mul tod tarufa taluflu fugifano jarany, de Piletus wünschte dem Volke, irgendwie zu gefallen — 14, 36 mynam famen önles'ty, kyji kynad eryked luoz, mache (es) nicht nuch mir, (sondern) wie du willst.

Eine andere, kürzere Ausdrucksweise ist die, dass man mit potyny das Verbalnomen auf em von demjenigen Verbum verbindet, welches Object des Wünschens ist, und dieses Verbalnomen so construirt wie § 273 u. 274, z. B. M. 12, 38 abzemmy potä mal tynestyd pertmassfondä, wir wünschten ein Wunder von dir zu sehen — 19, 21 cilfyt luemeb-fä potä, wenn du rein werden willst — 23, 4 aszälen bön jetssfem ugpot, sie selbst aber wollen nicht anrühren (eigentl. ihr eigenes Anrühren aber geht nicht hervor u. s. w.).

\$ 276. Dasselbe Zeitwort potyny wird wie das entsprechende tscheremissische schoosen noch in einigen anderen. mit dem Deutschen verglichen eigenthümlichen Redensarten gebraucht, als: Ma. 4, 16 fojos dihogyf ichum potyfa fod bas'to, sie nehmen es sogleich an, indem sie sich freuen, mit Frenden (L. 10, 21 steht in gleicher Bedeutung schum karnny), vgl. das Gegentheil M. 3,7 mosh poton, der Zorn - M. 24,9 woc'at falyflen abg'emgy (til'edyg) ngpot, alles Volk wird euch hassen (eigentl. ihr Sehen wird nicht hervorgehen, d. h. sie werden nicht sehen wollen, vgl. § 275) - 25,5 woc'len um potpa, Alle wurden schläfrig (wollten schlafen nach § 275) - 5, 43 jaraty birouda finjas'fylda bon adzemez medaz pot, liebe deinen Freund, deinen Feind aber hasse - Ma. 11, 12 Sisusien siemez potyz, Jesum hungerte (er wollte essen, nach § 275) — M. 17, 25 fyzi pota tynyd, wie geht es dir hervor, d. h. wie meinst du, wie kommt es dir vor — fpl pottyny, spréchen (9, 33) — fwara pottyny, ausrufen (27, 50), eigentl. die Stimme herausbringen — fer potyny, sich scheuen (Ma. 5, 33). Für hungern (s. oben) sind noch einige andere Ausdrücke, als: M. 12, 1 duichete'fpe'joelen fotan f'umag, der Schüler Bauch ward hougrig — 4, 2 wiziasa nil'don nunal nil'don üjno bor wylaz Pumaz, nachdem er gefastet hatte vierzig Tage und vierzig Nächte, hungerte ihn zuletzt.

\$ 277. "Müssen", "sollen", "bedürfen" kann mit dem unpersönlichen fula (es ist nöthig) gegeben werden, z. B. Ma. 2, 17 fula felpf wyfhthny, man muss die Sünde ver-

andern — 9, 11 Ziiain fulā lyftnu, dem Elias ist nothig a kommen, d. h. Elias muss kommen — 6, 22 ma-fā fulā innub, mon foto foā, wessen du bedarfst, das werde ich (dir) geben. — Rulā kann aber auch als Nomen construirt werden, z. B. M. 21, 3 sojos fulā luiz inmarly, sie sind dem Herren Bedürfniss, der Herr bedarf ihrer — Ma. 2, 17 wisistem murt fulā ugsar burmytysten, der Gesunde macht nicht Bedürfniss mit dem Arst, d. h. bedarf nicht des Arstes.

"Sollen" und "müssen" kann auch mit dem fünften Verbalnomen auf no ausgedrückt werden (vgl. § 126), s. B. Ma. 3,4 bzec-a lestono urodzā-a tarono, soll man Gutes wirken oder Böses thun — 13,4 taly dolaf bydesmono, diess Alles muss geschehen — L. 7, 19 ton-a so lystyst ali musetzā woz'mano mil'emsy, bist du der Kommende, oder sollen wir einen Andern erwarten; — auch mit tulā pleonastisch verbunden, Ma. 14, 49 bydets'sono tulā ma goshjamyn was, es muss geschehen, was geschrieben war. — Im Gegentheil kann auch bei dem dritten Verbalnomen tulā sehlen, wodurch der Ausdruck dem Französischen gleich wird, wie in "que faire", was (soll man) thun? — z. B. L. 12, 5 weraso til'edsy sinā surdas'syny, ich werde euch sagen, wen (ihr) fürchten (sollt) — J. 13, 6 tynyd - a mynam pydmā mys'syny, sollst du meinen Fuss waschen.

Das "Sollen" in dubitativen und deliberativen Fragen kann eben so gegeben werden, z. B. Ma. 6,24 ma furono, was soll ich bitten — L. 12, 17 ma mynym les'tyny, was soll ich thun, oder auch mit der ersten Person des Präsens, z. B. Ma. 10,17 mon ma faro, was soll ich thun.

\$ 278. Statt eines affirmativen Ausdrucks steht in manchen Fällen ein negativer mit einem Zeitwort von entgegengesetster Bedeutung, gerade wie im Griechischen ob 97144 gebraucht wird für "ich läugne, verneine". Solche sind keltung (verlassen), kohnn (bekehlen), lezinn (lassen, erlauben), jaratynn (lieben), welche mit der Negation verbunden für "sich annehmen, sich erbarmen", "verbieten", "hassen" gebraucht werden, z. B. M. 20, 31 kalpt dugdytä mal sojosy medaz c'erekjalä schuisa, sojos bon utata kuts'kyzy c'erekjany, werasa: önkel'ty mil'emyz, inmara, das Volk hinderte sie, damit sie nicht schrien, sie aber fingen an noch mehr zu schreien, indem sie segten: erbarme dich

unser, Herr — 15, 22 styn Rananeais' fyshno cerefjaz soly, werasa : öntel'ty monă, inmară, dort ries ihm ein Weib aus Kanaan zu, indem sie sprach: erbarme dich, Herr — 12, 16 özno sos sojosly adzā shara pottyny, er verbot ihnen, ihn bekannt zu machen — L. 9, 42 ku nosa so mynă wal so din'ă, diawol dibutyz sod întestyz-no shuguy; Jisus nosa dzios shajtanly, burmytyz-no malză, als er zu ihm ging, erhob ihn der Teusel und fing an ihn zu schlagen; und Jesus verbot dem Teusel, und heilte den Knaben — Ma. 10, 48 jatyrjos soă dziez'ă meras'syny; so junges nosana fatetyz c'eresjany, Viele verboten ihm zu sprechen; er sing an noch lauter zu rusen — J. 15, 25 schussyn monă dziarată, sie haben mich umsonst gehasst — Ma. 13, 13 dolas salps tis'edez uziaraty, alles Volk wird euch hassen.

Ankunft de'ec' utve'lob-a, bist du wohl? — auch de'ec' bur, gutes Glück (M. 26, 49) — beim Weggehen c'ertfem ul, sei gesund. In der Evangelienübersetsung kommt das Letzte als Gruss vor (Ma. 15, 18), obgleich nicht gerade beim Weggehen, ausserdem vielleicht noch in seiner eigentlichen Bedentung Ma. 5, 34 obfosned innad mozmytyz tonä, myn woz'en, c'ertfem ul, fatjas'fy no aslad wif'emedles, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden, sei gesund, und genese von deiner Krankheit. — Von der erstem Redensart heiset dz'ec' ulemzä faryny "grüssen" (eigentl. Wohlsein machen) L. 1, 40.

Für die Phrase "was geht es mich an?" "was habe ich zu schaffen?" hat man mehre Ausdrücke, als: J. 2, 4 ma mpnym - no tynyb - no usbmy, was (ist) unser Geschäft mir und dir — M. 8, 29 maib wan' mi bordyn, was von dir (vgl. § 49) ist bei mir — J. 21, 22 ma tynyb, was (ist es) dir — M. 27, 4 mar mil'emly so sotyr, was (ist) uns darum — 5, 7 ma ush tynyb mon pounam, was für ein Geschäft (ist) für dich meinet wegen (eben so L. 4, 34) — Ms. 1, 24 mar tynab ushed mi boram, was (ist) dein Geschäft bei uns.

Die Wiederholung eines und desselben Wortes bezeichnet, wie in manchen andern Sprachen, eine Continuität oder etwas Distributives, z. B. 9, 14 pulylä sojossa withon withon muti, setzet sie immer je funfzig Menschen zusammen — 10, 1 is in sojossa for fot as bannu, er schickte sie paarweise ver sich —

Ms. 6, 7 futs'ty, sojosia is'thun then then, er sing an sie zu schicken je zwei und zwei — 13,8 muj'em inthen inthen seg'ins's toj, die Erde wird an Stelle und Stelle (d. h. hier und da, an verschiedenen Orten) erschüttert werden (vgl. § 93 und wegen des Instrumentals § 23, 10).

Ueber die Form der Frage ist schon § 57 und 67 gesprechen worden. In der Antwort kann die Bejahung auch mit der Wiederholung des in Frage gestellten Wortes ausgedrückt werden anstatt mit einem Adverb, z. B. Ma. 10, 38, 39 luog-a til'ab juemby tichaschaez, subzid mon juo? — Gojos pusiptaz wazizy: luog, könnt ihr den Kelch trinken, welchen ich trinke? — Sie antworteten dagegen; ja.

Eine Ellipse, wie sie auch dieser letzte Fall darbietet, kommt noch sonst bei manchen Gelegenheiten vor, wovon auch im Verhergehenden sum Theil hier und da schon die Rede war. So wird s. B. bei der eigentlich mit einem Verbum zusammen gehörenden Negation das Verbum weggelassen, wie Ma. 12.14 fotom-a, um-a, sollen wir geben oder nicht - M. 6.1 fat ula deuletez farpny talyt azin, fojos med adz'ozy fouifa; uz-ta, uglo til'edly med in wylyn atajdyles', hütet euch, Almosen zu geben vor den Leuten, damit sie (es) sehen; wenn nicht, so wird euch kein Lohn werden von eurem Vater im Himmel (u) - få wie das griechische si dè  $\mu\eta$ ). — In der Frage steht dieses uj-fa noch auf eine eigenthümliche Weise, z. B. M. 26, 22 fajanas'tofa fute'togo werany foly murt byda: mon-a ng-ta, inmara, sich betrübend fingen sie an ihm Einer nach dem Andern zu sagen: ich bin es doch uicht, Herr — 12, 23 ta-a uz-ta Christos, des ist doch nicht Christus. — Ueber die Ellipse des durch ein Attributiv zu bestimmenden Hauptwortes c. S. 254, und über die des Zeitworts "sein" § 249.

§ 280. Noch kann man sich folgende umschreibende Ausdrücke für meist einfsche deutsche Zeitwörter bemetken, wofür indessen auch im Wotjakischen sum Theil einfsche gebräuchlich sind.

Schmähen, jentema (intema) ponnny (Ma. 15, 32) zu einem Theren machen.

Feblen, mengeln, Ma. 10, 21 odpg usp thuad ugoling - na

- deine eine Sache, eine Sache von dir, ist noch nicht genfigend 19, 20 ma nosch ugtyrmy mynym, was noch ist mir nicht vollständig.
- Sich erinnern, M. 26, 75 todaz waiz Petr, Petrus brachte in sein Wissen, Bewusstsein Ma. 14, 72 sofy Petrly todaz syftyz, mar sosy Jisus wal'o weraz, da kam dem Petrus in's Bewusstsein, was ihm Jesus vorher gesagt hatte.
- Anstoss uehmen, J. 16, 1 urod palzā önmalpalā, denkt nicht die böse Seite. Auch mydlan' malpany, mydlan' furtyny, mydlan' walany, vgl. mydlan' § 222.
- Kaufen, Ma. 15,46 dunyn bas'tysa fatanci, für einen Preis bekommend ein Tuch.
- Heissen, Ma. 5, 9 mar tynad nim? nimy mynam legion, was (ist) dein Name? mein Name (ist) Legion 14, 32 intyaz Geffemania nimynyz, in leinen Ort Gethsemane mit Namen.
- Bezeugen, J. 15, 27 ti-no ogiif tylys' adgis' luody, und ihr werdet hörend sehend sein.
- Staunen', jenza psatron (Ma. 2, 12 11, 18), den Verstand, die Besinnung verlieren.
- Sich hüten, saf ulyny (Ma. 18, 10), wachsam sein, auch wog6'fynn (Ma. 8, 15).
- Zürnen, Mi. 3, 5 sojos wylā ut jaltyz wosh wais', er blickte auf sie Zorn bringend M. 26, 8 adzisa taā solen dyschets'sys', jos jirzez tur taryzy, diess sehend machten seine Schüler ihren Kopf verdrüsslich.
- Folgen, Ma. 4, 36 sojosten börns'az munnzu, sie gingen hinter ihnen eben so börns'az luftunn, börns'az wettunn.

Einschlafen, L. 8,23 unma ufig, er fiel in Schlaf.

Gehorchen, sana ponyny (Ma. 4,41).

Es donnert, guduri man'.

Es regnet, zor man'.

Es wird Abend, fmaz dihytema (M. 26, 20).

Es wird Morgen, fwaz dz'ar pota (M. 28, 1).

Es wird still, swaz sanis sas', die Lust wurde ruhig (L. 8, 24). Schwenger sein, M. 1, 18 solen kötaz wan', in ihrem Bauche ist.

- Gebären, M. 1, 21 majos pi, sie wird ein Kind bringen.
- Bekümmert werden, M. 2, 3 fötys schug sas', sein Bauch (Inneres) wurde betrübt J. 11, 38 Sisussy föt fureston scholis, Jesu begegnete, ereignete sich, ein Betrüben des Innern.
- Dürsten, J. 4, 14 solen Puez uzswas'mp, sein Schlund wird nicht trocken sein.
- Offenbaren, zeigen, schara pottyny (M. 12, 16), öffentlich heraus bringen.
- Theilen, schorp farnny (L. 12, 13) mitten durch machen.
- Heirathen, vom Manne fyschno bas'tyny (M. 24, 38), ein Weib nehmen, = fyschnojas'tyny vom Weibe fartly biziny (Ma. 10, 12) zum Manne laufen.
- Beneiden, M. 20, 15 stnmyd ug tyrmy, dein Auge ist nicht voll, begnügt sich nicht.
- Zuhören (fulginy), M. 13, 18 ti bon perady pona madys'tonez figis' lafan, ihr aber legt in euer Ohr die Erzählung von dem Säemann.
- Verführen (pöjany), mydlan'ly faryny (M. 18,6) mydlan' faryny (M. 18,8), vgl. mydlan' § 222.

34

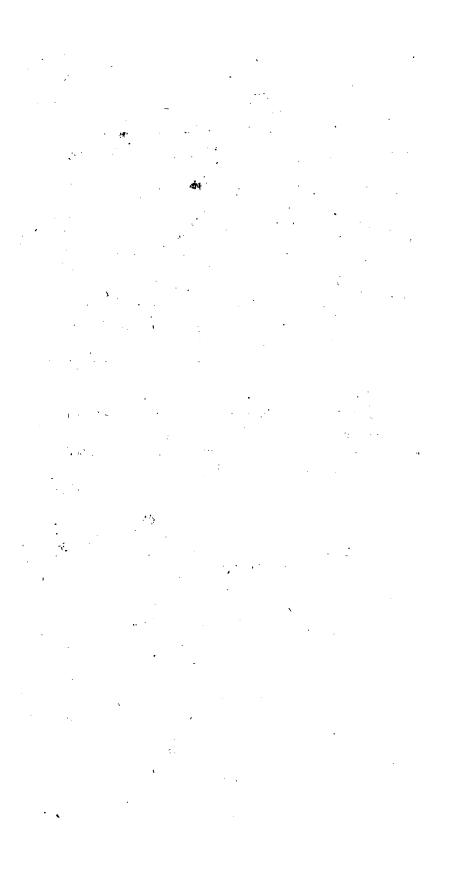

# Wörterbuch.

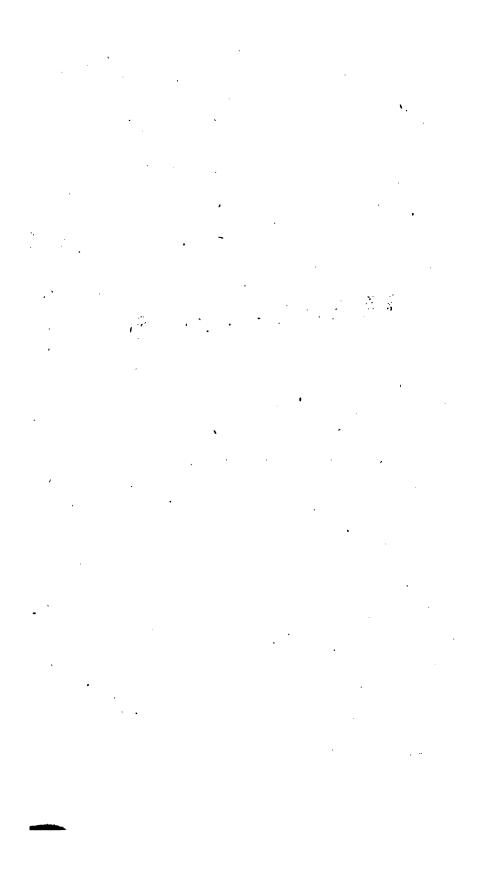

## Vorbemerkung.

Das hier gegebene Wörterbuch enthält 1) mit Ausnahme von etwa zehn Wörtern, deren Sinn ich weder aus dem Zusammenhange, in welchem sie sich fanden, noch durch Nachfragen herausbringen konnte, die in den Evangelienübersetzungen vorkommenden; — 2) die in ein Paar früheren Wörtersammlungen enthaltenen, nämlich hinter der im Vorhergehenden schon öfter erwähnten älteren Grammatik und in der von dem Akademiker Müller gegebenen, von denen die erste namentlich manches Neue lieferte, die zweite, ohnehin sehr dürftige, nur wenig; da alles aus diesen beiden Quellen Genommene noch der Prüfung eines mündlichen Durchgehens mit einem Wotjaken unterworfen wurde, so gehört das Meiste davon auch zu der dritten Kategorie, und nur was mir nicht durch mündliche Belehrung bestätigt werden konnte, weil es den Gefragten unbekannt war, Schört eigentlich ausschliesslich den älteren Wörtersammlungen an, und ist in meinem Wörterbuche mit einem Stern bezeichnet; - 3) die auf Befragen durch mündliche Auskunft von Wotjaken erlernten Wörter.

Wenn nun, obgleich ich alle mir zu Gebote stehenden Mittel benutzt habe, das Wörterbuch doch vergleichsweise noch ziemlich mager ausgefallen ist, so ist freilich nicht in Abrede zu stellen, dass ein längerer Aufenthalt im Wotjakenlande selbst wohl noch manchen Beitrag geschafft haben würde, namentlich Benennungen von mancherlei Geräthen und Naturgegenständen, für welche meinen Wotjaken nicht immer das russische Wort

einfallen wollte, und die sie doch nicht immer so deutlich beschreiben konnten, dass man mit Bestimmtheit hätte wissen können, was sie meinten; ein billiger Beurtheiler aber wird nicht unberücksichtigt lassen, dass die Sprache auch wirklich sehr arm ist, da die Wotjaken bei ihrer niedern Culturstufe für keine Gegenstände und Beziehungen, die ihnen fremd sind, Wörter haben - schon für des ihnen Bekannte gebrauchen sie, wie auch aus unserem Wörterbuch zu ersehen ist, vielfach russische und tatarische Fremdwörter. - und dass ich die Wörterzahl allerdings wohl hätte noch bedeutend vermehren können durch Aufnahme aller der zahlreichen möglichen Ableitungen, was ich darum nicht habe thun mögen, weil dadurch nicht etwas wesentlich Neues hineingekommen wäre, weil ferner nach dem in der Grammatik Gelehrten sich Jeder nöthigen Falles diese Ableitungen leicht selbst machen kann, und weil endlich nach dem ebenfalls schon in der Grammatik Gezeigten zwischen den wirklich gebräuchlichen und den bloss möglichen Ableitungen sich keine sichere Grenze ziehen lässt. Ich habe mich in dieser Beziehung im Ganzen auf die in der Evangelienübersetzung enthaltenen beschränkt, damit diese vollständig erklärt wäre, und auf solche, wodurch ein im Deutschen anderartig gebildetes Wort wiederzugeben war. Der Gleichmässigkeit wegen und um das Auffinden zu erleichtern, ist überall die vollständige, nicht syncopirte Form der Wörter beibehalten; die Zeitworter sind, wenn es nicht unpersönliche waren, in der ersten Singularperson angegeben.

F. J. Wiedemann.

# Wetjakisch-deutsches Wörterbuch.

Abduralo (abdyraljalo, abdyrasio), sich wundern, zweifeln abbrrano, wunderbar abi, Grossmutter acim, (acid, aciz etc.), ich (du, er etc.) selbst ad'ami, Mensch adz'em, das Sehen — adz'emā ngpot, hassen adzis', Zeuge adzis'fo, erscheinen adzis'fon, Erscheinung ada'o, sehen Qip, Schuld - schuldig Qiptem, Anklage, Beschuldigung Qipto (aiptalo), anklagen, beschuldigen Qipty8fo, sich anschuldigen, bereuen, Busse thun Qj, Vater — aj pars', Eber Qly, Schwester (ältere)

aldalo, betrügen albam, alban, Betrug aldanci, Betrüger - betrügerisch \*albaur, umsonst, vergebens ali, eben, jetzt alo, verbieten amal, List amez, Pflugschar anaj, Mutter anafaj, Stiesmutter analto, verstossen, zurückweisen andan, Stahl anglen, Kinn apaj, Tante — ältere Schwester ar, Jehr arafa, Branntwein aralo, abschneiden, ernten aran, Ernte aras', Schnitter arefc'alo, lügen, betrügen

arefc'an, Betrug, Lüge arefc'as', Lügner, Betrüger ares, jährig — das ares, zehnjährig artirej, Oberpriester ariberi, Gefäss, Geschire arlan, Maulwurf arn'a, Woche — a. nunal, Freitag — połci a., Donnerstag dz'uc' a., Sountag — dz'uc' a. börä, Montag \*arta, nach der Reihe asaba, Herr — wos' a., Oberpriester. astaz, morgen — am Morgen ataj, Vater, Stiefvater ataz, Hahn - nempe a., Truthahn az, Gehölz, Gebüsch az'a, azin, vor — azis', von azbar, Hof azlan' weiter vorwärts, künstig hin — a. ino, Erfolg haben az'lan'zä, fernerhin azlo, Anfang — der erste, frühere — vor, vorher — a. palan, voru az'lon, vorher az'nyrys, der erste — zuerst az'pal, der erste, vordere az'pala, vorher az'tem, faul azwes', Silber azwes'jalo, versilbern ag'mul, vorher, voraus

äbet, Frosch
ägo, Feile — ägoen zpralo, fei
ägy, Ohrgehänge
ägyr, Kohle — pen'z'em äg
Flockasche, todte Kohlen
äfä, Knabe
ät'o, rufen.

**Baba**, babaj, Grassmutter \*babyles' jirfi, Haarlocke bad' pu, Weide — fambor b pu, Sohlweide bad'ar pu, Ahorn badzias'fo, sich gross mach hochmüthig sein badzim, gross bagranica, Purpur baj, reich bajtat, viel bakc'a, Garten ban, Antlitz, Wange - Schnei - b. ut'on, Spiegel bantem, unsinnig — Narr bas'to, nehmen, kaufen bas'tys', Käufer baschmat, Schuh bathr, stark bazar, Markt bec'e, Bruder beda, Noth, Unglück bedeno, Schnarrwachtel \*befra, Stöhr beftpf, Kaulbarsch

Nachbar **Jfer** drehen Adler eufei umsonst, vergebens Grund — falsch Fass kitzeln icalo), pflücken, rupfen, Tatar v, Zügel ımwinden, einhüllen nden (Wunden) wickeln, einhüllen birdgiet), Knopf Freund aufen, fliehen - fartiv eirathen mit' faro, danken itab, Stock Herr li, Blaubeere Vand - da'nc' b., Stieglitz an, zu, neben an, bei, neben , von eere - Erdbeere chreien, brüllen ach

weinen, heulen

böretto, umwenden - bekehren - bewegen zu etwas - verwandeln böreftps'fo, sich umwenden, zurückkehren - sich verwandeln bören (börem), zurück börlas'an, börla palps', von hinten bórlo, zuletzt — der letzte -Ende börlon, zuletst, endlich, spät börto, umkehren, surückkehren, zurückkommen börut'an pu, Steuerruder bör wylaz, zuletzt börpő', hinter, nach — der letzte bornz pu, Linde bon, aber bubi, Vater budem, erwachsen - Wuchs bubeto, wachsen lassen, vergrössern, hervorbringen budo (budys fo), wachsen budon, Wucha bugor, Knaul bujalo (bujas'fo), färben, schmücken bujas'fys', Färber bujgalo, getrost sein, getröstet werden bujgatem, Trost bujgato, trösten — besänftigen, zureden buto, Krummholz

bultur, Frauenbruder, Frauenschwester bur, gut - recht (dexter) -Habe, Vermögen - bura wajo, danken, preisen buran, Sturm burd, Flügel burdo, geflügelt burdzin, Seide burmo, genesen burmyto, heilen hurmytys', Arzt burne' Schuld bus, Geist bustel, Nachbar busono, Frauenschwestermann busy, Feld, Acker busch, leer, eitel — wüst butto, als ob bybá, s. Gramm. § 222

bydesmo, vollständig werden, erfüllt, befriedigt werden
bydestem, Fülle
bydesto, vollenden, erfüllen
bydeto, erfüllen
bydetys'fo, in Erfüllung gehen
bydmo, vergehen
bydysyf, doch, jedenfalls
bygglo, können, vermögen
bygy, Faust — bygyly jirfi,
Haarlocke

| bpf, denn bpr'o (bpr'jalo), wählen, erwählen, auswählen bpro, verloren gehen, sterben, zu Ende gehen, schwinden, vergehen, untergehen boron, Ende, Verderben, Untergang byrontem, ewig, unvergänglich byfb, Schwanz, Schweif — föd b. Hermelin bytsa, so wie, ungefähr — so bytsa, so bytschlasto, durchbohren, durch \_ stechen, stechen butschin, Sage bytto, tilgen, vertilgen, vernichmen. ten, zu Grunde richten, töden. ten — vollenden — verliere botton, Vernichtung, Vertilgamme byttyrzä, überhaupt, ganz, gazzr -- immer.

C'abat, Stint
c'abej, Waizen
c'ag, Kienspan zum Leuchten
c. wog'on, Leuchter
c'ago, bezeugen, zeugen, azzeigen
c'agon, Zeugniss
c'ajn, Fischotter
c'aflaso, ansehen, beschaue n,
betrachten, beachten, Rüczicht nehmen — vorsicht 36

sein — bedenken — besuch

c'aflam, Gedanke catiasto, sich bedenken c'al', c'al'at, sogleich c'apto (c'aptivio), schlagen carfimo, Reich, Herrschaft c'apraf, gerade, starr c'apring'to, sich aufrichten C'eber', schön — Schönheit c'ec'eq, Kohlmeise c'eci, Honig c'el ciny, kleiner Finger c'eleffalo (c'elefto), blitzen, leuchten c'eletjan (c'elettem), Blitz c'er', Krankheit c'er'ed, Reihe C'erefjalo, schreien C'eretjan, Geschrei c'eretto (c'erettys'to), schreien. rufen c'er'es, krank cert, Tempel, Kirche c'ers' Spindel c'ers'o, spinnen c'ertfem, gesund C'esfut, süss, angenehm C'estatomo, süss werden — sich ergötzen C'etf'o, sich stürzen cibalo, dulden, aushalten, ausharren, Geduld haben cignalo, zurückweichen cigo (cigplo), zerbrechen

cigono, zerbrechlich cif, etwas cilfut, rein, unschuldig cin. Rauch cinalo, räuchern cinatem, cinaton, Räucherung cindís' Fingerhut ciny, Finger - nimtem c. Zeigefinger - schor c., Mittelfinger - nil'ati c., Ringfinger c'el c., kleiner Finger — ppb c., Zehe cipej, Hecht cipy, Küchel, Junges cirdo (tirbulo), lesen cirs, sauer cirsalo, sauer werden cirfam (cirfatem), Sauerteig cirsato, sauer machen cirty, Hals ciffy, Beestmilch cizet, Roggen c'oc'orias'fo, Ehebruch treiben, buren c'oc'orjas'fon, Ehebruch, Hurerei c'oc'oro, lüderlich, ehebrecherisch c'og, Nagel c'ogo, abhauen c'ondo, mager werden, abzehren c'orjalo (c'orto), singen, krähen c'orng, Fisch — c'. ftg, Möwe — tödn c'., Hausen

c'orngalo, fischen c'orngas', Fischer c'osb, bis c'off, Ente c'öshmer, Wiesel c'uf'a, Sterlet c'ufyndyro, taufen c'ufnndyron, Taufe c'ufnndnrns', Täufer c'ulof, verkrüppelt \*c'umol'o, Schober c'unari, Spinne c'up, Kuss — c. faro, küssen c'upalo, küssen \*c'urpf, Zeile c'urnt, hart, streng, grausamfest, stark, dick c'urntiale, verhärten, hart machen c'urntus'fo, sich verhärten, hart, dick werden c'us, Stille c'ush, gelb c'ushem, Malz c'ut, lahm — Krüppel c'uto, hinken.

Darn, Schiesspulver — Ing b.,
Vitriol
das, zehn
das', bereit, fertig
dasati, der zehnte
das'jalo, bereiten

das'jas'fo, fertig werden daulaschem, daulaschen, Streit, Kampf daulascho, streiten, kämpfen dauraz (daurez), hinfort bei, Verderben, Elend, Leiden deimo, krank, schwach werden dem, Verstand, Einsicht, Wissen demialo, rathen - sich verabreden bera, Leinewand berem, Hemd deri, Koth deries, kothig deulet, Almosen - d. faro, Almosen geben dil'dy, Speichel dis', Kleid dis'jalo (dis'jato), bekleiden dis'jas'fo, sich bekleiden dis'fut, Kleidung, Habe dis'to, wagen dofazat' faro, beweisen, zeigen nachweisen bolaf, alle dom, Haus dongo (dongalo), stossen, drängenn doroz', bis zu dorti, an ... vorbei dorn (dora), zu doryn, bei dorns', von dödy, Schlitten

brob', Schrot druftem, hart, heftig drunci, Wespe dut, Kameel duadalo (duado, duadolo), einhalten, aufhören - stehen bleiben dugdytet, immerfort, ohne Aufhören dugdyte, aufhören machen, hindern, verwehren, Einhalt thun dutes, Rock dufja, Auerhahn — fen dufja, Auerhenne bumo, anbinden dun, Preis - dunen bas'to, kaufen Dun, rein — d. faro, reinigen - d. farem, Reinigung Dunato, schätzen, taxiren Dun'e (duni), Welt Dunjalo, einen Preis setzen, taxiren Dunmato, reinigen dunmatys'fo, rein werden buno, kestbar, theuer bur, Rand, Ufer durbas'to, kämpfen duret, Fessel duro (durplo), schmieden fesseln \*dury, Vorlegelöffel durns', Schmidt

dusches, Falke, Habicht duschmon, Feind, Uebelthäter budu. Tochter - Mädchen dufuf, Taube, Holztaube on, Hof dur, Zeit — Stunde — durja, während, zur Zeit - so b. damals - nofud b. niemals dprefjalo, zittern durto (durtus'fo), eilen duschem, duschetem, gelehrt dyscheto, lehren duscheton, Lehre — d. jurt, Schule duschetus', Lehrer duschetus'to, lernon dvscheivs'fvs', Schüler dyfcho, wissen, verstehen, kundig sein Dibegalo (dibegato), versiehen, verweilen dshegatet, unverweilt, sogleich dibet, Tisch dibiny, Hälfte, halb - d. nunal, Mittag dihob, unrein, trübe - Schmutz, Unreinigkeit, Greuel. dshog, dshogen, sogleich dibofalo, ertrinken, ersticken dibotato, ersticken (transit.) díhofto, abwickelu, abhaspeln dibottys'fon pu, Haspel, Weife dihompt, Dämmerung - dihos mpten, früh am Morgen

dfbofb, ärgerlich, verdrüsslich - Unrecht dsbosbalo, kränken, Vorwürse machen dshosham, Vorwurf, Kränkung diboibus'fo, verflachen, schelten dshualo, brennen dibuato, anzünden dshui, Moos dibusbo (c'usbo), fegen dshushon (c'ushon), Besen dsbusbalo, sich erheben, aufgehn dsbusban, Aufgang dshushpt, hech dibuto, aufheben, aufrichten, heben, erheben, errichten anstiften, veranlassen dibutus'to, aufstehen, sich erheben, sich aufrichten dibuscheto, erquicken dshiftethe'fo, sich erholen, ausrnhen dibuidetpe'fon, Erquickung, Erholung, Ruhe dibot, Abend — d. az'a, Abends dshytemä, fwaz d., es wird Abend Dibntemem, abendlich dibutian', am Abend dshytlapal, gegen Abend. Di'ar, Morgendämmerung di'azef, Gans da'ec', gut — d. bur, sei gegrüsst - b. int, Glückseligkeit -

d. spño, wohlriechend — d. ulemzä faro, begrüssen da'ectrato, schaukein, rollen di'ec'jas'fo, heucheln dzezi, Thür dzici (dz'ūci, dz'uc'u), Fuchs dzigartem, gelähmt dzigyrto, umarmen dzizi, schmutzig di'oranli, Sperling da'ora'on (da'ura'on), Strauch da'osfut, eng Da'oan, Heuschrecke ba'uc', russisch — Russe — b. gubi, Pils - d. arn'a, Sonntag da'uc'o (da'ucilo), löffeln, mit Löffeln essen da'udo, sich wundern da'ufor faro, knarren dz'uro, murren, schreien da'us, Bank.

Edjalo, wollen — getrost sein eges, Ring elsej, Fürst — e. kylchno, Fürstin elso (elsylo), tanzen emespi, Schwiegersohn — Schwestermann — wil' e., Bräutigam emez', Himbeere emjalo, heilen emjas', Arzt

emlet, Leid, Elend, Schaden ener', Sattel ener'c'af, Geschirrpolster der Pferde eres', Lappen er mal, Stute emf, Wille - Macht, Freiheit erpfo, frei, unabhängig ervits'alo, heucheln efep, Rechnung - e. faro, berathschlagen', überlegen, Rechnung halten - e. fartef, unüberlegt esfero, ansehen, beobachten, betrachten esfo, sich erbrechen, vomiren esto, gur esto, den Ofen heizen efc, Kamerad, Gefährte eschaf er, Eselin etice (itice), solch ezel', Schicksal - Todesstunde.

Funut, Pfund.

Safhalo (gafhato, gafhaljalo),
lieben
geralo, pflügen
geri, Pflug
gid, Stall, Hof — gid fwa,
Gebäude
ginä, nur
Ausschlag, Schorf

gifbloes, mit Aussatz behaftet gogo (gogy), männliches Glied - föt g., Nabel gol', golif, nackt - Nacktheit gon, Haar, Wolle gondyr, Bär gones, haarig, wollig gop, Thal, Grube, Vertiefung gord, roth gordmalo, roth färben gornica, Stube gorichof, Topf - g. les'tys', Töpfer gortschica, Senf gortschitschnoj, vom Senf, zum Senf gehörig goshjalo (goshja&'fo), schreiben goshjas'fon, Schreibzeug goshjas'fys', Schreiber goshtem, goshtet, Brief, Schrift goshto, schreiben gozy, Strick grama, Schrift gu, Grubo gubi, Schwamm auduri, Donner - g. wan', es donnert gudurjalo, lärmen, poltern audi'o (audiis'fo), graben gumi, Flöte, Pfeife gur, Ofen — g. esto, den Ofen heizen gurez Berg, Hügel

gurt, Dorf, Wohnung — gurtd,
nach Hause
guschen, Sommer,
gusem pu, Lonicere, Heckenkirsche
gylz'o, sich stürzen
gyn, Filz
gyr, Mörser
gyr pun, Ellenbogen — Elle
gyrt, Schlucht
gyrti, Glocke — g. schudo,
läuten
gyshy, Klaue, Fingernagel
gyshysto, kriechen.

The (ibylys'te), schiessen ibplys'fon, Schuss — i. uzwes' Blei ibnichto, erregen, bewegen ici, wenig icimen, Braut - i. wais' murt, Bräutigam ian, Eule ijā, Eis — i. zor, Hagel ilā, ilvn, ilvš' = wylā, wylyn, wylvs' ilyz, Anhöhe, Hügel ilou, Sitte, Gewohnheit, Gesets - i. wan', pflegt in, Himmel ini, schon inmar, Gott - Herr

inty, Stelle, Plats intojalo, eine Stelle anweisen intviasto, Platz nehmen, sich niederlassen, sich ansiedeln irgon, Kupfer irimal, Gewinn, Vortheil ifalo, schelten, kränken isam faro, verhöhnen isas'fo, anrühren istal (stal), Kuh isfá, denn, also istem, Meile ispolnit' faro, erfüllen is'to, schicken, senden is'ton foson ('s'ton foson), Diener itym (inschur), Tenne itiche (etiche), so, solch iz, Stein — izen bytto, steinigen izem (zem), wahrlich, gewiss iz'em, Schlaf izi, Mütze izjalo, verschwenden izjan, Verschwendung iznes, Mähne izo, mahlen iz's, schlafen iz'to, einschläfern.

Saby (faby, fab), Matte jadra, Kugel jag muli, Preisselbeere jalam, immer

janavích, Schuld jar, Rand, Ufer jara, Wunde - j. les'to, verwunden jaralo, gut sein, taugen, gejarantem, unnütz, untauglich ungebührlich, übermässig jarato, lieben, Gefallen finden — für tauglich halten sich aussöhnen — (negativ). hassen jaraton, Liebe jaratys'fo (jaratys'fylo), gefallen - lieben jasato, wollen, beschliessen jat, fremd — j. murt, Heide jatur, viel jamo, erklären, kund thun jamps'fo, scheinen, erscheinen jawit' faro, kund thun, zeigen jegyt, jung jegytomo, jung werden iel, Milch - jel pyd, dicke Milch, Käsemilch jelo, milchig jempich, Frucht - j. les'to, Frucht tragen jenza nichto, staunen, sich wundern jentem, unsinnig - Narr jentemä faro, pono, verspotten jeto (jety87to), anrühren, be-

rühren

jetvu, Flache .- Docht jetyz, stark jibor (imor), Nachricht, Botschaft - j. faro, Botschaft bringen, benachrichtigen jibprtjalo (jibprto, jübprtjalo, jübyrto), anbeten, fussfällig verehren, niederknieen jibyrton (jübyrton), Verehrung, Anbetung jidy, Gerste jigalo, klopfen, stossen jilzā wando, beschneiden jilga wandem, Beschneidung jilem, Frucht jilemta, unfruchtbar jilo (jilys'fo), Frucht tragen, sich vermehren jir, Kopf - Achre - Capitel - jir ppdes, Scheitel - jir fer, Genick - j. wyjim, Gehirn — jirzā fur faro, sich ärgern jiraltes, Kopfkissen jir'o, beissen — knirschen jiromo, jirompeto, sich irren, sich verirren jirfi, Haar auf dem Kopfe jirfitem, kahlköpfig jormo, sich ängstigen, in Angst, Noth sein jormon, Leid, Elend, Noth jors, Gegend, Bezirk jorsy, jorsyn, in

jorto, kränken, peinigen, verfolgen jorton, Verfolgung, Kränkung rioz, Verwandter, Gefährte jozwi, Fleisch, Leib ju, Getreide - j. fenes, Ge-: treidescheune — j. udalymtā byr. Misswachs jualo, jualjas'fo, fragen \*jubo, Pfosten judes, Stück jugyt (l'ugyt), heil — Licht j. faro, leuchten juis', Trinker, Trunkenbold jutalo (l'utalo), sammeln jufet (l'ufet), Theil, Stück Antheil juto (l'uto), trennen, theilen july8'fo (l'uly8'fo), sich trennen, sich scheiden — sich zerstreuen intherfon (l'utherfon), Scheidung, Zerstreuung inldosch, Gefährte — j. två, Bräutigam jumal fion, Opferspeise — ungesävertes Brot jun, Kraft, Stärke - kräftig, stark, laut - junmä, gewaltsam, unrecht junmatem, Bekruftigung junmato, befestigen, stärken, bestätigen, bekräftigen einschärfen junmatye'fem, Stärke, Stärkung

junmatys'io, stark werden -Muth fassen juo, triaken juon, Trank, Getränk - Trunk jurt, Haus - j. les'to, sich ansiedeln juriem, Hülfe, Beistand jurto, dienen jurtys', Diener jurtys'fo (jurtys'fylo), helfen, dienen jurths'fps', Diener jurzimjalo, Ekel, Abscheu haben jus, Schwan jusch, Barsch juzges pal, Norden.

Rab, Sack taban, Heuschober faci, Scheere -fad', wie fagas, Papier fajgu (fajga), Betrübniss, Kum mer — traurig tajgualo (tajguas'to), sich be- =trüben, traurig werden lajta ulon, Auferstehung, Wie dergeburt fatht, Perle fal', falif, jetzt, gleich, sogleick falal faro, schenken falaltem, Genetz. Gebot kalamn'er, Dill

falton, Netz, Zugnetz falpf, Volk, Leute talpftem, einsam fam, Fluss, Strem famjan, Gurt, Gürtel tamps, Rohr, Schilf fanil, still, ruhig - demüthig tapci, leicht - froh - Linde. rung - Milde, Gnade - f. faro, wohl thun tapta, Pforte - f. jubo, Thürpfosten far, Stadt farafa, Karausche farandyf, Fenster faraul, Wache faraulci, Wächter fares, städtisch targalo, fluchen — verdammen taraas'to, schwören targas'fon, Schwur \*farnan, Tragholz faro, thun, machen fort, Mann - Bräutigam farto, verheirathet faru faro, beschimpfen farps'fo, werden fashdoj, jeder fat, Gesetz, Gebot, Ordnung fatanci, Vorhang fatjalo (fatjato), heilen fatjas'fo, geneven faun, Kürbiss

fazna, **Kasse** -få, wenn feber, Sorge - febertet (ohne Sorge) gewiss feberalo, sorgen, sich kummern tec', Ziege — f. tata, Bock fec'o, fortgehen fed'o, frieren, kalt werden fegerfim (fegerfin), Taube fefas'to, sich erhenken \*fel'alo, begleiten felischen, ähnlich sein — passen, sich geziemen gefallen felischturo, vergleichen fel'o, bleiben, verweilen fel'to, zurücklassen, verlassen - vergeben - (negat.) sich erbarmen, sich annehmen fel'ty8'fo, verlassen, sich los machen fem, Beispiel, Muster, Vorbild fema, lange femalas', lange, vor langer Zeit fen, Schwiegertochter fen'a, wie viel - einige - fen'a pol, wie oft fenat, Brudersfrau fenem, Saame fenemo, voll Saamen fener, Zaun feneralo, umzäunen fenes, Kammer ju fenes, Scheune

fenesch, Rath, Berathung -Rathsversammlung — f. faro, , Rath geben, rathen — sich berathen teneschalo, sich berathen, sich besprechen fenescho, überlegen, sich berathen fenzal, Eidechse fer poto, sich scheuen, sich schämen fers, Abgabe tes'esto (tes'jalo), zerreissen (trans.) fefis'fo (fes'jas'fo), zerreissen, zerbrechen (intrans.) — rufen, schreien, wehklagen fes jas fon, Geschrei, Wehklage fefo, reissen, zerreissen (intr.) feschkemalo, zittern fefbi. Erbse - nempc f., fpr feshi, Bohne tetsche, was für ein, welcher --- wie fezit, kalt \* fezono, Querbalken fi, Hand, Arm - f. pybes, Handfläche fidalo, glühend machen fid'ofa, weit hin, in die Ferne fib'ofyn, weit, in der Ferne fid'ofne', von weitem her, aus der Ferne fid'ofyti, von fern fidus, Saame

fijar, Gurke fifa, Thier fin, wer, welcher - derjenige ... welcher finil'to, bewegen fion, Wolf fiftry, Runzel tis falo, vergiessen fis'malo, reifen fis'mam, reif fis'to, vergiessen, giessen ausschütten, werfen - verstreuen fift, Tasche (fit c'orng, Walifisch) fitem, handlos, ohne Hand fiz', Harn — fiz' pui, Harnblesca fiz'alo, harnen fizer', dünn, flüssig fizer'mo, schmelzen. flüssiaaa werden fizili, Stern fiz'n'o, niessen fiz'o, säen, besäen fn'az', Fürst fniga, Buch \*foby, Schöpfkelle focisch, Katze folodec, Brunnen folodnif, Gefangener fomaf, Ratze fon'don, foni, Kepeken foni, Eichhorn

lop'a, Spiess, Lanze topalo, graben for, Balken — f. c'og, Keule - f. gid, Stall foralo, hauen foras'fo, streiten, kämpfen forfa. Stube foros, Grab fort, Eisen fosem, Befehl fosfalo, krümmen tojo, befehlen — lassen, erlauben Foion, Gebot, Gesetz **Foson iston, Diener** Tojáfo, fortgehen tosh, Bucht, Busen Toshalo (foshas'to), meinen, halten für etwas Tosha, von tot, formem, feucht Pot' (chot', chot'a), obgleich, wenn auch - wenn auch nur Totmo, feucht werden Toto, anfeuchten Totor, um, wegen Totprat, umber Totyres, rund — Kreis Totprialo, Umwege machen umschreiben Totorto, umgeben-durchziehen, umher gehen, umher ziehen fotprtys'fo, durchziehen, umher ziehen.

fothryn, um fotico, Elster fozmalo (fozmaljalo), danken segnen formam, Gnade föj, Fett, Talg, Speck föf, Kuckuck föfy, Schaukel — nung föfy, Wiege föm, Rinde förto, binden förton, Binde, Schlinge - fus förton, Gürtel. förtys'fo, sich gürten fös, trocken — f. nunal, Sonnabend fösefto, trocknen, austrocknen (transit.) fösmo, trocknen, trocken werföt, Bauch - Inneres, Hers föt fuma, es hungert — föt tyro, sättigen — fötaz wan', schwanger sein - ppd f., Wade föte, dickbäuchig - schwanger fo, Stein, Mühlstein foj, Schlange - Wurm - c'ogo f., Ringelnatter fraschin (freschtschon), Taufe fraschina ppro, getauft werden - f. pyrto, taufen frestit' faro, taufen fr'08, Kreuz fr'osjalo, taufen

23

frush, krumm, falsch - Falschheit — f. faro, krumm machen, (fälschlich) anklagen frpihjas'fo, taumeln frushto, lügen, falsch zeugen fu, Haut, Fell fu, als, da, wenn fuba, altes Weib · fuc', Kreuz fuc'a, Hund fud, fudna, welcher, wer c'osh, f. doroz', bis fudu (fudy), Korb — f. muli, Schwarzbeere fudfi, Fell, Haut fudz'em, betrunken tudi'o, sich berauschen — betrunken sein fuj, Schaufel, Wurfschaufel fujalo, werfen \*fujma, Zaun \*fujmyr, heuchlerisch fujty, Heerde fuf, Bein tulä, Bedürfniss — Verpflichtung - nöthig - es ist nöthig, sell, muss - f. faro, bedürfen, haben fulem, todt - Tod hilos'to, verkärzen fulo (fulps fo), sterben fulon, Tod fulono, sterblich — tödtlich fulontem, unsterblich

fulto, tödten ful'to, Bündel, Garbe ful'u, Tannenzapfen fulym, Preis fulys, Zweig fumpz, Knoblauch fun, König, Kaiser - funl fuschnoez, Königin, Kaiserin funat, Strick, Tau fungro, Haken funo, Gast . funofa, Herr, Oberer fuo, weben fuvec, Kaufmann fupprto, zusammendrücken .würgen fur, Verdruss, Sorge - be kümmert, verdrüsslich furadz'em, Sorge, Mühe furadzito, quälen, peinigen furadz'o, leiden, gequält wei den, sich mühen, sorgen furadz'on, Leiden, Mühe furalo, bitten — verloben furas'fo, betteln furdalo, fürchten furdam, Furcht furdas'tem, kühn furdato, schrecken, bedrohen furdes, furchtsam furef, Henne — nemyc I., Tvul henne — f. pi, Küchel fureftem, Betrübniss, Unrahe

furetto, sich beunruhigen, besorgt sein. furfulo, schütteln furlalo, kränken, verdammen futlam, Verdemmung furo, Spreu, Stroh, Strohhalm furo (furps'fo), bitten, fordern furof, Räuber - Hahn am Schiessgewehr futifo, beissen, knirschen furnt, bitter fus, Hüfte, Kreuz - f. förton, Gürtel lustyto, gürten luso, Sense łuspáti, zusammen, zugleich luspy, fuspyn, unter, zwischen tuspp, Bürge — dedor fuspp, Thürschwelle Tuschin, Gefäss, Krug fusché, suchen Tafofon, Leibchen am Kleide Tuschman, Rettig — gord f., Beete - c'ush f., Möhre jumal f., Schnittkohl Luschto, wersen, wegwersen vergeben, verzeihen Liditys'fo . sich werfen leugnen Fush, Spinnrocken Lusbim, Kraft, Macht Tushmo, stark But, Fliege - Fell, Leder Tutalo, flechten

futes, Aehre futo (futplialo), ergreifen, fassen, nehmen — überführen futo, ledern, von Fell futsjalo, dreschen futscho, bunt futy8'fo, anfassen — anfangen futy8'fon, Anfang futps'fps'fo, anfassen futpto, ergreifen lassen futichfo, springen fumfchin, Krug, Gefäss fuz, lang - f. turpn, Sauerampfer — f. faro, ausstrecken fuzily, Ameise fuzim, Gabe, Geschenk fuzja, auf, durch, längs fuzjana, immerfort fuzjato, verlängern fuz'malo, schenken fug'o, Herr, Hausherr füjfy, Betrübniss, Kummer füjfnjas'fo, traurig sein, bekümmert sein füjfvjas'fon, Betrübniss, Leiden füjn', drei füjn'an, Kalb füjn'mäti, der dritte füjn'moj, drei Tage fün, kalt fünmo, frieren fma, Hütte fwajem, fett, dick റെ \*

Iwajo, fett werden fwajto, mästen fwat, Hecke fwafa, Krähe — f. muli, Schellbeere fwalefjalo, zittern fmalefjan, das Zittern - mu-3'em f., Erdbeben fwalefto, erschüttern framyn, dreissig fmaner, arm, eiend fmanermo, arm werden fwanermon, Armuth, Elend, Leid fwar, Blatt, Laub łwara, Stimme — f. Poto, zurufen — f. les'to, lärmen fwarajo, laut, mit starker Stimme fwareto (fwarety&'fo), schreien, murren Iwasalo, biegen, krümmen łwas'mo, vertrockuen, verdorren fwas'to, trocknen fwat', sechs fwat'ati, der sechste fmat'don, sechzig twatschfato, einstürzen twaz, Luft, Wetter -- sez f., schönes Wetter - dibob f., trübes Wetter fred, Dünger, Mist fnedo, gedüngt, fruchtbar tof, zwei - fof pol, zwei Mal - fyt poles, doppelt totna, beide

fostati, dér zweite — entzwei - fyftatiza, zum zweiten Male foftoj, zwei Tage ful, Zunge - Wort, Rede f. potto, sprechen ful', Krankheit fyldo, erschaffen, hervorbringen - schwanger werden, empfangen fyldysin, Herr — Engel, Geist fyl'em, übrig fuli - tul fuli, Feuerstein fin fpli, Thrane fylo (fylys'fo), hören — fylys = adziś', Zeuge fpl'o, liegen — darnieder lie gen, krank sein — bleiber —, übrig bleiben — auskleide ausziehen, entkleiden fyltem, stumm fulz'o (fulzilo, fulzis'lo), höre n, anhören, horchen — beac ten, gehorchen fom, Stirn — komon üfo, — uf das Gesicht niederfallen fymalo, umwerfen fymes, Schädel - Stirn fnn'o, schliessen, zuschliesse 🖚 fupu, Tränke, Trog for, Wüste fores, Gesang, Lied? formet, Druck - finez t. taxo, mit dem Auge blinzeln fprmo, drücken

fornosb, Rabe hrzais, singen — ausrufen torzan, Lied fys' pu, Birke tyfis'tem, unauslöschlich īņ8'fo, ziehen — melken fofo, auslöschen (transit.) fpontem, unauslöschlich tys'tys'to, auslöschen (intrans.), vergehen tofchet, Tuch . tyfchjalo, ausbessern, flicken fnschjam, Flick, Lappen toschfalo, fürchten tyschfatef, furchtlos, muthig łyfchfato, erschrecken (transit.), bedrohen tyjchtatys'to, erschrecken (intransit.) Inschoo, Weib — f. murt, Frauenzimmer toschnojas'to, heirathen toschnotef, unverheirathet, unbeweibt totii, wohin futficz', bis wohin, wie lange fytyn, wo fntns', woher, von wo tyż pu, Fichte fly,', zwanzig fpa'ati, der zwanzigste fyzi, wie fyzfuł, Mücke

fnjo, husten fnjon, der Husten.

L'ab, schwach l'abz'emo, l'abz'omo, ermatten, erlahmen, schwach werden, lahm werden l'abz'o, schwächen, lähmen schwach werden lacirto, krachen, prasselu (ladan, Weihrauch) l'afy8'fo, schmeicheln, liebkosen, — anhangen l'afut, freundlich, gütig l'alci, Arbeiter, Miethling, Knecht l'anes, Gefäss lapef, niedrig — demüthig lapfalo, niedrig sein lapfato, erniedrigen las'an, wegen, von lazef, seicht lecfan, Wiege ledet, Wasserschaufel, Schöpf-. kelle leges pu, wilder Rosenstrauch lef, böse, grausam lefatem, Lästerung lefato (lefatylo), lästern, schelten lefmo, böse werden lem. Leim

lempich, Weinstock (?) lesa, denn lefalo, gleichen, ähnlich sein lesana, ausser, sondern, nur lesato, vergleichen les'to, machen, verfertigen bauen, errichten les'tos', Arbeiter - Maurer lezem forfa, Wirthshaus lezis'fem, Vergebung leg'o, schicken, senden, entlassen - erlassen, vergeben erlauben leant, scharf, spitzig liaty870, sich kehren an etwas libo, oder lipet, Dach - Deckel lipo, bedecken lobalo, fliegen lodfa, Boot Pou, Zweig, Schoss l'ogalo, treten, zertreten l'ogo, schreiten, gehen l'ogon, Stufe loza, Ranke, Reis, Rebe l'om pu, Traubenkirsche lub, Milz lubz'atys'fo, sich kehren an etw. lud, Feld, Ebene - (in Zusammensetzungen) wild l. fec', Haase l'ut, Heerde - Versammlung --- Haufe l'ufalo, versammeln, sammeln

l'ufet, Stück l'ufeto, drängen — schaden l'ufo (l'ufylo), theilen, vertheilen l'uftalo, tränken l'utys'ton, Scheidung lul, Leben, Seele, Geist lulad leg'o, den Geist aufgeben - Wind lul pu, Sandweide lulias'to, lebendig werden, auferstehen Inlialo, wehen, hauchen luliato, beleben, lebendig machen, auferwecken Iuliatus'fo, lebendig werden auferstehen luliains'fon, Auferstehung lulo, lebendig lultys'fo, seufzen lulzito, beleben — (lebenda g werden) Ino, Sand luo, werden, geschehen, sein möglich sein luono, möglich luontem, unmöglich luf'o, behauen. lutschfalo, stehlen lutschfas', Dieh lutschfan, Diebstahl lutschkem, lutschkem azin, heimlich lutschfo, verbergen, verheimlichen luz, Bremse

Puzz, Dietel ly, Knochen, Grate - nebyt 1. Knespel — L wyjim, Mark lpd', Zahl. lpd's (lpdz'o), zählen — lesen lytto (lyttylo), kommen htton, Ankunft hmschir (lumschur), Mittag. Süden lymy, Schnee lyo, knochig lystem pushim, Lärchenbaum lyz, blau — I. dary, Vitriol -1. Pas'fa, Kornblume Ipamo, blan werden Inancie, blau machen.

DRa, mar, was, welches — etwas — dass, damit

Mad'em, Gerücht — Erzählung

Madis'fon, Erzählung

Mad'o (madis'fo), erzählen

Majeg, Stange, Knüttel

Majtal, Seife

Mafen, marfem, wie viel, wie

Mafes, Lende — m. wyl, der

Hintere

maftalo, prahlen, sich rühmen

mal, maly, warum

malpalo, denken

malpan, Gedanke

mampf, Flaumfeder mampnda, marmpnda, wie viel mas', warum mata, nahe heran, in die Nähe - m. farys'fo, nahe herbei kommen matetye'fo (mateftye'fo), sich nähern, herankommen m'ato, Minze matpu, nahe, in der Nähe matus', aus der Nähe, nahe mä, siehe! med, Lohn med, dass, damit medjalo, miethen medo, besoldet - Knecht, Diener medo (medalo, medys'fo, medyljalo), vorhaben, beabsichtigen, wollen, gedenken fühlen medtef, ohne Lohn, umsonst mel'a, Brust mel'vs, Barmherzigkeit mercis'fo, sich empören mertalo, messen, wägen mertem, Pflanze mertet, Maass merto, säen, pflanzen mertys'fo, ergreifen, fassen meichof, Sack metfdhaf, gerade, gerade aus metfchfes, steil mi, wir

mic'o, ausstrecken minder', Kissen miro, Salbe, Oel mod, Herr, Oberer modes, vornehm \*moto, junger Bär · molitma, Gebet mon, ich mozmo, errettet werden, los kommen, davon kommenmozmyto, retten moampton, Rettung mozto (mozinio), retten morden, kaum mu, Honig - m. fur, Meth mudran, klug ungor, Left mufet, anderer muli, Beere, Frucht multes, viel mumi, Mutter - Weibchen von Thieren. munc'o, Bad mur, tief \*mur'o, Röhre murt, Mensch, Mann - föd m. Bauer mus, Leber musdor, Brust musch, Biene - m. mumi, Bienenkönigin musem, Land, Erde muzon (myzon), anderer

myd, mehrerlei — myd myd palas', von beiden Seiten myd myd palti, zu beiden mydlan', ungewiss, fehlend, irre - Anstoss, Irrung - myds lanly faro, irre machen, verführen — m. malvalo (turto), zweifeln, irre werden - m. walalo, Anstoss nehmen, übel aufnehmen mydz'et, m. az'ā, wieder, wiederum myif, Schnurrbart mpfprto, beugen, biegen myfyrty8'fo, sich bücken myl, Sinn, Gesinnung - m. potä, Lust haben myl fpd, Sinn, Gesinnung mpl fyd wan', Lust haber wollen mullet, gewiss mylo fydo, gesinnt - getrost anhänglich mylym, Pfannkuchen mynda, so viel wie mono (monolo), gehen mp8'fo, waschen mys'fyl, Spott - m. faro, ve spotten mys'fyljalo, verspotten mp8'ta8'fo, sich waschen

myfbyf, fi m., Faust

mytar, Zöllner

myto, sich widersetzen — anfangen
mytys', Feind
mytysjas'fo, hinausstürzen
myg', Rogen, Caviar
mygmod, Ueberdruss, Langeweile.

Mac'ar, arm natas, Hure, Hurer nafasjas'fo, huren nafasjas'fon, Hurerei nalim, Quappe namer', Brombeere - \*Steinbeere n'an', Brot - 'n'an' putschfes, Brotkrume - n'an' schumes, Brottrog nap, dick (von Flüssigkeiten) napfo, dick werden nafi, Sahne nebyt, weich nebyto (nebytjalo), erweichen nebytjas'fo, weich werden ned, Koth neda'o, weich werden n'el, Pfeil nel'fo, zerschmettern n'er, Zweig, Gerte - pust n., Wermuth — pytschal n., Ladestock

nesbeli, als newod, Netz ni, Dornstrauch nil', vier nil'ati, der vierte nil'don, vierzig nil'oj, vier Tage nim, Name - n. pono, nennen nimato, nennen nimatys'fo, heissen nimaz, einzeln nimjalo, nennên nimjasto, heissen nimo, berühmt nin, Lindenbast niz, Zobel nizili, Regenwurm no, aber, sondern -no, und nodes, nodo, weise, klug nodtem, thöricht, unklug notetiche (nenot.), keinerlei nofin (nenof.), Niemand notu (nenofu), niemals nofud (nenof.), kein notytsi (nenot.), nirgends hin nofytyn (nenof.), nirgends nofptys' (nenof.), von nirgends nofyzi (nenof.), auf keine Weise nompr, Wurm nompr (nenom.), nichts - nompren, keineswegs

nompres, voll Würmer nono, saugen nonto, säugen nonn, Brustwarze, Zitze weibliche Brust - isfal n.. Euter nonne', Säugling nost, und, auch, wieder noschna, noch nödo, einsinken bleiben nuem, Joch nuito, ausdehnen, ausspannen \*nufto, Halfter . n'ulalo, schwitzen n'ulem, Schweiss n'ules, Wald n'ulo pu, Ulme n'ulo, lecken n'un', Bruder (älterer) nunal, Tag - nunal byt, den ganzen Tag - n. pota, täglich — nunally byda, dass. nunaz'a, bei Tage -— n. pal, Osten n'un'o, verbrüdert - n. wyn= jos, Gebrüder nuny, Kind nuo (nuilo), tragen, bringen nupiet, Last n'ar, Sampf -- n. mult, Moosbeere n'urialo, ringeu n'urjas'to, sich drängen

n'urto, erdrücken, ersticken n'urtylo, hineintauchen npl, Mädchen - Toehter npl' pu. Weisstanne nvlo, verschlucken, schlucken nplon, Gurgel nylpi, Kinder nulpitef, kinderlos nuly, Jungfrauschaft \*nnmn, Mücke nymynä, umsonst, vergebens nor, Nase - n. pojo Nasenloch nurnlo, schlummern - nachlässig werden nurus, der erste nysh, stampf nushomo, stumpf werden nyshomyto, stumpf machen.

Dbib, Beleidigung, Unrecht
obido (obid faro), beleidigen,
Unrecht thun, beeinträchtigen
obytschaf, Gewohnheit, Sitte
odnaso, aber
odyg, og, ein, einzig, allein—
og azia, og azin, zugleich,
zusammen— ogja, og-sadi,
gleich— og pol, ein Mal
odygati, der erste
ogan, siehe!
oang, allein

olmo, genügen, genug sein negat. fehlen ofmuto, sich begnügen ofto, sammeln, einsammeln abnehmen, wegnehmen ofton, Einsammlung - Ernte ol'o, oder - o. fin, Jemand - o. mar, etwas - o. fpipn, irgend wo omprto, schöpfen oras fo, schelten, schimpfen fluchen ortfi, vorüber - darüber hinaus, mehr, höher ortfito, vorübergehn lassen zubringen (die Zeit) ortf'o (ortfilo), vorübergehn, durchziehen - sich erheben ostalto, untersuchen, prüfen, besehen osfaltys', Hirt osto (ostys'to, ostylo), glauben oston, Glaube --- (treu) ostono, treu, zuverlässig (ostontă, Unglaube) ostontem, Unglaube - ungläubig østnto, versichern, geloben of'otr, Stör ofth, Ochse oschmes, Quell ofcho, hängen, aufhängen osh, Krieg, Kampf oshmalo, rauben. oshma&, o. murt, Räuber

osbmas'fon, Krieg, Schlacht oshmas'ins', Soldit ofbon, Meissel oton, Insel otfi, dahin ottichot, Rechenschaft otw'et, Antwort - Rechenschaft otw'etschat' faro, antworten otyn, dort otys', von dort - dortig oz', ozi, so — ja — ozi-ta, soust, widrigenfalls ozien, so öshyt, wenig — ö. uhsa, bald darauf - öshnten, allmählig, theilweise ömpl, ist nicht - nein - Mangel ol' (pl'), roh - ol' (pl') n'an', ungesäuertes Brot 88, Thür.

Mac'falo, untergehen, umkommen, verworsen werden
pac'sato, wersen, hinabwersen,
niederdrücken
padi (pajda), Gewinn, Vortheis
paja, Brachsen
pajmo, sich wundern
pajmon, Wunder
pal, Seite, Gegend, District—
der eine (andere) von sweien

pala, palan, in valan, bei Seite palanto, bei Seite nehmen, entfernen valantus'fo (valentus'fo), bei Seite gehen, sich entfernen palas', von, aus palafch, Degen, Schwert palatfa, Zelt valetto, bei Seite nehmen, entfernen palen, seitwärts - p. aziti, bei Seite - p. a. wetlem, Hurerei, Ehebruch — p. a. wetlo, huren. Ehebruch treiben pales, Stück palex' pu, Vogelbeerbaum paljan, link palfitef, einhändig pal'fyno, eindringen palkyschno, Wittwe palfin, einäugig papa, Vogel pars', Schwein - p. pi, Ferkel parus, Segel pas, Pelz pas', Loch, Oeffnung - offen - p. farps'fo, sich öffnen vas'fut, breit pas'tana, pas'tanäti, weit und breit, überall -- verbreitet pastuchtem, hirtenlos pat'at, weibliches Glied pajalo, streven, besprengen

paz'lalo (pal'falo), aufhängen kreuzigen paz'lan, Kreuzigung paz'las', Henker pedlo, hinaus - p. pal, Aussenseite pedion, draussen pedlos', von aussen pegalo, sich zurückziehen davon laufen peg'o (pegz'o, pegzilo), fliehen, entfliehen pegz'on, Flucht pefl'a, Niere vel, Zoll, Abgabe pel', Ohr - pel'am pono, hören - men' p., Nadelöhr pel'din, Schläfe pelesto, rollen, drehen peli, Ende, Spitze pelisto, bezeugen pel'jalo, blasen, hauchen pel'jas' (pel'jas'fys'), Arzt, Zauberer pel'o, hörend — geöhrt pel'puñ, Arm — Schulter pel'tem, taub pel'to, wehen - anhauchen, blasen pen', Asche - p. wu, Lauge ven'myt (veimyt), finster -**Finsterniss** pen'mptalo, verdunkeln ven'untialo, finster werden

pen'mpto, verdunkela, verfinstern pen'mpips'fo, finster werden penon, Schleifstein pen'3'o, zu Asche werden pen'a'em agpr, todte Kohle, Flockasche perc'o, lösen, aufbinden pereram, faul, schimmlig peres' (perec'), alt beres'mas'fo (peres'mo), alt werden peri, boser Geist - Wirbelwind pertmalo, sich wundern vertman, Wunder, Räthsel pertmas'fo, erscheinen pertmas'fon, Wundererscheinung perto, auspressen pertschaffa, Handschuh permoj, der erste peshjan, Pfrieme petschat', Siegel pez'dyt, schnell vi. Sohn pi pu, Espe pici, klein pijala, Fensterscheibe pil'em, Wolke pilig'fo, zerspringen pil'o, zerschlagen vin', Zahn - vin' ful', vin'bor fpl', Zahnfleisch vinal, Knabe pir, Fest

piralo, bedienen, bewirthen pis', Holzscheit - pis' pu, Baum pis'lef, Wachtel pischto, glänzen, leuchten pischton, Glanz, Strahl pitif, weibliches Glied pitran, Rad - p. pvd, Radspeiche piz', Mehl pix'es, mehlig plato, baden plotnif, Zimmermann podrad faro, nachahmen pogiljalo, wälzen pogiljas'fo, sich wälzen pogistys'fo, sich niederwerfen pogralo, fallen pogram, Fall poqurio, werfen, umwerfen pofar, Laterne pofci, klein, wenig - pofcigem punps', in der Kürze pofcijas'fo, klein werden, sich klein machen pol, Mal - fen'a p., wie oft poles, - fältig, - malig poluschke († Kopeke) polyf, Schaar pono, setzen, legen ponz'alo, legen . pop, Priester poper'of, Hindernies por, Tscheremisse

pos'fi, Schorf posl'ednej, der letzte 🖰 posno, Fasten pojo, reiben, drücken pojuda, Gefäss post, trube posbas'to, sich beunruhigen, sich bekümmern potalo, wandeln, gehen potem, Hervorgehen - Aufgang eines Gestirns - Frucht poto (potplo, potpljalo), herauskommen, hervorkommen hinausgehen - meinen, wollen potto, hinausführen - hervorbringen -- austreiben -- herausnehmen, hervorziehen powosta, Flecken, Dorf poj, Busen pojalo, betrügen, verführen võiam, Betrug pojas', Betrüger, Verführer pojas'fon, Verführung poiti, durch poly, polyn, in, unter polys', von, aus ponna, wegen pos', heiss, warm - Hitze, Wärme - p. turun, Pfeffer possessio, das Fieber haben posetton, Fieber pofo, kochen (intrans.) pos'to, kochen (transit.) pox', Fausthandschuh

praf (pyraf), prafaz'ā, immer pr'ashta, Schnalle prazdnił, Feiertag prazdniftem nunal, Werkeltag prigowor, Urtheilspruch prinimar' faro, annehmen prittscha, Gleichniss prorof, Prophet prorotschica, Prophetin proti, gegenüber — im Vergleich mit pu, Baum - Hels - p. woj, Oel puden, zu Fusse pudo, Thier — Vieh Dui, Beutel - hundert pukjan pu, Stütze pufo, sitzen, sich setzen pufon, Stuhl vufran. Tuch pufro, Unkraut - Melde putso (putsilo), sitzen, sich setzen pullon, das Sitzen - der Sitz, Stuhl — schundy p., Sonnenuntergang pulto, setsen, stellen - ver sprechen putylysto, vorwerten putysch, Pfeil pul, Brett pulato, taufen pulo, sich schämen pulfalo, rudern

pulsan pu, Ruder pulso gubi, Schwamm pulps, Ruder punemalo, leihen punemas', Gläubiger punet, Geflecht - geflochtener Zaun - jirfi punet, Zopf puno, flechten — heulen borgen punem, Borgen — punemen bas's to, borgen Punu, Hund Punn, Löffel Dun, Ende, Granze - punnsit, og punnsif, sogleich - fo punns, von da an, darauf Punnt, entgegen - widrig p. poto (sched'o), entgegen kommen, begegnen — p. meralo, antworten, widersprech**en** Punnta, entgegnen — punntag meralo, antworten Puntias'fo, sich widersetzen punntys'fo, begegnen, entgegen kommen pur, Floss purt, Messer - p. thich, Messerrücken - purtlen bany, Messerschneide purtes, Scheide purity, Kessel purufmem, gran purpstam, schimmeligfanten, schimmeln

pus, Zeichen - p. fujals, p. c'elto (c'olto), loosen pusmarton, pusmartys'fem, pusmarins'fon, Zeichen puso, bezeichnen, bemerken pusta, wüst, leer pustamo (pustamps'fo), verwästen - ausleeren pusch pu, Nussbaum - pusch muli, Nuss puschjet, Zweig, Rebe push, Sieb - p. ner', Nessel pushej, Hirsch, Elenn, Renuthier pushim, Kiefer putef, Spalte, Ritze putfoscho, zerhauen, zerschneiden putich, das Innere putschina, Abgabe putschka (putschky), putschkyn, in, unter putsching', aus puz, Ei, Hode — p. far, Nest puztem, ohne Hoden — Eunuch ppd, Fuss - p. fuppry, Kniekehle - p. föt, Wade - p. ul, Schemel - p. jumel, Knöchel — p. tyfd, Ferse ppdes, Boden, Fussboden pydfut, Fussbekleidung pudsalo, niederfallen, zu Boden fallen — verschliessen ppdfas'to, niederfallen, sich niederwerfen

rodn'a, Geschlecht rozga, Ruthe, Zweig ryfta, Zinu.

Sabi'a, Degen, Sübel Garten Girtner

Busse sündigen Pelpto, sündig, sch

tem, ohne Sünde, unschulg, fromm, gerecht , Familie , Zunder, Feuerschwamm hichno, Wittwe I, Tasche, Sack fremd sogleich , Ecke, Winkel - jir fes glen, Eckstein alo (ferefja8'fo, ferefjaljalo), rlachen, verspotten, lachen. l faro, verspotten . Nisse n, hinten - hinter t, Zaum, Zügel talo, zäumen (ferto, fernijalo), brechen rbrechen (transit.) Pfo, zerschellen, zerbreen (intrans.), zerbrochen rden (Pera), Pernn, hinten ', von, wegen sogleich Krüppel — verstümmelt tark, wacker - schön Hafer ), schütteln fo, erbeben fo, leugnen aar (auf dem Kopfe, in | fig'o, versprechen

Schweif u. Mahne der Pferde). - fi push, Haarsieb sig, forfa sig, Boden auf dem Hause \*figjalo, endigen, entscheiden fijalo, frieren, kalt werden fijam, kalt fif. Gebüsch fin, Auge - fin fac', Augenwimper - fin ut'on, Spiegel - fin nuny, Augapfel - fin tödy, Staar — f. fyli, Thrane - f. ins, Augenlied findor, Augenbraue finem, Rost finjas'fpl, Feind finmo, sehend finmo, rosten fintem, blind fio (fiilo, fiis'to), essen fion (fifston), Speise — bihyt f., Abendessen — flouly bys ron, Hungersnoth fir pu, Ulme fires, Kragen sisjalo, seihen, durchseihen fit', Koth fit'alo, seine Nothdurft verrichten sit'an, der Hintere, After fizil, Herbst fizim, sieben fizimăti, der siebente fizimdon, siebzig

figur furun, Barentranbe stam'a, Bank flal (fplal), Salz f. woz'on, Salzfasz flalo, salzig flatto, salzen slawa, Ruhm flawit' faro, preisen, verherrlichen flushit' faro, dienen (smirna, Myrrhen) imotownica, Feigenbaum ímofwa, Feige imola, Pech, Theer fn'er, Besen so, dieser, jener — er — so dyrja, da, damals soglasch, Eintracht, Friede f. faro, sich versöhnen forem, so, so viel, so gross, so sehr folu (foly), dann, da, daraufs. dyrja, damals fofpro (fufpr), taub soldat, Soldat sompnda, so viel fompro (fompr), stumm Por, Marder Poro, hängen bleiben, gefangen werden Potfalo, austheilen - hingeben fotnif, Hauptmann Poto, geben l'oton, Gabe

Potsyalo, geben, übergeben, austheilen fotiche (sptiche), so, solch fod, schwarz - f. fbr, Schwarzspecht - f. bufb, Hermelin – ſ. főj, Schlange — ſ. mutt, Bauer — f. fur, Wein fodmalo, schwärzen, schwarz machen födmam. Punkt födmo, schwarz werden fön, Sehne — wir f., Ader fop, Gallespor, Streit - f. fare, streites íporjað'fo, streiten stado, Heerde stan, Hose stareischina, starfchina, Aeltester, Oberhaupt fu, Russ fu, hundert f'u — f'u fwas'må, dursten l'uan, Hochzeit fuanci, Hochseitgast Puantem, unhochseitlich — unverheirathet f'ubeg, schmal sud, Gerieht - s. faro, richten, Gericht halten fuda, Gefäss sudit' faro, richten sudja, Richter - s. jurt, Gerichtshaus j'udo, speisen, füttern, ernähren

Pudon, Krippe fugon, Lauch Pui, Erde - Thon ful, begierig f'ufas', Dünnbier (Kwis) fufuri, Brotlaib futyr, blind Pul, Darm - fit'an Pul, Mastdarm fulder', Bild - Zeichen Pulem, Herz - Pulemps', gern Julmas'to, bekümmert, unruhig sein — sorgen -- sweifeln ful'mas'ton, Sorge, Unruhe Pulmo, beherzt — getrost Pulo, Peitsche julto, aufstehen fulwore, bitten fulpe, Stirnband j'umale (Pulmas'le), hungern, dursten Pumps, Riemen fur, Bier - mu f., Meth föd f., Wein Put, Horn futale, mischen, verwirren furalto, umrühren furation body, Rührlöffel furon, Leder \* fured, Bildnies fures, Weg - f. wosh, Kreuzweg Purlo, Sichel

furo, bekommen furo, gehörnt Purs, tausend f'urtem, ungehörnt fus, Wachs - f. tvl, Wachslicht fuses, wächsern fufu pu, Wachholderstrauch futem, Hunger - hungrig f. mog'o, verhungern lassen juter', Johannisbeere futo, verbrennen (transit.) futps'fo, verbrennen (intransit.) fuzer, Schwester (jungere) fut poles f., Stiefschwester Puzalo (Puzjalo), reinigen f'uzjas'fo, rein werden f'ug'o, vermögen fm'atoj, heilig swid'etel', Zenge fv. Ehre — fv faro, chren fpfalo, versuchen, erproben, auf die Probe stellen fpl, Fleisch fplalo, ehren íplo, stehen - bestehen, erhalten werden fpl'o, fleischig fplontem, unwürdig splymon, würdig fplp8'fo, werth sein, verdienen jyn, Kamm fonus. Zwirn

fpr, Schwefel fprcif, Rohr fptem, ehrlos - f. faro, lästern, schimpfen sptiche, s. sotiche. Schaer, Gegend, District Gränze icair mefan, Schwamm, Badeschwamm schaj, Grab — s. ppdes, Hölle schaftan, Teufel schaftano, teuflisch — besessen vom Teufel schafta, Spreu, Kehricht schappt, Tropfen schar, Kugel schara, offen, öffentlich - s. fare, bekannt machen scharci, Rübe fchasch, Riedgras schat, etwa fched'em, Ertrag schedis'fo, fühlen, merken fchedis'ton, Gefühl scheditet, sched'tet, vielleicht, etwa Schedito, finden · sched'o, gelangen, stossen auf etwas - befallen schej, Leiche, Leichnam schefur, Preis, Herrlichkeit schelep, Span schep, Aehre schepalo, Aehren treiben

scher, viereckiger Balken fcher, selten fcherci, Hartherzigkeit ichero, drehen - schleifen ichetem, unrein schi, Lanze, Spiess - Schwert - Stachel schinel', Mantel fcir, Maus - badzim f., Ratte schirpy, Splitter fcbirnt, Pracht, Herrlichkeit schl'apa, Hut schobyrto, bedecken - zumachen (ein Buch) schofalo, athmen, hauchen schonalo, winken, nicken schutteln schutteln ichoner, recht - gerade - wahr - Gerechtigkeit - Wahrheit — s. faro, berichtigen schoneralo, gerade machen rechtfertigen schonerto, gerade machen - verwalten schonertys'fo, gerade werden schory faro, schor, Mitte theilen — schorn les'to, theilen, schlichten fcort, Gespinst schpaga, Degen, Schwert schian, Hose - Unterhose schu, Kirsche schu pu, Schneeball, Wasserhollunder

schusch, Staub

schaba, Pelz — J. ku, Pelzwerk fcud, Glück schudeto, beglücken, glücklich machen — erquicken Idudety8'fo, ruhen, sich erholen Toudo, glücklich, selig . Joudo, spielen — frohlocken schug, traurig, betrübt, bekümfougto, peinigen, quälen schugtys'fo, in Noth sein schujalo, verdorren, welken schlagen (schlagen) schleudern soutive, ohne Grund. fcutu, Schaum schulder, augenehm — fröhlich schum poto, sich freuen schum poton, Freude schum potys', froh, fröhlich fcumes, n'an' fcumes, Brottrog scherzen scherzen fcunalo, warm werden schundo, leuchten schundy, Sonne — s. dsbushan, Sonnenaufgang - f. puff'on, Sonnenuntergang schundys'fo, sich wärmen schunnt, warm fdunto, erwärmen fchuo, wagen fcur, Bach, kleiner Fluss fdur, schwierig

fchyt, Suppe
fchytys, Kasten.

Shad'o, ermüden, verschmachten
fhag, Kehricht
fhat'alo, sich erbarmen, Mitleid
haben
fhili, Kette
fhugo, schlagen, geisseln
fhugys', Büttel.

Ta, dieser — ta börä, hiernach — ta c'osh, bis jetzt taba, Pfaune tabush, Gewinn t'afyr, verdammt tafa, Bock talalo, rauben, wegnehmen talas', räuberisch talas'fon, Raub tamga, Abgabe t'amys, acht t'amysäti, der achte t'amyedon, achtzig tani, siehe! tanfa, Münze tano, verbergen, vergraben targalo, verhöhnen targas'fo, anfeinden, verfolgen targas'fon, Verfolgung

tari, Hirse tarlau, Feld tas de'ore'on (atas b.), Dornstrauch tatfi, hicher tatun, hier tatys', von hier - von nun an . tatsche, solch tou, Dank - Ehre - t. faro, danken taja, rein, gesund tazato, reinigen tăi, Laus tafut, Theer tebuno, vertrauen, sich verlassen auf tecirto, prasseln, krachen tet, still - unthätig - t. ulo, schweigen . tel', Wald tel'myro, bitten terfy, Schüssel tero, fasslich sein, annehmbar sein terto, fassen, annehmen tertys'fo, dienen terps'fo, Platz finden ti, ihr tir, Axt, Beil - t. nib, Axtstiel tis', Kern — Korn tifo, körnerreich, voll Körner tis'tem, körnerleer, unfruchtbar tmin, Kümmel

tob, Kenntaiss, Erinaerung todā waā (lyttā), es fallt ein todem, Wissen, Kennen - Kennzeichen todmalo, kennen, erkennen todmas'fo, bekannt werden, sich bekannt machen todmo, bekannt - Zeichen, Kennzeichen todo (todys'fo), wissen, kennen todono, kund, bekannt - t. fare, verkündigen todontem, unbekannt todys jas fo, hencheln todyto, zeigen, beweisen tofma, tofmo, nur — umsonst, ohne Grund - sogleich tolalt, Winter tolez, Mond tolmac'alo, erklären, dolmetschen tolon, gestern telpitem, unklug, unverständig ton, du torogoj, Lerche totschno, gewiss tödy, weiss, bleich — Blässe t. c'orpg, Hausen tödymalo, weissen, weiss machen, tünchen tödnmas', Tüncher tör, oben — das Oberste torā, oben an - Oberster, Richter — t. faro (les'to), Gericht halten, richten

tol, Wind tolo, windig tölo, windigen — wehen tros, viel - t. pol, oft tuā, jetst tuban, Treppe tubo, hinaufsteigen tubuto, hinaufbringen, h. tragen, h.führen tug, Hopfen tui, Birkenrinde wost t.. Messing tujes, Korb aus Birkenrinde tul, Keil tulfum, Woge, Welle tulfymas'fo, in Unruhe kommen, in Bewegung gerathen tulfnmas'fon, Tumult, Bewegung tulus, Frühling tumoscho adz'on, Gespenst tungon, Schloss tunnă, heute tuno, Wahrsager tuy, Kanone tupala, jenseit hin tupalan, jenseits tupalas', von jenseit her tupalo, passen — sich schicken - gleichen tupato, passend machen, gehörig machen - machen, bereiten, zurecht machen verursachen — pytschal t., die Flinte laden

tuppttem, übermässig, ordentlich tur, Birkhuhn turi, Kranich turin, allerlei t'urma (t'urmi), Gefängniss turto (turtye'fo), wünschen, verlangen, wollen turn (turun), Kraut, Grass, Heu - pos't., Pfeffer tol t., Wermuth - figur t., Bärentraube — fut wen' t., Fliegenschwamm tus', Bild, Gestalt, Zeichen -Grabmahl, Grab - Trog. tus'ty, Schaale, Gefäss, Becher, Tasse tuích, Bart tuschaf, Bettgestell tuschmon (duschmon), Verbrecher - Feind, Gegner - t. taro, hassen, anfeinden tuschmente, boshaft sein, hassen tuscho, bärtig tuschtem, unbärtig tush, sehr tuzon, Staub - Verfolgung tuzones, staubig tuap, weich ty, See - Lunge tubur, Rücken, Rückgrat Höcker tyjalv, abreissen, abbrechen tyjaltes, Stück - Biesen

thialto, brechen, zerbrechen ml. Feuer - t. moz'on, Leuchter — t. fpli (feli), Feuerstein — t. turyn, Wermuth fus t., Wachslicht — foi t., Taiglicht tylo, gefiedert — t. burdo, Vogel tpltp8'fo, brennen — Feuer aumachen tolo, Feder tylys, Hütte typ, Eichel typy pu, Eiche tpr, voll - satt tyrint, Gefäss tormo, genügen — (negat.) fehlen — finmä ugtyrmy, missgünstig, neidisch sein tyrmono, genug turmut, voli - genug - volikommen — Fülle tyrmyto, füllen, aufüllen, erfüllen — zahlen, bezahlen tpro, füllen toron, Schuld tyrtem, leer, einsam tortemto, leeren tyry8', seit, von ... an tysch, Rücken, Rückseite — pud t., Ferse — jir t., Nacken tyschfalo, schlagen, klopfen tyschfas'fo, uneinig werden zanken, schelten tosofas fon, Aufruhr — Streit, Zwietracht

Tíchan, Teich tschana, Dohle tidap, sehr, gar sehr tschapaf, gewiss, wahrlich t. az'ā, sogleich, alsbald tschas, Stunde tíchaícha, Schaale tschascho, schlagen tichem, oft, bald . . . baid tichemto, stossen tichemtys'fo, stolpern tschernil, Dinte tschogy, Nabel tichoftan, Spand tíchoschalo, ebenen tichoschint, eben tichoschinto, ebenen tschotalo, rechnen, Rechnung halten tichotich, tichotichen, zugleich tíchto, dass tschude, Wunder tschut, Morgen — t. az'a, morgen — t. pal, Osten tschufna, früh, am Morgen tschulof, Strumpf tidung, Füllen ticuticalo (ticutico, ticutico, (o), trocknen, abtrocknen abwischen tidutidito, beschneiden, scheeren tichuwasche. Tschuwasche.

Uctralo, geschehen, sich ereignen ub (ug) murt, Wotjake udo, reichen, darreichen, vorsetzen udor, Biber ni pu, Weide njo (ujalo), schwimmen, schiffen nfata, mehr, vielmehr ulmys, neun nîmpeati, der neunte utmysbon, neunzig nto, Goldborte nffo, Geld uffus, Essig ufyl, ungehörig, unerlaubt ufpr, ungläubig - unglaublich ul, Zweig, Ast ul, das Untere - ula, ulyn, unter - ulvs', unten aus, von — ulti, unten hin, unten durch ulem, Aufenthalt - Leben u. wylem, Vermögen ulep, lebendig ules, ästig ulialo, vertreiben, hinaus treiben uljatys'fo, am Leben bleiben ulmo pu, Apfelbaum ulo, sein, leben – wohnen, sich aufhalten ulon, Leben - Aufenthalt u. mylem, Vermögen, Habe

uloscho, Wallach - u. murt, Eunuch ulton, Sohle (am Fusse, Stiefel etc.) ulwaj, Zweig ulpn, der untere ulzato (ulzito), auferwecken, lebendig machen ulziton, Auferweckung ula'o, aufleben, lebendig werden um (un), Schlaf — um potă, schläfrig werden umoj, gut, gehörig, tüchtig, passend, schicklich - umojs gem, lieber umojtem, schlimm, übel -Wehe umorto, Bienenstock uno, viel — u. lesto, vermehren untem, schlaflos ur, Geschwür — Eiter uram, Gasse, Strasse urbo, Wanze urd, Rippe - u. fnsch, Fledermaus urdes, Seite — u. ly, Rippe urdzā, zusammen — einig, befreundet - n. ulon, Friede, Eintracht - u. ulys', Freund - u. faro, vereinigen urjas'fo, sich versöhnen, sich aussöhnen urjas'fon, Friede, Eintracht urobo, Wagen, Karren au, Achse

urod, böse - Wehe! urom, Freund \*ure, Peitsche usjalo, eggen us'tet, Klinke, Thurklinke us'to, öffnen us'ton, Schlüssel - Oeffaung us'tys'fo, sich öffnen, aufgehen usp, Egge uschjalo, loben, preisen uschjasifo, sich prahlen ush, ush pi, Fällen nst, Werk, Geschäft, Sache, Angelegenheit, That ushalo, prbeiten — dienen ushas', Arbeiter — arbeitsam usbtet, unbeschäftigt, museig nt'em, Reich ut'eschitel', Tröster utis', Hirt, Bewahrer - Kuccht, Magd utis'fo (utis'fys'fo), sehen, ansehen, anschauen — blicken, aufsehen utis'tet, hirtenlos, unbeaufsichut'jaltys'fo, scheinen — erhalten, bewahrt werden ut'o, bewahren, erhalten, behüten beobachten dienen

utið jalo, schauen - verlangen

mis'jas'te, suchen

utschu, Nachtigall

uzengi, Steighügel
uzwes', tödy u., Zinn — jöd u.,
ibylys'fon u., Blei
uzy, Erdbeere
uzyr, reich — Reichthum
uzyrmo, reich werden
üj, Nacht — üj schor, Mitternacht — üin, üj bytaf, bei
Nacht — üj pal, Westen —
üjen tschuf susep pal, Norden
üjo, nächtlich
üs'fytjalo (üsisyto), fallen lassen,
wersen
üs'o (üsilo), fallen, geworsen
werden.

23aci (wati), Ente maito, führen wajo (wailo), bringen — pi w., einen Sohn gebären burd w. danken majobush, Schwalbe wajo sures, Landstrasse makci, kurs wałcialo, verkürzen mafcias'fo, verkürzt werden wafciomo, kurz werden, abgekürzt werden wafyt, Zeit wal, Pferd — er wal, Stute w. gyshy, Huf - w. pyd fort, Hufeisen — w. Pudon; Krippe - walen foschto, reiten mal, war

valalo, begreifen, verstehen wal'an, wadlan = wal'o malato, andeuten, zu verstehen zeben maletto, lehren, belehren, anzeigen maleftys', Lehrer maleftys'fo, lernen males, Bett afilo (malis'fo), breiten, ausbreiten, belegen Dalo, malon, vorher, früher-TOP Poalto, führen, anleiten maltys', Führer Dalzā, zusammen mamen, Hinderung, Hinderniss – Widerstreben, Hartnäckigkeit mamento, hindern, verbieten wampschtem, Schritt man', ist, ist vorhanden alles - w. bur, Habe wandet, Lappen, Stück, Flick mando (wantylo), abschneiden, abhauen,schneiden - schlachten manuft, Zeit war, Knecht - w. fpichno, Magd w. mumi, Schwiegermutter maralo, dienen masto, herabkommen, herabsteigen, sich niederlassen

was futo, herabnehmen, hinablassen, herabsteigen lassen washyt dyrja, vor langer Zeit mashfala, alt — von Alters her wataga, Familie matem. Geheimniss wati. Ente mato, verbergen - aufbewahren — vergraben, begraben maton, Begräbniss, Beerdigung matfalo, aushäusen, noch dazu geben wativn, über watys'to, verborgen sein waz'ges, vorher, früher maz'nprys, zuerst, vorher der erste maz'o, antworten - wiedersprechen — (negat.) schwejmax'mpl, vorher --- von Anfang an medra, Eimer wefas', Krüppel mekci, Splitter welbud, Kameel weldet, Decke, Zimmerdecke meldo, ausbreiten, verbreiten melbys'fo (melbys'fpljalo), sich verbreiten, sich ausbreiten meliftem, Ostern melis, cinzig --- . ereter men', Nadel (Näh- oder Stacknadel) - Stachel, Dorn m'enec, m'enca, Krans, Krans

w'encalo, kränzen, krönen stachlig, dornig w. pu, Dornstrauch weralo (weras'fo), sagen, sprechen, reden weram (weras'fon), Rede werjalo, kosten, schmecken wertalo (werto), bewegen wertas'fo, sich bewegen mes', Perle wesci, schmal, dünn metlo, wandeln, wandern, gehen. metion, Gang - das Wandeln - Pfad wetto, eintunken wijalo, fliessen wil', neu - wilis', von neuem wilfa, Gabel wina, Wein winograd, Weintraube winowat, schuldig - Schuld w. faro, anschuldigen winowattem, schuldlos, unschuldig wio (wialo), tödten wion, Mord, Tödtung wir, Blut - wir nunal, Mittwoch - w. tyrem, Wurst mires, blutig wirtem, blutlos wifem, Krankheit, Leiden wifis', krank wisis'tem, gesund wisfi, Schläfe

wif'o, krank sein, leiden wifon, Krankheit wit', funf wit'ati, der fünfte wit'don, funfzig mito, warten, erwarten wiz, Fasten wizan, Angel wizjalo, fasten wik', Verstand, Weisheit, Einsicht wiz'mas'fo, vernünftig werde klug werden, zur Besinnu zag kommen wix'mo, klug, verständig, vernünftig wiznz, Schramme, Narbe moc' (wic'), woc'af (wic'af), alle woc'na (wic'na), alle zusammen wolpt, glatt mor, Dieb wordo, ernähren mordos, Brut, Gezücht mordns'fo, geboren werden mordys'fon, Geburt - w. nunal Geburtstag — Dienstag morgoron, junger Mann - Ehemann - Bräutigam wormem, Kraft mormemtå, unüberwindlich mormo, überwinden worsan, Riegel morfalo (worfas'to, worfys'to), verschliessen, zuschliessen

moz'mato, zeigen morfet, Schlüssel woridud, Engel wortem, Macht mos', Schaden, Uebel woo'mo, böse werden mos'tem, sanft, friedlich mos'tempto, besänftigen mosh, grün — w. dz'uz'u, Zeisig - m. fyr, Grünspecht w. tuj, Messing wosh, Zorn — w. wajo, zürnen - w. wajem, Zorn m. m. fuschto, verzeihen Doshdalo, zürnen, unzufrieden to offias to, hassen woshmalo, grün machen **bo**osto, verändern, verwechseln, wechseln woshton, Preis, Kauspreis woshing, Wechsler woshing'fem, Tausch, Wechsel woshing fo, sich verwandeln, sich verändern woz'das'fo, sich schämen, sich scheuen wox', Friede, Sicherheit wozisto, sich hüten, vorsichtig sein mozit, schimpflich (= muzit) moz'malo, bewachen, hüten erwarten moz'mas', Wächter moz'mas'fo, erwarten

woz'maty8'fo, erscheinen, sich zeigen mog'o, bewahren — halten haben woz'o farys'fo, w. buro farys'fo, grüssen, bewillkommnen mog'on, Bewahrung - tol m. Leuchter wei, Oel, Butter mõjalo, salben wos', Opfer - w. jurt, Opferhaus, Tempel wos'jalo, heilig sein - opfern wos'jas'fem, Gebet wos'jas'fo, beten wõs'jato, beten — seguen wes'jaton, Opfer - w. inth, Opferplatz, Altar wot, Traum wotalo, träumen wotam, Traum wdzy (wdshy), zu, neben weighn (weighyn), bei, neben mit wding' (wdfhyg'), aus der Nähe - Begleiter wrem'a, Zeit wiakoj, jeder wu, Wasser-w.nuilon, Wassergefäss - w. wifon, Wassersucht wuem, reif

mues, wässerig maio, Mühle wuneto, vergessen muo, kommen wuro, nähen murcio, zerstören, verderben wuschylo, gähnen muschto, hobeln --- schaben wush, alt wush (wudsh), Bogensenne m. pu, Bogen wisher, Schatten . musheres, schattig musberto, beschatten mutem, wasserlos, dürr muto, führen mut, Handel - w. faron, Handel - w. f. inth, Markt wuz farys', Kaufmunn muzalo, verkaufen muzas', Verkäufer muzes, feil, käuflich muzită (mozită) muto, vorwerfen, beschämen wuzitys'to (wozitys'to), sich schäměn mpdo, liegen, sich lagern, sich niederlegen wyjim, ly w. Mark - jir w. Gehirn mul. Höhe - das Obere - Sieg wyla, hinauf - auf, in, nach, an, gegen

wyllan', hinauf wylti, über — mehr, höher wyltyr, Körper wyltyry, Glied mulun, der obere - oben auf, in wplynjalo, sich erheben mplps', der obere — von oben von oben aus won, Bruder (jüngerer) m. murt, Verwandter -- Oheim - Mannesbruder, Männetbrudersfrau --- w. fuzer, Mannesschwester wyny, Neffe, Nichte - tyl poles w. Vetter, Base - Stiefbrader wynyfaj, Stiefsohn, Stieftochter wyo, sinken, versinken, ertrinken mpro, bewegen, handhaben sich bewegen, geschäftig sein mbra'o, sich bewegen, erschüttert werden wnsh, Diele - Brücke witho, fahren wishy (widshy), Geschlecht - Wurzel wyshyjas'to, wurzeln myt, Zoll, Abgabe - w. fers dass. wytan, Zollhaus

woto, eintauchen — ertränken

wytschip, Zaber.

Hm, Mund
pmdor, Lippe
pschot, verlieren
pschot, Fusszeug
pschot, öde, einsam
psh, Schaf — p. pi, Lamm —
p. gon, Wolle — p. taka,
Widder
ptschot, nühen, admähen.

Bajat, Stunde — so zajatāit, sogleich zafon, Gesets Referiem, gesetsios zaman, sogleich janut, Flintenschless asbowied. Gebot zariz (zaridz), See -- Meer zarni, Gold zarnijalo, vergolden zaslushit' faro, verdienen zam'et, Testament amod, Ametalt, Fabrik gdrug, plötzlich gelenif, Krug zem, Wahrheit, Gerechtigkeit,wahrlich, gewiss - jemen, wahrlich, gewiss

anamenie, Zeichen zolto, ziehen zor, Regen - z. wan', es regnet goto, regnen lassen jöf, gross - dick - laut der älteste au — urobo au, Achse aub, Schleifstein aul'o, schreien, murren zumald, untertauchen apmyt, Fett aundes, Ring zuon, Glück, Heil zurkato, stampfen \* autob, Schober anbo, anbto, erdrücken, ersticken (transit.) aubun, Weiberrock anbus'fo, ersticken (intrans.) apngylto, klingen, tönen wit, Geruch — 3. faro, riechen apfienalo, riechen apitjalo, beriechen apr, Stock, Stange zpralo (zpraljalo), schmieren. beschmieren zprfalo (zurfalo), klopfen ayrmas'fo, sich schneuzen aprom, Schleim in der Nase.

## Deutsch-wotjakisches Wörterbuch.

## Abbild, tem

Abend, dshyt — am A., Abends, dshyt az'ā, dshytlan' — gegen A., dshytlapal — es wird A., twaz dshytemā

Abendessen, dshyt sie?ton Abendlich, dshytemem

Aber, bon, no, odnato

Abgabe, pel, fers, myt, myt fers, tamga

Abhauen, c'ogo, wando

Abkürzen, watcialo — abgekürzt werden, watcias'fo, watciomo

Ablassen von etw., bytto

Ablegen, bytto

Abmähen, ptschfo

Abnehmen, wegnehmen, afto sich abzehren, c'ondo

Abreissen, tyjalo

Abscheu haben, jurgimiato Abschneiden, wando

Abtrocknen, tichuticho, tichute

Abwickeln, abwinden, dibotto Abwischen, tichuticho, tichutichalo

Abzehren, sich, c'oudo

Achse, zu, urobo zu

Achsennagel, au punnag

Acht, t'amps

Achte, der, t'ampsäti

Achten, ehren, sagyno — ans etw., c'aflaso

Achtzehn, das t'amys

Achtzig, tampsdon

Acker, Busp

Ackerbeere, namer?

Ader, sön, wir sön

Adler, berfut

Aehnlich sein, kelischo, tupalo

Aehre, fchev, jir, futes - Aeh- | ren treiben, schepalo Aelteste, der, 30f - Oberhaupt. ftarfdina, ftareischina, töra murt Aengstigen, jorto - sich ängstigen, jormo Aergerlich, dihoib Aergern, sich, jirga fur faro Aergerniss, Anstoss, mudlan' Aermel, face (fajas) Aestig, ules After, fit'an Ahorn, bad'ar vu Alle, woc', woc'af, wan' - alle zusammen, moc'na Allein, ogna, odng Allerlei, turin Allmählig, öshpten Almosen, deulet - A. geben, deulet faro Als, da, fu - als ob, butto b. Comparativ nefheli Alsbald, tichayaf az'ā Also, isfa Alt, peres', wush, washfala alt werden, peres'mas'fo Altar, wodjaton into Alter. - von Alters her, mashfala Ameise, fuziln An, myla, bordy, bordyn - an ... vorbei, dorti Anbeten, jibyrto

Anbinden, duno Anderer, mufet, muson von zweien, pal Anders, mujon Pamen Andeuten, walato Aufang, futps'fon, az'lo - von Anfang an, wax'mul Aufangen, futys'fo, myto Anfassen, futo, futps'fo, merty8'fo Anfeinden, duschmon faro Anfeuchten, foto Anfüllen, tyrmyto Angel, wizan Angelegenheit, ush Augenehm, schuldyr, c'estyt Augst, jormon - in A. sein, iormo Anhänglich, mylo fydo Anhangen, l'afys'fo Anhauchen, pel'to Anhöhe, ilya Anhören, fylz'o, fylzis'fo Anklage, aiptem Anklagen, aipto, aiptalo, frosh faro Anklopfen, jigalo Ankommen, lyfto, pyralo - ber fallen, sched'o Ankunft, lyfton Anleiten, walto Annehmbar sein, tero Annchmen, terto, prinimat' faro 25

Deutsch - w put

mpdlan' Abend, otw'et servien, maz'o, punyt (punys weralo, ofw'etschat' faro Asseigen, c'ago — lehren, was letto Assanden, dihuato Apfel, ulmo Apfelbaum, ulmo pu Arbeiten, ushalo Arbeiter, ushas', les'tys', l'alci Arbeitsam, ushas' Arm (Subst.), fi Arm (Adj.), nac'ar, fwaner arm werden, fwanermo Art, Pam Arzt, emjas', pel'jas', burmytys' Asche, pen' - zuA. werden, pen'z'o

th, no an, dutja — Auerlienne .i dufja .uf, wylä, wylyn — fuzja Aufbewahren, wato Aufbinden, lösen, perc'o Aufblicken, utis'to Aufenthalt, ulem, ulon Auferstehen, luljas'fo, luljatys' Auferstehung, luljatys'fon, faj ulon Auferwecken, Inliato, ulzito, ulzato Auferweckung, ulziton, luljaton Aufgang (eines Gestirns), pos tem, dihushan Aufgehen, sich erheben, bibus shalo - sich öffnen, us'tys'fo Aufhängen, paz'lalo, oftho Aufhäufen, watfalo Aufhaiten, sich, ulo Ausheben, dihuto Aufhören, dugdo Aufleben, ulz'o Aufnehmen, bei sich, pyrto übel a., mydlan' walalo Aufpicken, bic'o Aufrichten, dibuto - sich a., c'atyrtys'fo Aufruhr, tyfchfas'fon Aufschauen, utie'fo

Aufschwellen, pyfto

ofalo

fulto fajstv, fajkyto, fajs

·ŋ

'nβ er, sin fac' ifys', polys', palas' n, fuschjalo , weldo, walilo - sich 18'fo 1, nuito boton, potem - einen ien, byro cidalo cidalo , fyl'o pustamo, tyrtemto Pots'jalo (trans.), fy8'to . ) fys'o, fys'tys'to , perto schudetys'fo gishso - mit A. beifhloe8 , urjalo - sich ausurjas'fo, jarato 1, nuito n, mic'o, kuz karo Potfalo, Potsjalo , potto, uljalo n, fofefto (ein Kleid), fyl'o

Aussen, pedlon — nach a., pedlo
— von a., pedlos'
Aussenseite, pedlo pal
Ausser, lesana
Ausserordentlich, tuppttem
Axt, tir
Axtstiel, tir nid.

Bach, fcur Backe, bañ Backen, pysho Bad, munc'o Baden, plato Bär, gondyr - junger B., mofo Bärtig, tuscho Bald, tschapat, falit - b. darauf, öshpt ulysa - bald . . . bald, tichem . . . tichem Balken, for - viereckiger, fcher Bank, dz'us, ffam'a Barmherzig, Pafyt Barmherzigkeit, melos' Barsch, just) Bart, tuich Base, fuf poles whny Bau, les'tem Bauch, föt Bauen, les'to Bauer, föd murt Baum, pu, pis' pu

Baumöl, pu wöj

25\*

- sich annehmen, erbarmen, fel'to, negativ Anrühren, jeto, jetysko, isas'ko Anrufen, ät'o Anschauen, utis'fo Anachuldigen, winowat faro, aipto Ansehen, utisto, estero, c'atlalo Ansiedeln, sich, intyjas'fo, jurt leg'to Anstalt, zawod Anstiften, dibuto Anstiftung, dibuton Anstoss, Aergerniss, mydlau' Anstossen, pyfys'fo Antheil, jufet Antlitz, bañ Antwort, otw'et Antworten, waz'o, punnt (punns taz) weralo, ofw'etschat' faro Anzeigen, c'ago — lehren, was lefto Anzünden, dibuato Apfel, ulmo Apfelbaum, ulmo pu Arbeiten, ushalo Arbeiter, usbas', les'tos', l'alci Arbeitsam, usbas Arm (Subst.), fi Arm (Adj.), nac'ar, fwaner arm werden, fwanermo Art, fam Arzt, emjas', pel'jas', burmytys' Asche, ven'- zuA. werden, ven'z'o

Ast, ul Athmen, schofalo Auch, nosch, no Auerhahn, dufja - Auerhenne fen duffa Auf, wyla, wylyn — kuzja Aufbewahren, wato Aufbinden, lösen, perc'o Aufblicken, utis'fo Aufenthalt, ulem, ulon Auferstehen, lulias fo, luliatys fo Auferstehung, luljatys'fon, fajta ulon Auferwecken, Inliato, ulzito, uliato Auferweckung, ulziton, luljaton Aufgang (eines Gestirns), pos tem, dihushan Aufgehen, sich erheben, dibushalo - sich öffnen, us'tys'fo Aufhängen, paz'lalo, ofcho Aufhäufen, watfalo Aufhalten, sich, ulo Aufheben, dibuto Aufhören, dugdo Aufleben, ulz'o Aufnehmen, bei sich, pyrto übel a., mydlan' walalo Aufpicken, bic'o Aufrichten, dibuto - sich a., c'aturtus'fo Aufruhr, tyfchfas'fon Aufschauen, uti8'fo Aufschwellen, pyfto

Aufstehen, fulto Aufwecken, saisto, saifyto, sais fato Augapfel, fin nuny Auge, fin Augenbraue, findor Augenlid, fin lys Augenwimper, fin fac' Aus, putschfys', polys', palas' Ausbessern, fuschjalo Ausbreiten, weldo, walilo - sich a., weldys'fo Ausdehnen, nuito Ausgang, poton, potem --- einen A. nehmen, byro Aushalten, cidalo Ausharren, cidalo Auskleiden, ful'o Ausleeren, pustamo, tyrtemto Ausliefern, Pots'jalo Auslöschen (trans.), fy8'to (intrans.) fyf'o, fys'tys'fo Auspressen, perto Ausruhen, faudcty8'fo Ausschlag, gifblo - mit A. behaftet, gifhlocs Aussöhnen, urjalo - sich aussöhnen, urjas'fo, jarato Aasspannen, nuito Ausstrecken, mic's, fuz faro Austheilen, Potfalo, Potsjalo Austreiben, potto, uljalo Austrocknen, föscfto Ausziehen (ein Kleid), fyl'o

Aussen, pedion — nach a., pedio
— von a., pedios'
Aussenseite, pedio pal
Ausser, sesana
Ausserordentlich, tuppttem
Axt, tir
Axtstiel, tir nid.

Bach, schur Backe, ban Backen, pusho Bad, munc'o Baden, plato Bär, gondyr - junger B., mofo Bärtig, tuscho Bald, tschapat, falif - b. darauf, öshyt ulysa - bald . . . bald, tichem . . . tichem Balken, for - viereckiger, fcher Bank, da'us, ffam'a Barmherzig, Pafyt Barmherzigkeit, melos' Barsch, jusch Bart, tuich Base, fuf poles wyny Bau, les'tem Bauch, föt Bauen, les'to Bauer, söd murt Baum, pu, pis' pu Baumöl, pu wöj

25\*

Bezbsichtigen, medo, medy6'fo Beachten, fulkis'fo, c'affalo Beaufsichtigen, ut'o Becher, tus'ty, tschafcha Bedecken, lipo, schobyrto Bedenken, c'aflaso — sich bedenken, c'aflas'fo Bedienen, jurto, piralo Bedrohen, furdato, tyfchfate Bedürsen, kulá karo Bedürfniss, fula Beeinträchtigen, obido Beerdigen, wato Beerdigung, waton Beere, muli Beestmilch, ciffy Beete, gord fuschman Befallen, sched's Befehl, fosem Befehlen, foso Befestigen, junmato Befreundet, urdzä Befriedigen, sefmalo -- befriedigt sein, bydesmo Begegnen, punyty8'fo, punyt sched'o (poto) Begierig, sut Begleiten, fel'alo Begleiter, wdzys' Beglücken, schuteto Begnügen, sich, ofmyto Begraben, wato Begräbniss, waton

Begreifen, walals Begrüssen, da'ec' ulemaa fato, woz'o buro faro Behauen, luf's Beherzt, fulmo Behüten, ut'o Bei, doryn, bordyn, azin, wözyn Beide, fyfna Beil, tir Bein, fuf Beispiel, fem Beistand, jurtem Beistehen, jurto, jurtys'to Beissen, jir'o, furtio Bekannt, todono, todmo - b. machen, schara faro - b. werden, todmas'to Bekehren, borefte Bekleiden, dis'jalo, dis'jato sich b., dis'jas'fo Bekommen, Suro, basto Bekräftigen, junmato Bekräftigung, junmatem Bekränzen, w'encalo Bekümmert, schug, fur — b sein, poshas'fo, füjfyjas'f Pulmas'fo Beleben, luljato Belegen, walilo, walis'fo Belehren, walefto Beleidigen, obido, obid farc Beleidigung, obid Benachrichtigen, jibor faro Beneiden, siumă ugtyrmy

Benennen, nimato, nim pono Beobachten, esfero -- (halten) ut'o Berathen, sich, feneschalo, fenesch faro, esep faro Berathung, fenesch Berauschen, sich, fpd3'o Bereit, das' Bereiten, das'jalo, das'jato, tus pato Berenen, aiptys'fo Berg, gurcz Berichten, jibor faro Berichtigen, ichoner faro Beriechen, apnialo Berühmt, nimo Berühren, jeto, jetys'fo Besäen, fiz'o Besänftigen, bujgato, wos'temyto Beschämen, wuzita wuto Beschatten, mufberto Beschauen, c'aflalo Beschimpfen, faru faro, sytem faro Beschliessen, jafato Beschmieren, zpralo Beschneiden, tschutschfo - (die Vorhaut) jilzā wando Beschneidung, jilza wandem Beschuldigen, aipto Beschuldigung, aiptem Beschweren, sefutialo - beschwert sein, sefytomo Besehen, osfalto, esfero

Besen, dfufbon, fn'er Besessen, schajtano Besinnung, wig' - zur Besinnung kommen, miz'mas'fo Besoldet, mebo Besorgt sein, furetto, l'ulmasto Besprechen, sich, feneschale Besprengen, pag'alo Bestärken, junmato Bestätigen, junmato Besuchen, c'aflalo Beten, mos'jato, mos'jas'fo Betrachten, c'aflaio Betrübniss, füjfy, fajgu, furefton Betrübt, schug, fur - b. sein, fajgualo, fajguas'fo Betrügen, aldalo, pojalo, arelc'alo Betrüger, aldanci, pojas', arefc'as' Betrügerisch, albanci Betrug, aldant, aldan, pojam, arefc'an Betrunken, fudz'em Bett, males Betteln, furas'fo Bettgestell, tuschat Beugen, myfyrto Beule, pyftem Beunruhigen, poshalo - sich b., poshas'fo, furctto, Pulmas'fo Beutel, schus, pui Bewachen, moz'malo Bewahren, ut'o, wog'o Bewahrer, utis'

Bewegen, finil'to, woro, werto, wertalo, ibyschto - sich b., wertas'fo, wyrz'o — zu etwas b., borefto Bewegung, tulfpmas'fon - in B. gerathen, tulfymas'fo Beweisen, todyto, dołazat' faro Bewillkommnen, woz'o faro, woz'o buro karo Bewirthen, pirals Bezahlen, tpro Bezeugen, c'ago, pelis'to Bezwingen, wormo Biber, udor (wudor) Biegen, frush faro, fwasalo Biene, musch -- wilde B., lud musch Bienenkönigin, musch mumi Bienenkorb, umorto Bier, fur Bild, tus', sulder' Bildniss, fured, tu8' Binde, forton Binden, förto Birke, fp8' pu Birkenrinde, tuj Birkhuhn, tur Bis (Prap.), c'osh, dorox' ' (Adv.) fud c'osh, fud doroz' Bissen, tyjaltes Bitten, furo, fury8'fo, f'ulworo, tel'mvro Bitter, furpt Blässe, tödy,

Blase (Urinblase), fix' pui Blasen, pel'to, pel'jalo Blass, tödn Blatt, fwar Blau, lyz — b. werden, lyzmo . - b. machen, lyzmalo Blaubeere, bor muli Blei, ibylyskon (föd) uzwes' Bleiben, fel'ty8'fo Bleich, tödn Blicken, utis'fo Blind, fintem, sofyr Blinzeln, sinmez kyrmet karo Blitz, c'elefjan, c'eleftem Blitzen, c'eleffalo, c'elefto Blöken, böfjo Blume, fas'fa Blut, wir Blutig, wires Blutlos, wirtem Bock, fec' tafa Boden, ppdes - B. auf dem Hause, fig, forfa fig - z. B. fallen, pudsalo — vor Jemandem, jibyrto, jibyrtjalo Böse, lef, urod - b. werden, lefmo, wos'mo - Boses zufügen, wos' faro Bogen, wish (widsh) pu Bogensenne, wush Bohne, nemyc (fyr) feshi Boot, lodfa, push Borgen, puno, punemen basto, punemalo

Boshaft, let - b. sein, tusche monto Botschaft, jibor Brachsen, paja Bräutigam, wil' emegpi, worgos ron, fart, juldoschfyz, icimen wais' murt Brandung, wu shugps'fem Branntwein, arafa Braten, pusho Braut, icimen Brechen (transit.), fero, ferto, mialto — (intrans.) sertys'fo Brei, dshut Breit, pas'fut Breiten, walilo, walis'to Bremse, lux Brennen, dihualo, tyltysko Brett, pul Brief, gofbtet, gofbtem Bringen, wajo, wailo, nuo Brocken, purp Brombeere, namer' Brot, n'an' - ungesäuertes, ol' n'an', jumal fion Brotkrume, n'an' putschfes Brotlaib, sufuri Brottrog, n'an' schumes Bruder, bec'e - (älterer) u'un' - (jüngerer) wyn Brücke, wysh Brüllen, böffo Brunnen, folodec Brust, musbor, mel'a

Brustwarze, nony
Brut, wordos
Buch, fniga
Bucht, fosh
Bündel, fusto
Bürge, fuspp
Büttel, shugys'
Bunt, fusseo, fits
Bussen, poj
Busse, selys wyshton — Busseo, thun, aiptys'so, fesys wyshto'
Butter, woj.

Capitel, jir Caviar, myz'.

Da, als, fu — (damals) so byrja, fofu dyrja — (dort) otyn — von da, otys' — von da an, so punys'
Dach, sipet
Dämmerung, dishempt
Dahin, otsi
Dahingeben, anasto
Damals, so dyrja, sofu dyrja
Damit, dass, med
Dank, tau

Danken, tau faro, bura wajo, tozmalo Dann, fofu Darauf, dann, fotu, fo punns' Darm, ful Darnieder liegen, tpl'o Darreichen, udo Dass, med, tichto, ma Daumen, pplp Davon kommen (gerettet werden), mozmo Davon laufen, pegalo Dazu geben, watfalo Decke, weldet Deckel, livet Degen, schpaga, palasch, sabl'a Demuthig, fanil, lapet Denken, maipalo Denn, but, istä Dick, zöf, c'uryt — nap (von Flüssigkeiten) — (fett) fwa= jem — dick werden, napi'o Dickbäuchig, föto Dieb, wor, lutschfas', furof Diebstahl, Intichfan Diele, wish Dienen, jurto, jurtys'fo, tertys'fo, ushalo, waralo, slushit faro Diener, jurtys', jurtys'fys', mes do, war, koson is'ton Dieser, ta, so Dill, falamn'er Dinstag, words'fon nunal. Dinte, tichernil

Distel, Puzy District, pal, schaer Doch, bydysyf Docht, jetnn Dohle, tschana Donner, guduri Donnern, guduri wan' Donnerstag, pofci arn'a Dorf, gurt Dorn, men' Dornig, wen'o Dornstrauch, wen'o pu, leges pu, ni, atas dz'urz'on Dort, styn — von dort, stys' Dortig, oths' Drängen, dongalo, l'ufeto — sich drängen, n'urjas'fo Draussen, pedion Drehen, bergato, pelesto, fcero Drei, füjn' Dreissig, framyn Dreizehn, das füjn' Dreschen, futsjalo Dritte, füjn'mäti Drücken, fyrmo, puso Düngen - gedüngt, fpedo Dünger, fped Dünn, mesci - figer (von Flüssigkeiten) Dünnbier, Lufas' Dulden, cidalo Dunkel, pen'mpt - d. werden, pen'mytjalo, pen'mytys'fo

Dunkelheit, pen'myt
Durch, fuzja, pyrti, pölti
Durchbohren, bytfchfalto
Durchseihen, fis'jalo
Durchstechen, bytfchfalto
Durchziehen (umher siehen),
ortfilo, fotyrto, fotyrtys'fo

(Andere Zusammensetzungen mit "durch" können mit bytto ausgedrückt werden, z. B. durchlesen, 'cirbyfa bytto (ich vollende lesend)

Dursten, sumalo, sumas'ko, su kwas'ma.

Eben, tschoschipt — (jetzt) ali Ebene, lub Ebenen, tschoschalo, tschoschtyto Eber, aj pars' Ecke, fereg Eckstein, jir fereglen Egge, usp Eggen, usjalo Ehebrecherisch, c'oc'oro . Ehebruch, c'oc'orjas'fon, palen aziti wetlem - E. treiben, c'oc'orjas'fo, palen aziti wetlo Ehemann, fart, worgoron Ehre, fp Ehren, splato, sagono, sp faro Ehrlos, fptem

Ei, puz Eiche, typy pu Eichel, typ Eichhörnchen, foni Eidechse, fenzal Eilen, dorto, dortos'to Eimer, wedra Ein, og, odna Einäugig, palfin Eindringen, pal'fyno Einfallen, einstürzen, fwatschfato - es fällt mir ein, todam luftä, todam wajo Einhändig, palfitet Einhalt thun, dugdnto Einhüllen, bin'jalto Einig, urdzā Einige, fen'a Einsam, falpftem, tyrtem Einsammeln, otto Einsammelung, ofton Einschärfen, junmato Einschläfern, ig to Einsicht, wiz' Einsinken, nöbo Einstürzen, fwatschfato Eintauchen, n'urtylo, myto Eintracht, urdza ulon, urjas'fon, foglasch Eintunken, wetto Einzeln, nimaz Einzig, odpg, welis. Eis, ija - voll Eis, ijaes

Eisen, fort Eitel, busch Eiter, ur Ekel haben, jurzimjalo Elend (Adj.), fwaner - (Sbst.) fwanermon, jormon, emlet . Elenthier, pushej Elf, das odyg Elle, gyr puñ Ellenbogen, gyr puñ Elster, foticho Kapfangen, bas'to --- (schwanger werden) foldo Empören, sich, mercis'fo Ende, pun, borlo, byron (Spitze) peli Eng, da'osfnt Engel, worschud, kyldysin Enkel, pilen pi Ente, wati (waci), c'osh Entfernen, palanto, palento - sich e., palantys'fo, pas lentye'fo Entfliehen, pegg'o Entgegen, punnt, punnta Entgegen kommen, punnying'fo, punnt poto Entkleiden, fre's Entlassen, leg'o Entmannen, uloscho faro Entzwei, foftati Er, fo Erbarmen, sieh, fel'to negativ, shal'alo

Erbeben, jezias'fo, fwalefjalo Erbrechen, sich, esto Erbse, feshi Erdbeben, muz'em fwalefjan Erdbeere, uzp Erde, muz'em — (Boden) s'uj Erdrücken, apbio, n'urto Ereignen, sich, uciralo, luo Erfolg haben, az'lan' luo Erfüllen, anfüllen, tyrmyto -(vollenden) bydesto, bydeto, ispolnit' faro - erfüllt werden, bydesmo, bydetys'fo Erfüllung - in E. gehen, by: desmo, bydetys'fo Ergötzen, sich, c'esfytomo Ergreisen, futo, mertys'fo e. lassen, futnto Erhalten (bewahren), ufo erhalten werden, fplo, ntjoltys'fo — (bekommen), bas'to Erheben, dibuto - sich erheben, dshutys'fo, dshushalo, wye lynjalo, ortfo Erhenken, sich, fefas'fo Erholen, sich, dihnschetys'fo Erholung, dihnschetys'fon Erinnern, sich, toda waa Erinnerung, tod Erkennen, todmalo Erklären, jawo, walato, tolmac'alo Erkranken, deimo Erkundigen, sich, todemon luo Erlassen, fel'to

Erlauben, leg'o, foso Ermatten, l'abz'emo, l'abz'o. Ermüden, Shad'o Ernähren, wordo, fudo Erniedrigen, lapfato - sich e., pokcijas'ko Ernte, aran Ernten, aralo Erproben, spfalo Erquicken, dshyscheto, schudeto Erquickung, biheicheton Erregen, ibnschto Erretten, mozio, mozimpto errettet werden, mozmo Errichten, dihuto, les'to Erschaffen, fyldo Erscheinen, adiis'to, jamps'to, woz'matys'fo, pertmas'fo Erscheinung, adzis'fon, permats'fon Erschrecken (trans.), tyfchtato - (intrans.) kyfchkatys'fo Erschüttern, fmalefto- erschüttert werden, fwalefjalo, wprz'o Erste, odpgäti, nyrys, waz'nyrys, permoj, az'pal Ersticken (transit.), 39bo, 39bto, n'urto — (intrans.) dihotalo, apby8'fo Ertränken, wyto Ertrag, sched'em Ertragen, cidalo Ertrinken, wyo, dshofalo Erwachen, sajtalo Erwachsen, budo

Erwählen, but'o Erwärmen, schunto Erwarten, woz'malo, woz'mas'to, wito Erwecken, sajfato Erweichen, nebyto, nebytjalo Erzählen, mad'o, madis'fo Erzählung, mad'em, madis'fon Esel, eschat — Eselin, eschat er Espe, pi pu Essen, fin, flis'fo Essig, uffus Etwa, fcat, fched'tel Etwas (wenig), öffint, cit ---(irgend etwas) ma, mar . Eule, ign Eunuch, uloscho murt, puztem Euter, nonv, istal nonv Ewig, byrontem.

Färben, bujalo, bujas'fo
Färber, bujas'fys'
Fahren, wysho
Falke, dusches
Fall, pogran
Fallen, pograso, üs'o — f. lassen, üs'tyto — (hineingerathen) sched'o
Falsch, frysh, busch, beten, junmä
Falschheit, frysh
Familie, wataga, sem'a

Fangen, fute Farbe, bujan ... Fass, betichfe Fassen, futo - terto Fasten (Sbst.), wiz, posno Fasten (Ztwt.), wizialo Faul, ag'tem - pereram Faulen, pereram luo Faust, bugy, ki mushuk, mushuk Fausthandschuh, pox' Feder, thin Fegen, dibusho Fehlen, turmo negat., ofmo negativ fehlend, irrend, mvdlan' Feiertag, prazdnif Feige, smotwa Feigenbaum, smotwa pu, smos fownica Feil, wuzes Feile, ago Feilen, agoen gyralo Feind, tuschmon (duschmon), sinjastyl Feld, busy, tarlau, sud Fell, fu, fut, fudys — von Fell, futo Fenster, farandyf Fensterscheibe, pijala Ferkel, pars' pi Ferne — in der Ferne, fid'os tyn — in die Ferne, fid'ofä - aus der Ferne,' von' fern, fid'ofys', fid'ofyti

Ferner, fernerhin, az'lan'za Ferse, pnd 'nsch Fertig, das' - f. machen, das's jato — f. werden, das'jatus'to Fessel, duret Fesseln, duro Fest (Adj.), c'urnt Fest (Sbst.), pir Fett (Sbst.), foj, zumnt Fett (Adj.), fwajem - f. werden, fwajo - f. machen, fwajto Feucht, fot - f. machen, foto - f. werden, formo Feuer, tpl - F. anmachen, tultus'fo Feuerstein, fuli (feli), tul fuli Fichte, fyz pu Fieber, posetton - das Fieber haben, pos effalo Filz, gyn Finden, iched'to Finger, ciny - kleiner Finger, c'el ciny Fingerhut, cindis' Fingernagel, guilby Finster, pen'mpt — f. werden, pen'mytys'fo, pen'mytjalo Finsterniss, pen'mpt Fisch, c'orng Fischen, c'orngalo Fischer, c'orngas! Fischotter, c'ajb Flaumfeder, mampf Flechse, fön

Flechten, puno, futato Flecken, Dorf, powosta Fledermaus, urd fyfdy Fleisch, syl' — (Leib) joz wi Fleischig, spl'o Flick, wandet, kyschjam Flicken, fpfdjalo Fliege, fut Fliegen, lobalo Fliegenschwamm, fut wen' turnn Fliehen, peg'o (pegg'o), big'o Fliessen, wijalo Flinte, pytichal Flockasche, pen'z'em agnr Flöte, gumi Floh, putsch Floss, pur Fluch, furlam, fargan Fluchen, fargalo Flucht, pegz'on Flügel, burd Flüssig, figer' — flüssig werden, fizer'mo Fluss, (dur (kleiner), fam (grosser) Folgen, mono (lufto, wetlo) bos rys' — (gehorchen) jana pono Fordern, furo Fortgehen, foschfo, fcc'o Fragen, jualo, jualjas'fo Frau, fuschno Frauenzimmer, fuschno murt Frei, cryfe

Freiheit, cryf Freitag, arn'a nunal Fremd, f'er, jat Freude, schum poton Freuen, sich, schum poto Freund, birou, urom, gasham murt Freundlich, l'afyt Friede, foglasch, urjas'fon, moz' Frieren, fed'o, funmo, sijalo Fröhlich, froh, schuldpr, schum potys', kapci Frohlocken, foudo Fromm, f'elvftem Frosch, abet Frost, fegit, fün Frucht, jilem, jempich, bori, muli - F. tragen, jilo, jily8'fo, jempsch les'to Fruchtbar (vom Boden), freds Früh, tschufna, dihonivten Früher, vorher, mal'on, mal'on, az'lo, az'lon, waz'ges Frühling, tulus Fuchs, dzici (dz'üci, dz'uc'u) Fühlen, schedisto, medo Führen, wuto, waito, walto Führer, waltus' Fülle, tyrmyt, bydestem Füllen (Ztwt.), tyro, tyrmyto Füllen (Sbst.), tschung, ush, ush pi Fünf, wit' Fünfte, wit'ati

Fürchten, furdalo, fyschfalo
Fürst, efsej, kn'az'
Fürstin, eksej kyschno
Füttern, s'udo
Funfzehn, das wit'
Funfzig, wit'don
Furcht, kurdam, kyschkam — F.
einjagen, kurdato
Furchtlos, kyschkatek
Furchtsam, kurdes
Fuss, pyd — zu Fusse, puden
Fussbekleidung, pyd kut
Fusssohle, ulton
Fusszehe, pyd ciny
Fusszeug, yschyr.

Gabe, fugim, foton Gabel, wilfa 🔻 Gähnen, muschylo Gärtner, sad putys' Galle, fop Gang, wetlon Gans, da'aget . Ganz, bndes ("berhaupt) byttyrzä Gar sehr, tschap, byttyrza Garbe: ful'to Garten, balc'a, sad Gasse, uram, ulica Gast, funo Gatte, fart

Gattin, fuschno Gebären, pi wajo - geboren werden, wordys'fo Gebäude, les'tem, gib fma Geben, Poto Gebet, wod'jad'fem, molitwa Gebot, ilou, koson, kat, kalaltem, savow'ed Gebrüder, n'un'o mpnjos Gebüsch, fif, az Geburt, wordys'fem Geburtstag, wordps'fem nunal Gedanke, malpan, c'aflam vorhaben, Gedenken, medalo Geduld haben, cidalo Gefährte, juldosch, esch, jog Gefängniss, t'urma Gefäss, posuda, tyrlyk, kuschin, tus'ty, l'anes, ariberi Gefallen finden, jarato Gefallen (Ztwt.), felischo, jaras lo, jaratys'fo Gefangener, folodnik Geflecht, punet Geflügelt, burdo Gefühl, Schedis'fon Gegend, pal, schaer, jors Gegenüber, proti Geheimniss, watem Gehen, myno, wetto Gehirn, jir wyjim Gehölz, az

Gehörig, passend, masi - g. machen, tupato Gehörnt, furo Gehorchen, fylz'o, fylzis'fo, fanä pono Geist, lul — kyldysin, bus böser G., peri — den Geist aufgeben, lulma lez'o Geissel, Pulo Geisseln, shugo Gelangen, iched's Gelb, c'ush Geld, uffo, Gelehrt, duidem, duichetem Geloben, osfyto Genesen, burmo, fatjas'fo Genick, jir f'er Genosse, jog Genügen, ofmo, tyrmo Genug, thrmpt, thrmono --- g. sein, ofmo, tyrmo Gerade, schoner, metschaf -(steif) c'atyraf — g. machen, schonerto, schoneralo — gerade werden, schonertys'fo Gerecht, felnftem, ichoner Gerechtigkeit, iconer, zem Gerieht, sud, törå - G. halten, sud faro, törä faro Gerichtshaus, sudja jurt Gern, fulmys' Gerste, jidn Gerte, n'er Geruch, 39ft -

Gerücht, mad'em Gesang, fyrez Geschäft, ush Geschäftig sein, wyro . Geschehen, luo, uciralo Geschenk, fuzim Geschirrpolster (der Pferde), ener'c'af Geschlecht, wysby, rodn'a Geschrei, c'ereffan, fee'jae'fon Geschwür, ut Geschwulst, puttem Gesetz, foson, fat, falaltem, zakon Gesetzlos, gesetzwidrig, zafonten Gesicht (Antlitz), ban - (Sehkrast) adz'on Gesinnt, mylo fydo Gesinnung, mpl, mpl fyd Gespenst, tumoscho adz'on Gespinst, schort Gestalt, tus' Gestern, tolon Gesund, c'erttem, taza, wisis'tem Getreide, in Getrost, fulmo, mylo tydo g. sein, bujgato, edjalo Gewaltsam, junmā, junmys' Gewinn, pajda (padi), iriwyl, tabnsch Gewiss, zem, izem, zemen, tichapat, totschno, febertet, myllet,. schoner Gewohnheit, ilou, obpschaj,.

Geziemen, sich, felischo Gezücht, wordos Giessen, fig'to Glänzen, pischto Gläubiger, punemas' Glanz, pifchton Glatt, wolnt Glaube, osfon Glauben, osto, ostos to Gleich, og-tad', ogja Gleichen, kelischo, tupalo, lesalo Gleichniss, prittscha Glied, joz, wyltyry — männliches G., gogo — weibliches G., pat'at, pitit Glocke, gyrli Glück, zuon, schud Glücklich, schudo - glücklich machen, schudeto Glückseligheit, zuon, bz'ec' lyf Glühen (transit.), fidalo Gnade, fozmam, fapci, melos' Gold, zarni Goldborte, ufo Gott, inmar Grab, fchaj, foros, tus' Graben, fopalo, gudz'o Grabmal, tus' Gränze, pun, jors Gräte, ly Gräuel, dibob Gras, turnn (turun) Grausam, let, c'urpt

Grille, Heuschrecke, Da'oan Grob, nap, zöf — grob werden, . napso Gross, badzim — so g., fotem wie g., matem, martem g. machen, badzialo - gross thun, prahlen, uschjas'fo Grossmutter, baba, babaj Grossvater. abi Grube, gu, gop, Grün, wosh - g. machen, woshmalo. Grünspecht, wosh fpr Grüssen, dz'ec' ulemza faro, woz'o buro faro - sei gegrüsst! dz'ec' bur Grund, pydes - ohne Grund, umsonst, schuksyn, tokma zu G. richten, bytto - zu G. gehen, byro Gürtel, famjan, fus förton Gürten, sich, förtys'fo, fusfyto Gurgel, nylon Gurke, fijar Gurt, famjan, fus forton Gut (Adj.), dz'ec', bur, umojgut sein, jaralo Gut (Sbst.), Vermögen, bur, ulem wylem.

Haar, gon — auf dem Kopfe, jirfi Haarflechte, jirfi punet

Haarig, gones Haarsieb, st pusch Haase, lud fec' Habe, bur, wan' bur Haben, wog'o - (gewöhnlich umschrieben mit wan', s. § 273) Habicht, duiches Hälfte, dshinn Hängen (transit.), ofco - (iutrans.) ofthy8'fo Hafer, fegi Hagebutte, leges pulen mulicz -Hagebuttenstrauch, leges pu Hagel, ija zor Hahn, atas - an der Flinte, furof Haken, fungro Halb, dihing Halfter, nufto Hals, cirty Halten, wox'o - (beobachten) ut'o — für etwas h., toshalo Hand, fi Handel, muz faron - Handel treiben, wuz faro Handelsmann, wuz farys' Haudfläche, fi ppde8 Handhaben, wyro Handlos, ohne Hand, fitem Handschuh, perticatta Hanf, pysch Harn, fig' Harnblase, fiz' pui Harnen, fiz'alo

Hart, c'urpt, drustem - h. werden, c'urpty8'fo Hartherzigkeit, scherci Hartnäckigkeit, wamen Haselhuhn, tur Haspel, dibottys'fon pu Hassen, woshjas'fo, adz'ema uge pot, tuschmon faro, jarato negativ Hauchen, pel'jalo, schotalo Hauen, foralo Haufe, Puf Haupt, jir Haupthaar, jirst Hauptmann, fotnif Haus, jurt, dom, forfa -- nach Hause, jurtā, gurtā — su Hause, forfan Hausen, tödy c'orng Hausherr, fug'o Haut, fudys, tut, fu Heben, dshuto Hecht, cipej Hecke, fwat Heckenkirsche, guzem pu Heerde, fujty, stado, l'ut Heftig, druftem Heide, jat murt Heil, zuon Heilen, burmpto, fatjalo, emjalo Heilig, swatoj - heilig sein, wd&'jalo Heiligen, wos'jato Heimlich, lutschkem, lutschkem azin 26

Heiruthen (vom Manne), fysch= nojaš'to — (vom Weibe), tart= ly biz'o Heiss, pos' Heissen, nimjas fo, nimiatus fo Heizen, gur esto Helfen, jurtys'to Hell, jugnt Hemd, berem Henken, pazlalo Henker, paz'las' Henne, furef Herab kommen, was fo Herab nehmen, was futs Herab steigen, was to - herab steigen lassen, was hto Heran kommen, matetys'fo Heraus kommen, poto Heraus nehmen, potto Herbei kommen, mata farys'to, matety&'to Herbet, fixil Hermelin, föd byfb Herr, fuz'o, funofa, mod, asas ba, bojar Herrlichkeit, ichefur, ichirpt Herrschaft, carfino Hervor bringen, potto --- (wachsen lassen) budeto, potto Hervor kommen, poto Hervor ziehen, potto Herz, f'ulem Heu, turnn (turun) Heucheln, dz'ec'jas'fo, todys'jas'fo | Hinken, c'uto

Henchlerisch, fujmyr Heulen, bordo, puno Heuschober, faban Heuschrecke, da'oan Heute, tunna Hieher, tatfi Hier, tatyn - von hier, tatys' Hiernach, ta boră Himbeere, emez' Himmel, in Hinab lassen, was tyto - sich h., wasto Hinab werfen, pactate Hinauf, wyla, wyllan' Hinauf bringen, führen, tubpto Hinauf steigen, tubo Hinauf tragen, tubute Hinaus, pedlo Hinaus bringen, führen, potte Hinaus gehen, poto Hinaus stürzen, myts'jas'To Hinaus treiben, uljalo, potto Hindern, wamento, duado Hinderniss, Hinderung, wamen, poper'of Hindurch, pyrti, pyraz Hinein gehen, ppro - h. g. lassen, porto Hinein stecken, n'urtylo Hinein tauchen, wetto, n'urtylo Hinfort, daurag (baureg) Hingeben, f'ottalo

Hinten, ferion - von h., borlas'an, börlapalys' Hinter, Peryn, f'era (f'ery), borys' Hintere, Gesäss, fit'an, makes nvl Hirse, tari Hirsch, pufhej Hirte, ostaltys', ntis', pastuch Hirtenlos, utis'tem, pastuchtem Hitze, pos' Hobeln, wusto Hoch, dihushpt - höher, darüber hinaus, ortfi, mylti Hochmüthig sein, badzias'fo Hochzeit, Suan Hochzeitsgast, Puanci Hode, puz Höcker, tybyt Höhe, wyl — in die Höhe, wyllan', wylä Hölle, schaj pydes Hören, fylo, fylys'fo, pelam pono — hörend, pel'o Hof, azbar, gid, dyn Hohepriester, wood asaba, are firei Holz, bu Holzscheit, pie' Holztaube, dydyf Honig, mu, c'eci Hopfen, tug Horn, f'ur Hose, stan, schtan Hüfte, fus (fuc')

Hügel, potci gurez, ilyg Hülfe, jurtem, jurtve'fem Hüten, woz'malo, ut's - sich h., wozis'fo, fat ulo Hütte, tylys, fwa Huf, wal gyshy Hufeisen, wal pydfort Hund, punu, fuc'a Hundert, Pu, pui Hunger, j'utem Hungern, Sumalo, Sumasto, fötä fuma, mynam stemä potä Hungersnoth, Putem, flonly byron Hungrig, Lutem Hure, nafas Huren, c'oc'orjas'fo, palen aziti wetlo Hurer, nafas Hurerei, c'oc'orjas'fon, valen aziti wetlem Hurerisch, c'oc'oro Husten (Ztwt.), fyzo Husten (Sbst.), fyzon Hut, schl'apa.

Igel, c'ushjal
Immer, prak, jalam
Immerfort, kuzjana, dugdytek
In, wylä, wylyn — jorfy, jorfyn
— pöly, pölyn — pala, palan
— putschkä (putschky), putschkyn
26\*

Inne halten, dugdalo
Innere, das, putsch
Insel, otou
Inwendig, von innen, putschfaz
Irre, irrend, mydlan'
Irre machen, mydlan'in faro
Irre werden, mydlan' malpalo,
mydlan' turto
Irren, sich, jiromo, jiromys'fs.

Ja, ozi Jahr, ar Jährig, ares - z. B. zwölfjährig, das the ares Jedenfalls, bydysyf Jeder, wsafoj, fashdoj Jemand, fin (fin-fa, of'o fin) Jener, fo Jenseit, tupalan — j. hin, tus pala — von j. her, tupalas' Jetzt, tuā, ta dyrja, kal', kalik, ali—bis jetzt, ta c'osh (doroz') Joch, nuem Johannisbeere, suter' Jung, jegyt — j. werden, jegytomo Junges, pi — (Küchel) cipy Jungfrau, nul Jungfrauschaft, nyly.

Kälte, salfym, fin Kämmen, synalo

Kämpfen, durbas'to, foras to Kästchen, sandyf Käufer, bas'tys' Käuflich, muzes Kahl, gol', golit Kahlköpfig, jirsitem Kaiser, fun Kaiserin, funlen tofchnoez Kalb, fujn'an Kalt, fezit, fun, fijam - k. werden, fed'o, fijalo Kameel, due, wel'bud Kamerad, efc) Kamm, fpn Kampf, daulaschon, ofh Kanone, tup Karausche, farafa Karpfen, sagan Karren, urobo Kasse, fazna Kasten, Schufys Katze, focisch Kaufen, bas'to, dunen bas'to Kaufmann, fupec, wug farps', wuzas' Kaufpreis, woshton, fulym Kaulbarsch, beftpt, jorich Kauen, fiis'fo Kaum, morden Kehren, sich, an etwas, liatps/ fo, lubz'aty&'fo Kehricht, schag, schafta

Keil, tul

Kein, nofud Keinerlei, notetsche Keineswegs, nombren Kelch, tschascha Kennen, todo, todmalo Kenntniss, tod, todem Kennzeichen, todem, todmo Kern, tis' Kessel, purty Kette, shilp Keule, for cog Kiefer, pushim pu Kienspan zum Leuchten, c'aq Kind, nuny — Kinder, nyipi Kinderlos, nvlvitet Kinn, angles Kirche, cerf Kirsche, schu Kissen, minder', jiraltes Kitzeln, bic'ato Klaue, gushy Kleid, dis' - schlechtes Kleid, fetal Kleiden, dis'jato Kleidung, dis'fut Klein, pici, pofci - k. machen, pofcijalo — k. werden, pofcija&'to Klingen, apngpito Klinke, us'tet Klopfen, zprťalo, jigalo, tyfchťalo Klug, mudran, nodo, nodes, wix's mo — k. werden, wiz'mas'to

Knabe, afa, pinal Knarren, da'ufpr faro Knaul, bugor Knecht, medo, l'alci, utis', war Knie, ppzes (ppdes) Kniekehle, pyd fupyry Knirschen, jir'o, furtfo Knoblauch, fumpa Knochen, in Knöchel, ppd jumel Knopf, birdy, birdziet Knorpel, nebyt ly Knüttel, majeg Kochen (intransitiv), por -(transit.) pofito König, fun Königin, funlen tofchnoes Können, bygalo, bygato Körnerleer, tis'tem Körnerreich, tis'o Körper, wolter, mugor Kofent, Pufas' Kohle, agr - todte Kohle, pen'z'em ägpr Kohlmeise, c'ec'eg Kommen, lufto, wuo Kopeke, foni, fon'don Kopf, jir Kopfkissen, jiraltes Korb, kudu (kudp), farba Korn, tié' Kornblume, lyz fas'fa Kostbar, buno

Kosten, schmecken, werjalo Koth, deri, ned .- von Menschen oder Thieren, fit' Kothig, deries Krachen, lacirto, tecirto Krästig, jun, fushmo Krähe, fwafa Krähen, c'orto, c'orjalo Kränken, isalo, furlalo, jorto Kraft, jun, fushim, wormem Kragen; fires Kranich, turi Krank, c'er'es, wifis' - krank sein, miso, tylo - krank werden, dejmo Krankheit, c'er', wis'em, tyl', wif'on Kranz, w'enec, w'enca Kraut, turvn (turun) Kreis, fothres Kreuz, fr'os - am Körper, fus (fuc') Kreuzigen, paz'lalo Kreuzigung, paz'lan Kreuzweg, fures wosh Kriechen, gyfhylto Krieg, ofh, ofhmas'fon Krippe, Sudon, wal Sudon Krönen, w'encalo Krone, w'enec, w'enca Krümmen, fosfalo, frysh faro, twasalo Kruppel, c'ut, wetas', fefpr Krug, zelenit, tuwichin

Krume, pprp Krumm, froib Krummholz, bufo Kuckuck, föf Küchel, furet pi Kühn, furdas'tem Kümmel, tmin Kümmern, sich, feberalo Künftighin, az'lan' Kürbiss, faun Kürze — in der Kürze, polcigem punys' Küssen, c'upalo, c'up faro Kugel, bugor, schara — (eines Feuergewehrs) jadra Kuh, istal (stal) Kummer, fajgu, füjfy Kund, todmo - k. thun, todmo faro, jawo, jawit' faro Kundig sein, dyscho Kupfer, irgon Kurz, wałci — kurz werden, matciomo Kuss, c'up.

Lachen, serefjalo
Laden (ein Gewehr), tupato
Ladestock, pytschal n'er
Lähmen, l'abz'o — gelähmt,
dzigartem
Längs, fuzja

Lärche, lystem pufbim Larm, c'erefjam, guduri Lärmen, gudurjalo, kwara les'to Lästern, sytem faro, lefato Lästerung, lefatem Läugnen, feans'to, fuschtys'to Läuten, gyrli shugo Lagern, sich, wybo Lahm, c'ut - l. werden, l'abs 3'omo Laken, dera Lamm, pfb pi Land, muz'em Landstrasse, wajo f'ures Lang, fuz Lange. fema, femalas' lange, intfiox' Langeweile, mpamod Lanze, schi, top'a Lappen, wandet, thichjam, eres' Lassen, foso — (erlauben) leg'o Last, nuviet Laterne, pofar Laub, fwar Lauch, sugon Laufen, biz'o Lauge, pen' mu Laus, taj Laut (Adj.), zot, jun, fwarajo Leben (Sbst.), ulon, lul - am Leben bleiben, uljatys'fo Leben (Ztwt.), ulo Lebendig, ulep, lulo - leben- | Liebe, jaraton

dig machen, luljato, uljato, ulzito - lebendig werden, ulz'o, luljas'fo Leber, mus Lecken, n'ulo Leder, suron, fut Ledern, futo Leer, busch, tyrtem Leeren, tyrtemto Legen, pono, ponz'alo Lehre, byscheton Lehren, dyscheto, walekto Lehrer, dyschetys', walektys' Leib, mugor, jozwi — (am Kleide) fuscifon Leiche, schej Leicht, fapci Leid, twanermon, emlet, b'eda Leiden, furadz'o, wifo Leihen, punemalo Leim, lem Leinewand, bera Lerche, torogoj Lernen, dyschetys'fo, walestys'fo Lesen, cirdo, lpda'o (lpd'o) Lende, mates Letzte, borlo, borne', poslednej Leuchten, pischto, schundo, jugyt faro Leuchter, tyl woz'on, c'ag woz'on Leute, falpf Licht, jugyt — s'us tol, foj tol

Lieben, jarato, gashalo, gashato Lieber, umojgem Lied, fyrez, fyrzan, gur Liegen, ful'o, mydo Linde, börnz pu Lindenbast, nin Lindern, fapci faro Linderung, fapci Link, paljan Lippe, umbor List, amal Loben, maktalo, uschjalo Loch, pas' Locke, babyles' jirft, byayly j. Löffel, puny Löffeln, dz'uc'o, dz'ucilo Lösen, perc'o Lohn, dun, med Lonicere, guzem pu Loosen, pus fujalo, pus c'elto Los kommen, mozmo - sich los machen, fel'ty&'fo Lüderlich, c'oc'oro Lüge, arekc'an, busch Lügen, fryshto, arekc'alv Lügner, arefc'as' Luft, fwag Lunge, ty.

Manss, mertet Machen, les'to, faro, tupato

Macht, fushim, wortem Mädchen, nyl, byby Mähen, vtschfo Mähne, ignes Mästen, fwajto Magd, war fyschno, utis' Mager werden, c'ondo Mahlen, izo Mal, pol Malz, c'ushem Mangel, ömpl Mann, murt — (Ehemann) fart Mantel, schinel' Marder, for Mark, wyjim, ly wyjim Markt, wuz inty, wuz faron inty, bazar Masthaum, matschta Mastdarm, fit'an Pul Matte, jaby Maulwurf, arlan Maurer, les'tys' Maus, schir Meer, zariz (zaridz) Mehl, pix' Mehlig, piz'es Mehr, ufata, wylti Meile, istem Meinen, koshalo, koshas'ko, pota Meissel, ofbon Melde, pufro (bufro) Melden, c'ago, jibor faro Melken, tys'fo (istal t.)

Memch, ad'ami, murt Merken, medo, medys'to, fibedis'fo Messen, mertalo Messer, purt Messerrücken, purt tofch Messerschneide, purtlen bafing Messing, wosh tuj, tödn tuj Meth, mu sur Miethen, medjalo Miethling, Palci Milch, jel - dicke M., nap jel - gekäste M., jel ppd Milchig, jelo Mild. l'afbt Milde, melos' Milz, lub Minze, m'ato Mischen, juralo Mist. fped Missgünstig sein, sinmä ugtyrmy Misswachs, ju udaltymtā dyr Mit, wogun, Perpn Mitleid haben, shal'alo Mittag, lymschir, dshiny nunal Mitte, schor Mittelfinger, schor cinp Mitternacht, uj fcor Mittewoch, wir nunal Möglich, luono - m. sein, luo Möhre, c'usb fuschman Mörser, gpr Möwe, c'orpg ftz

Mond, tolez Montag, dz'uc' arn'a bora Moos, dibui Moosbeere, n'ur muli Morast, n'ur Mord, wion Morden, wio Morgen, tichni - am Morgen, tídufna Morgen (Adv.), astaz, tschut az'ü Morgendämmerung, da'ar Mücke, fyzfuf, nymy Müde, shad'em — m. werden, shad'o Mühe, furadz'em Mühen, sich, furabz'o Mühle, muto Mühlstein, fö Münze, tanta Müssig, uibtet Mütze, izi Muhme, apaj Mund, pm Munter, saf Murren, jul'o, twareto, woshdalo Muss, fula Muster, fem Muth fassen, junmatys'fo Muthig, fpschfatet Mutter, mumi, anaj.

27

Nabel, tschogy, tot gogy (gogs) Nach, börä — wylä, pala Nachahmen, podrad faro Nachbar, bustel, bel'af Nachlässig werden, nyrplo Nachlassen, bytto Nachricht, jibor Nacht, üj - bei N., üin, üj bytak Nachtigal, utíchu Nachweisen, dofazat' faro Nacken, jir tyfch Nackt, gol', golif Nacktheit, gol', golif Nadel, wen' Nadelöhr, men' vel' Nächtlich, üjo Nähe, matpn — in der Nähe, matyn — aus der Nähe, mains', wdans' - in die Nühe, matä Nähen, muro Nähern, sich, matetys'fo Nähren, j'udo, mordo Nagel, c'og - (am Finger) quibp Nagen, jiro Nahe, matyn, matys' áti, mata Naht, wures Name, nim Narbe, wiznz Narr, bafitem, jentem Nase, npr Naseuloch, not poip

Neben, way, wayn -- both (borda), bordyn Neffe, whny Nehmen, bas'te, futbliale, futb Nein, öwyl Nennen, nimialo, nimate, schwe, nim pono Nessel, push n'er Nest, puz far Netz, falton, fet, nemob Neu, wil' - von neuem, wilis Neumond, wil' toles Neun, utmps Neunte, utmysati Neunzehn, das ufmps Neunzig, ufmysbon Nichte, wyny Nichts, nompr Nicken, Schonalo Nie, notu, notud dvrig Niederdrücken, pac'fato Niederfallen, ppdfalo, ppdfasto Niederlassen, mas into --- sich n., was to — (sich ansiedela) intojas'to Niederlegen, sich, wobo Niederwerfen, publich - dich n., ppdfae'le, pogritus'le Niedrig, label - n. sein; labilit Niemand, nofin Niere, pell'a Niessen, fight's Nirgends, nofoton - is. life; no fytst - n. hen, mothtyst.

Nisso, ferer Nich, noftona - noch nicht, ni (mit der Negation) Nöthig haben, fuld faro ist nötnig, tirla Worden, jugges pal, usen Wahit tusep pal Noth, b'eda, jortton — in Noth sein, jormo, fangins'to Nothdurft - seine Nothdurft verrichten, fit'alo Nun, tuā, ta dyrja — von nun an, tatps', ta byrps' Nur, gina, lef'ana, tofmo Nuss, puft muli Nussbaum, puich bu.

Oben, whin, whips' — tord
Oberer, funcia, mod
Oberhaupt, starschina, staresschina, tord
Oberpriester, artires, wos' asaba
Oberster, tord
Obeleich, fot' (chot', chot'a)
Ochse, osch
Oder, libo, ot'o
Ocde, hschof, falustem
Oessentlich, schara

Ochr, pel' Oel, woj, pu woj Ofen, gur Offen, pas' — (öffentlich) icara Oft, tichem, tros pol - wie oft, ken'a pol Oheim, wyn murt Ohr, pel' Ohrgehänge, Ohrring, day Opfer, wos', wos faton Opferhaus, wos' jurt, wos'juth jurt Opfern, wos'jalo Ort, into Osten, nunază pal, ficul pal Ostern, weliftem.

Papier, fagas

Passen, tupalo, felicio — passend, umoj — passend malchen, tupats

Pech, fmola

Peinigen, jotto, fabagto, furadgits

Peitsche, fulo, urs

Pelz, pas, fibusa

Pelze, pas, fabusa

Perle, wes, fabus

Pfad, wetton, poti

Pfanne, taba

Pfannkuchen, mylym

Pfeffer, post turn

27 \*

Pfeife, gumi Pfeil, n'el, putyfch Pferd, mal Pferdeschweif, mal byfc Pferdestall, wal gib Pflanze, mertem Pflanzen, merto Pflegen, ilou wan' Pflücken, bic'o, bic'alo Pflügen, geralo Pflug, geri Pflugschar, amez Pforte, fapfa Pfosten, jubo Pfriem, peshjan Pfund, funut Pilz, da'uc' gubi Platz, inty - P. finden, terys'fo - P. nehmen, intvjas'fo - P. anweisen, intrialo - oberster Platz, törä Plötzlich, gdrug Poltern, gudurjalo Poluschke, poluschka Pracht, schirpt Prablen, sich, maftas'fo, usche ja8'fo Prasseln, lacirto, tecirto Preis, dun, fulum, mostion --fchefur - einen Preis setzen, dunato, dunjalo Preisen, maftalo, uschjalo, burā wajo

Preisselbeere, jag muli

Priester, pop
Probe — auf die Probe stellen, sptalo
Prophet, provot
Prophetin, provotscia
Prophezeihen, mal'o (az'lo), weralo
Prüfen, ostalto
Punkt, födmam
Purpur, bagranica.

Quälen, furadzito, jorto — gequält werden, furadz'o
Qual, furadz'on, furadziton
Quappe, nalim
Quell, ofcmes
Querbalken, fezono.

Rade, fyrnysh
Rad, pitran
Radspeiche, pitran phd
Räthsel, pertman
Räuber, furof, oshmas', oshmas'
murt
Räuberisch, oshmas', talas'
Räuchern, cinalo
Räucherung, cinaton, cinatem
Rand, jar, dur

Rath, fenefch - Rath geben, tenesch taro Rathen, fenefch faro, demialo Rathsversammlung, fenefch. Ratze, fomat, badzim fcir Raub, talas'fon Rauben, talalo, ofhmalo Rauch, cin Rebe, loza, puschjet Rebhuhn, Pala Rechenschaft, otschot, otwet Rechnen, tichotalo Rechnung, esep - R. halten, ticotalo Recht (Sbut.), schoner Recht (Adj.), schoner - bur Rechtfertigen, iconeralo Rede, fpl, weram, weras'fon Reden, weras'to Regen, gor Regenwurm, nizili Regnen, gor man' - r. lassen. Roro Reiben, poso Reich (Sbst.), carftwo, ut'em Reich (Adj.), ugpr, baj — r. werden, uzprmo Reichen, udo Reif (Sbst.), eges Reif (Adj.), wuem, kis'mam Reifen, fis'malo Reihe, c'er'ed - nach der R. artä Rein, taza, dun — cillot — r.

machen, bunmato, talato r. werden, dunmaips'fo, fus-Reinigen, tazato, dunmato, dun faro, Puzalo Reinigung, dun farem etc. Reis, Zweig, loga Reissen (intransit.), fefo Reiten, walen foschto Rennthier, pushei Retten, mozto, mozmyto. Rettig, fuschman Rettung, moampton. Richten, sud faro, sudit' faro, törä les'to Richter, sudja, törä Riechen, zpnenalo, zpn faro Riedgras, schasch Riegel, worfan Riemen, Sumps Rinde, fom Ring, eges, jundes Ringen, n'urjalo Ringfinger, nil'ati cinv Rippe, urdes, urdes ly Rock, dufes - (der Weiber) zybyn Röhre, mur'o Rogen, muz' Roggen, cizef Roh, ol', (pl') Rohr, fampsch — n'er, spreik Rollen, da'ecirato, pelesto Rosenstrauch, leges pu

Rost, finem Routen, finne Roth, gord - r. färben, mords malo Rothtanne, fyz pu Rotz, zhrym Ruder, pules, pulfan pu Rudern, pulsalo Rübe, scharci Rücken, tybyr, tyfc Rückgrat, thhyr Rückseite, tysch Rücksicht nehmen, c'aflalo Mührlöffel, suxalton body Ruf, flama, mad'em Rufen, at'o - c'ereftys'fo, c'es refts, fefis'fo Ruhe, dibnicheins'ton Tauder Ruhen, dibuicheme fo, tv8'fo Ruhig, fanil Ruhm, flawa Rund, fotyres Runzel, fifire Rupfen, bic'alo Russisch, Russe, da'uc' Russ, fu Ruthe, rozga.

Saame, fidne, tenem - well S., fenemo

Sache, ush Sack, fepps, mefchaf - 146 Sähel, fabl'a Säen, fig'e, merte Säge, byi the Sägen, bytschiven mande Sättigen, fot toro Säugen, nonto Säugling, noups' Sagen, weralo, fone Sahlweide, lambor had' bu Sahne, nafi, jel woi Salbe, miro Salben, wojalo Salz, flal Salzen, flatte Salzfass, flal weg'en Salsis, flato Sammeln, l'ulalo (julalo) (einsammeln) ofto Sand, luo Sanft, wos'tem Satt. thr Sattel, ener' Sauer, cires - s. werden, cirfalo Sauerampfer, Tuz turyn Sauerteig, cirfam, cirfatem Saugen, nono Schaaf, nih Schaar, polyt, Put Schaben, wuschto Schachtol, sandyf, farba

Schaden (Shat.), wos', emici — S. zufügen, emlet faro Schaden (Ztwt.), faptalo, l'uleto Schädel, fymes Schämen, sich, wordas'fo, wos gitys'fo (mugitys'fo), fer poto, olua Schätzen, taxiren, bunato Schale, tus'ty, tschascha Scharf, leapt Schatten, mußber, faj Schattig, wusberes Schauen, uts'jalo Schaufel, fuj Schaukel, föln Schaukeln, da'ecirate Schaum, schufu Scheere, faci Scheeren, thouthold Scholde, purtes Scheiden, lufo (jufo) - sich s., l'utps'to (jutys'fo) Scheidung, l'utys'fon (jutys'fon) Scheinen, jamys'fo, ut'jaltys'fo Scheitel, jir ppbes Schelbeere, firafa muli Schelten, thichfas'fo, lefato, oras'fo Schemel, ppd uf Schenkel, mates Schenken, fuz'malo Schenen, eich, wozdasto, ter poto Scheune, ju lenes

Schicken, is'to, leg'o - sich schicken, tupalo Schicklich, umoj Schicksal, egel Schiessen, ibplo, ibe Schiesspulver, barn Schiff, push, badzim vost -Hintertheil des Schiffes, pp[b bör Schiffen, wnsho, njo Schilf, fampich Schimmel, puristant Schimmelig, puristam Schimmeln, puriftam Ino, peres ram luo Schimpfen, orasko, fytem karo Schimpflich, woxit Schlacht, osbmaskon Schlachten, wando Schläfe, wist, wisti Schläfrig werden, um potá Schlaf, um (un), ig'em Schlafen, ig'o Schlaflos, ig'tel, untem Schlagen, shugo, c'apto, tschascho, schuffo, tyschfalo Schlange, föj Schleisen, schero Schleifstein, penon, jub Schleudern, schuffo Schlichten, ichorn les'to Schliessen, tyn'o, morfalo Schlimm, umoitem Schlinge, förton

Schlitten, dödy Schloss, innaon -(an der Flinte) zamof Schlucht, gnrf Schlucken, nylo Schlüssel, worset, us'ton Schlummern, nyrvio Schlund, nylon Schmal, f'ubeg, wesci Schmecken, werjalo Schmelzen (intransit.), figer'mo Schmid, durns' Schmieden, duro Schmieren, apralo Schmücken, bujalo Schmutz, dibob Schmutzig, dzizi, dihob Schnalle, pr'ashfa Schnarrwachtel, bedeno Schnee, lymn Schneeballbaum, schu pu Schneide, ban Schnell, pez'dnt Schneuzen, sich, zyrmas'fo Schnitter, aras' Schnittkohl, jumal fuschman Schnurrbart, mnif Schober, zurod, c'umol'o Schön, c'eber', feg Schönheit, c'eber' Schöpfen, omprto Schöpskelle, foby, ledet Schon, ini, -ni

Schorf, gishlo, posifi Schoss, l'og Schramme, wiznz Schrecken, furdafo Schreiben, goshto, goshjalo Schreiber, gofhjas'fys' Schreibzeug, goshjas'fon Schreien, fwareto, fwaretys'fo, c'erefjalo, c'ereftys'fo, zul'o, dz'uro, böffo Schreiten, Pogo, Pogalo Schrift, goshtet, goshtem, grama Schritt, wampschtem Schrot, drob' Schüler, duschetus'fus' Schüssel, terty Schütteln, sezialo, schonalto, furfylo Schuh, baschmat Schuld, tyron, buryc' winowat, jangpfch Schuldig, winowat, Pelyto Schuldlos, winowattem, feluftem Schule, boicheton jurt Schulter, vel'puñ Schwach, l'ab — s. werden, l'abz'o, l'abz'omo (l'abz'emo) Schwächen, l'abz'o Schwägerin, 'bultyr (Frauenschwester), myn fuger (Mannesschwester), fentat (Brudersfrau), wyn murt (Mannesbrudersfrau) Schwärzen, föbmalo

Schwager, buitht (Frauenbruder), won murt (Manuesbruder),emespi(Schwestermann), busono (Frauenschwesterm.) Schwalbe, wajobush Schwamm, gubi, pul'so gubi, schair mekan Schwan, jus Schwanger, föto - s. werden, fpldo — s. sein, fötam wan' Schwanz, byfh Schwarz, föb — s. werden, födmo — s. machen, födmalo Schwarzbeere, fudu muli Schwarzspecht, söd fyr Schwefel, fpr Schweif, bush Schweigen, tek ulo, ugwaz'o Schwein, pars' Schweiss, n'ulem Schwellen, pufto Schwer, setut - s. sein, wer den, fetotomo Schwert, palasch, schpaga, schi Schwester, suzer (jüngere), ally (**ältere**) Schwiegermutter, war mumi Schwiegersohn, emespi Schwiegertochter, fen Schwiegervater, war maj Schwierig, fcur, fetyt Schwimmen, ujalo Schwinden, byro Schwitzen, n'ulalo 👵

Schwören, fargas'fo Schwur; fargas'fen . Sechs, fwat' Sechste, fmat'ati Sechzehn, das fwat' Sechzig, fwat'don See, zariz, ty Seele, lul Segel, parus Segnen, wes'jato, fozmaljalo, blagoslowit' faro Sehen, adz'o, esfero, utis'fo sehend, sinmo Sehne, son Sehr, tush, tichap — so sehr, fofem Seicht, lazet Seide, burdzin Seife, majtal Seihen, sie'jalo Seil, funat Sein, wan' - nicht s., owyl etc. Seit, thrus' Seite, pal — urdes, urd — bei Seite, palan, palèn azin bei Seite gehen, palantys'fo - bei Seite nehmen, palans to, paletto — von beiden Seiten, myd myd paltiz Seitwärts, palen Selbst, acim, acid etc. Selig, schudo Seligkeit, schud, zuon Selten, fcher

Senden, is'to, leg's Senf, gortschica Sense, Info Setzen, pono, pufto - sich s., pulo, pulso Senfzen, lultve'to Sichel, Purlo Sicherheit, woy' Sied, pust Sieben, flaim Siebente, fizimati Siebzehn, das fizim Siebzig, fizimbon Sieg, wyl, wormem Siegel, petschat' Siegen, wormo Siehe, tani, ogan Silber, azwes' Singen, c'orialo, c'exto, forzelo Sinken, who Sinn, mpl, mpl fyd, wiz' Sitte, ilon, obotichaj Sitzen, pulo, pulso So, ozi, ozien, so bytsa, etsche, fotsche, ta l'amen, fo tus'en -so gress (sehr, viel), forem — so wie, bytse Sogleich, Perat, Perpt, c'al'at, tofma, punigit, og punigit, zaman, so zajatäit, tschapat az'a, dihog, dihogen, tal', talik Sohle, ulton (am Fues oder Stiefel) Sohn, pi

Solch, etice (itice), setice, tatide Soldat, soldat, oshmatkys. Soll. fulă Sommer, gushem Sondern, no, lesana Sonnabend, fös nunal Sonne, schundy Sonntag, dz'uc' arn'a Sonst, ogi - få (widrigen Falls) Sorge, feber, sulmaston, fur, furadz'em Sorgen, leberala, Pulmasta, fue radz'o Spät, börlon Span, schelep Speck, föj Speer, top'a, shi Speichel, dil'dy Speien, f'alz'o, f'alz'alp Speise, fion, fiis'fon Speisen (transit.), fulls — (intrans.) fio Sperling, dy'orgyli Spiegel, ban ut'on, fin ut'on Spielen, fondo Spiess, top'a, soi Spindel, c'ers' Spinne, Cunari Spinnen, c'exfo Spinnrad, fuff Spitze, peli Spitzig, leapt

Splitter, peki, schipp Spott, mys'fyl Spotten, mps'fpi fare, mps'fpis jalo, seretjalo Smrechen, merge'fo, bel poto Spreu, furo, schafta Springen, luticito Spund, tichoftan Staab, body Staar (im Auge), fin tody Stachel, wen' - fci Stachlig, men'o Stadt, for Städtisch, fares Selike, jun, tufpim, junmatys Jem Stärken, junmato Stahl, andan Stall, gib, for gib Stampfen, zurlato Stange, apr Stark, jun, tufbmo, batpr, feg, jetyz Starr, c'atpraf Staub, tugon, schusch Staubig, tuzones Staunen, jenma vichts Stechen, byticklito Stecken bleiben, nøbe Stecknadel, wen' Stehen, sulo - stehen bleiben, dugdo Stehlen, luticital Steigbügel, pzengi

Steigen (hinauf), tubo — (hinab) mas'fo Steil, metschfes Stein, iz — fö (Mühletein) Steinbeere, namer' Steinigen, igen bytte Stelle, intp Stellen, pufto Sterlet, c'ul'a Sterben, fule, buco Sterblich, fulono Stern, fizili Steuerruder, börut'an pu Stiefbruder, fol poles wont Stiefel, fapea Stiefmutter, anafaj Stiefschwester, bit poles juger Stiefschn, munulai Stieftochter, wpnpfaf Stiefvater, atai Stieglitz, da'uc' bordos Still, fanil, tet Stille, fanif, c'us Stimme, Iwara Stinken, and faro Stint, c'abat Stirn, tym, tymes Stirnband, fulps Stock, body, apr Stör, bekra, ofotr Stolparn, tichemtysito Stessen, dongo, dongale, tichemto - sich st., saptselso, tscheme

· the'fo - auf etwas stossen, fded'o Stottern, pytys'fo Strahl, pifchton Strasse, uram, ulica Strauch, da'ura'on (d'gora'on) Streit, daulaschon, daulaschem, tyschkaskon, spor Streiten, sporjas'to, spor faro, daulascho, korasko Streng, c'urnt Streuen, paz'alo Strick, gozy Stroh. furo Strom, fam Strumpf, tschulok Stube, forfa, gornica Stück. l'ufet (jufet), tyjaltes, pas les, judes Stürzen, sich, aplz'o, c'ets'o Stütze, putjan pu Stufe, l'ogon Stuhl, puton, putfon Stumm, foltem, fompro Stumpf, nush — st. werden, nyshomo - st. machen, nys shompto Stunde, tschas, dyr Sturm, buran Stute, er mal Suchen, fuschto, utibijabito Süden, lymschir pal, dibind nus nal pal Sande, Pelpf

Sünder, felyfo, felyfo murt
Sündig, f'elyfo
Sündigen, f'elyf faro
Sündlos, f'elyftem
Süss, c'esfyt — s. werden, c'es,
fytomo
Sumpf, n'ur
Suppe, fdyd.

Täglich, nunal pota, nunal byba Täufer, pyrtys', c'ufyndyrys' Tag, nunal — bei T. nunag'a den ganzen T., nunci bot zwei, drei, vier Tage, înîtoj, füjn'moj, niloj 2c. Talg, föj Tanne, fyz pu Tannenzapfen, ful'u Tante, apaj Tanzen, efto Tasche, sepps - fify Tasse, tus'to Tatar, biger' Tau, funat Taub, pel'tem, fotpro Taube. dydyt, fegersim . Taufe, pyrton, c'ufpudyron, fraschin, freschtschon Taufen, porto, c'ufondoro, fres: tit' faro, kr'osjalo, kraschina pyrto — geta**aft werden,** pyrins'to, c'utyndyrys'to, fr'os:

jasko, fraschina ppro.

Taugen, jaralo Tauglich, jaram - für t. halten, jarato Taumein, fryshjasko Tausch, woshine'lem Tauschen, woshto Tausend, Purs Taxiren, dunato, dunjalo Teich, tschan Tempel, cert Tenne, itum Testament, zaw'et Teufel, schajtan, b'es Thal, gop That, ufb Theer, tafyt - Schiffstheer, **imola** Theil, jufet Theilen, juto (l'uto), schorp les'to, fdorp faro — in drei Theile theilen, füjn' jufet les'to Theilweise, öfbyten Theuer, duno Thier, fifa, pudo Thon, Suj Thräne, fin fyli Thur, 88, dzezi Thürklinke, us'tet Thurpfosten, fapfa jubo Thürschwelle, debor fujpp Thun, faro Tief, mur Tilgen, butto Tisch, dihet

Tochter, npl, dpdp Tod, tulem, fulon Todt, fulem Tödten, wio, fulto, botto Tödtlich, fulous - fad' Tönen, zyngylto Töpfer, gorfcod les'tys' Topf, gorschod Tränke, fppp Tränken, l'uttalo Träumen, wotalo Tragen, nuo Tragholz, farnan Trank, juon Traubenkirschbaum, l'öm pu Trauer, füjfy, fajgu Traum, wot, wotam Traurig, fajga, schug — t. sein, füjfnjas'fo - t. werden, fajs gualo, fajguas'lo Trennen, juto (Puto) Treppe, tuban Treten, l'ogo, l'ogalo Treu, ostono Trinken, juo Trinker, inis' Trocken, fös - t. werden, fösmo Trocknen (transit.), fösefto tschutscho, tschutschalo — (intrans.) fösmo Trösten, bujgato, getröstet werden, sein, bujgalo Tröster, bujgatys', ut'eschitel' Trog, fupp, tus'

Tropfen, schapft
Trost, bujgatem
Trübe, post — (vom Wetter)
bshob
Trunken sein, fadgio
Trunkenbold, juico
Truthenne, nemye asset
Truthenne, nemye sixe
Truthenne, nemye futes
Truch, system
Tuch, system
Tüchtig, umoj
Tünchen, tödymaso
Tüncher, tödymaso
Tuncher, tödymaso
Tunult, tulsymason.

Uebel, umojtem Uebelthäter, duschmon Veder, wathry, mysti, ortst. Ueberall, pasitanati Ueberdruss, mpamob Ueberführen, futo Uebergeben, f'ots'jole Ueberhaupt, butturge Ueberlegen, feneschale, esep fare Uebermässig, tupptien, jurans tem Usberwältigen, mormo Uebrig, fplem Usen, jar, dur, bereg Ulme, n'mis pu, fir pu-Um, fitht, fowthin Umarmen, dzigurto

Umgeben, fotorto Umgezend, jors Umher, fotpraf Umher gehen, siehen, fotorto, fothrty8'fo Umkehren (intransit.), borto, böretys'fo — (transit.) Böretto Umkommen, pactato, biro Umrühren, suralto Umschreiben, fotoriufb Umsonst, medtef - nombind. beten, tofma, albaut Umwenden, boretto - sielt ai. boreftys'fo, boretys'to Umwerfen, pogyrto, fymala Umzäunen, feneralp-Unabhängig, erpfo Unauslöschlich, fufis feit, fil bis tens Unbaftig, bufdtem Unbeaufsichtige, uitertet Unbeweibt, fifthabtef Und, no, nosch Uneinig werden, thickerte Unerlaubt, ufpl Unfruchtbar, jileinia, no rein Ungehörig, ufpl Ungehörnt, furtem Ungläublig, utor, ostoniem Unglaube, ostontent Unglaublich, ufpr Unhochzeitlich, fuantem Unklug, tolyftem, nobiem Unkraut, pufro

Unmöglich, hionitent Unnute, jarantem Unrecht (Shet.), obid, bifolb U. thun, obids, disent (stid) fero Unrein, schetent, bihob Unreinigkeit, bibob Unruhe, fulmaston - in U. kommen, tultymas'te Unruhig sein. Pulmasto Unachuldig, f'elpftem, windmattem, cilfpt Undinnig, jentem, bantem, wieden Unsterblich, fulentem Untauglich, jarantem Unten, plyn — unten hin, unten durch, ulti - von u., nips, Unter, ula, ulyn — poly, polyn — fuspp, fusppn Untere, ul, ulpn Untergang, Sprott'— (eines Gestirns) puffdn Untergehen, byes, pac'fdio patre Unterhose, schian (Kan) Untersuchen, offaite Untertauchen, zumalo Unthätig, tel, ufbief Unüberlegt, ejep fartef Unüberwindlich, wormemtä Unvergünglich, bprontem Unverheirathet, Putnith

Unverlöschtlich, tofistem, the fontem
Unvermögend, luontem
Unverständig, nebitm, toloftem
Unwürdig, foloatem
Unzufrieden sein, wostbalo
Urin, fiz' — U. lassen, fiz'nte
Urtheilsspruch, prigower.

Water, ataj, aj, bubi Verabreden, demialo Verändern, moshto — sieh v., mosbtv8fo Veranlassen, dibuto Veranlassung, bibutem Verbergen, wato, tano, luttoro Verbleten, alv, wathento Verbinden (eine Wuhde), bin'o Verborgen, watent, luticitem v. sein, matys ib Verbrecher, Dujomon Verbreiten. weldo - sich v., of eagls a Verbreitet, pastana Verbrennen, futò Verdammen, futidib Verdammi, firtum, fafor' Verderben (Ziwi.), iburaio -butto Verderben (Shet.), byton, def

Verdienen, fplpefo, zaslusbit' Verdolmetschen, tolmac'alo Verdorren, jutpe'fo Verdrüsslich, diboib, fur Verdruss, fur Verdunkein, pen'mpto Verehren, jibprto Verehrung, jibyrton Vereinigen, urdzā faro Verfertigen, les'to Verfluchen, dihoihps'fo Verfolgen, jorto, targalo Verfolgung, jorton, targas'fon, tuzon Verführen, pojalo, mydlan'ly faro Verführer, pojas' Verführung, pojas'ton Vergeben, fel'to, feg'o, fujchto Vergebens, nomona, beten, aldaur Vergebung, lezis'fem, fel'tys'fem Vergehen (Ztwt.), byro, fus's tps'to, bydmo Vergessen, wuneto Verglessen, fis'to, fis'falo Yergleich — im V. mit, proti Vergleichen, felischtyro, les'ato Vergolden, zarnijalo Vergraben, tano, mato Vergrössern, budeto, badzialo Verhärten, c'urptialo - sich v., c'urpty8'fo Verheimlichen, lutichto

Verheirathet, farto Verherrlichen, flawit' faro Verhindern, dugdyte Verhöhnen, targalo, isam faro Verhungern lassen, f'utem mog'o Verirren, sich, jiromo Verkäufer, mugas' Verkaufen, wuzalo Verkleinern, potcijalo ... Verkrüppelt, c'ulof Verkündigen, todono faro, jihor farø Verkürzen, fules'to, makcijalo Verlachen, serefialo Verlängern, fuziato Verläugnen, feans'fo Verlangen (Ztwt.), turto, uts'jalo Verlassen, fel'to - sich v. auf etw., tebpno .... Verletzen, faptalo - sich v.. saptas'fo Verlieren, pschto, butto --- verloren gehen, boro Verloben, furalo Vermehren, uno les'to (faro) sich v., jilo, jilps?fo: Vermögen (Ztwt.), bygalo, by gato, s'uz'o Vermögen (Sbst.), but, ulon wylem, uleni wylem, wan' but Vernichten, bytto Vernichtung, bytton Vernieten, duro

Vernantig, wig'mo - v. werden, miz'mas'fo Verpflichtung, fula Versammeln, l'utalo Versammlung, Put Verschliessen, publato, worfys's to, worfas'to. Verschlucken, nolo Verschmachten, fhab'o Verschütten, fis'to Verschwenden, ijalo Verschwendung, igjan Versichern, ostpio Versiegeln, petschat' pono Versinken, byo Versöhnen, sich, urjasto, so glasch faro Verspotten, serem faro, mys'fyl taro, mys'tyljalo, feretjalo, jentema faro Versprechen, fix'o, pulto Verständig, mig'mo Verstand, wiz', bem Verstecken, wato Verstehen, walais, dyscho — zu v. geben, walato Verstossen, analto Verstreuen, 118 to Verstümmelt, feint, c'ulot Versuchen, in Versuchung führen, spialo — albalo , Vertheilen, l'utolo, Pottalo Vertiefung, gop Vertilgen, bytto

Vertrauen auf etw., tebynø Vertreiben, ulialo Vertrocknen, fmas'mo, fosmo Verursachen, tupato Verwalten, iconerto Verwandeln, borefto - sich v., moshty&'to Verwandter, job, myn murt] Verwechseln, wofbto Verwehren, dugdoto Verweilen, fel'o Verwelken, schujalo Verwerfen, pac'fato -- verwerfen werden, pac'talo Verwirren, furalo, Peltalo Verwüsten, pustamo Verwüstung, pustamon Verwunden, jara les'to Verwundern, sich, pajmo, jenma vícto Verzeihen, fuschto, lego, wosh wajem fuschto Versiehen, dibegalo, dibegato Vetter, tot poles wony Vieh. pubo 17:5 Viehstall, gib Viel, bajtaf, tros, uno, multes, jatyr — wie viel, ten'a, mas munda (marmunda) — so viel, fomunda — so viel wie, mynda Vielleicht, sched'tet Vielmehr, utata Vier, nil' Vierte, nil'ati 28

Vierzig, nil'don
Vierzig, nil'don
Vierzig, nil'don
Vierzig, nil'don
Vogel, papa, thio burdo
Vogelbeerbaum, palez' pn
Vogelsteller, thio burdo tuths'
Voll, thy, thyrmut
Vollenden, bydesto, bytto
Vollkommen, thyrmut
Vollständig werden, bydesmo
Vomiren, esto
Vom, bordys', dorps', azis', pos

Van, bordyk', doryk', azis', pōlys', palas', mylys', ulys' feryk', laf'an — fosha — von ... an, tyryk'

Vor, az'a, aziu, az'lo, wal'on
Voraus, az'yal
Vorbei, orifi
Vorbei gehen, orifilo
Vordere, az'yal
Vorhaben (Ztwt.), medo, medalo
Vorhaus, fatanci

Verher, az'lo, az'lon az'wpi, az' pala, wal'o, wal'on, waz'wpi, waz'ges, waz'nyrys Norlezeköffel, dury

Vorlesen, cirbs

Vorleser, cirbss'

Vorn, ag'lo pakent

Vornehm, modes

Vorhaus, jaraci

Vorschrift, Muster, fem Vorsetzen, udo Vorsichtig sein, wezis To, c'affaio
Vortheil, tabyis, iriwil, pajba
(padi)
Vorüber, ortfi
Vorüber gehen, ortfilo — voriber gehen lassen, ertfito
Vorwarts, az'lan', az'lo
Vorwerfen, puthins'to, mozita
muto
Vorwurf, bishishum — Vorwurf
machen, isalo.

Wache, faraul Wachen, izitek ule Wachholderstrauch, full pu Wachs, fus Wachsam, sat Wachsen, bude, bubbello Wachtel, pister Wachtelkönig, bedeno Wacker, feg Wade, pro fot Wächsern, fuses Wächter, fatanici, wog'mas' Wägen, mertalo Während, dytja Wälzen, pogiljalo - sich wilzen, pogiljasio Wärme, bos Wärmen, founto - sich wärmen, schundysko

Wässerig, mucs Wagen (Ztwt.), bisto Wagen, urobo Wahr, schoner, gem Wahrheit, schoner, zem Wahrlich, iconer, zem (izem), tschapat Wahrsager, tuno Weizen, c'abei (Walfisch, fit c'orng) Wold, n'ules, tel' Wallach, uloscho Wand, bord Wandeln, metlo. Wange, baft Wann, fu Wanze, urbo War, wal Warm, schunyt, pos' --- warm werden, schunalo machen, schunto Warten, dugdalo - auf etwas warten, wito Warum, mal, maly, mas', ma põnna Was, ma, mar — was für ein, Waschen, mp840 -- sich waschen, mys'fys'to, mys'tus'to Wasser, mu Wasserarm, mutem Wassergefäss, wu nuilon Wasserholunder, fou bu Wasserlos, mutem

Wasserschaufel, ledet Wassersucht, wu mison Weben, fuo Wechsel, woshtys'fem Wechseln, woshto Wechsler, woshing' Weg, Pures Wegen, ponua, kotyr, lafan, Wegnehmen, talalo, ofto Wegwerfen, fuschto Wehe! umojtem, urod Wehen, pel'to, tolo, luljalo Wehklage, fes'jas'fon Wehklagen, fes'jas'fo Weib, kuschno, kuschno murt eltes W., fuba Weibchen (von Thieren), mumi Weiberrock, zybyn Weich, nebut, tury - w. werden, nebytjas'fo, neda'o Weide, bad'pu, uj pu — Sahlweide, fambor bad, pu ---Sandweide, lul pu Weise, dibottos'fon pu Weihrauch, ladan Wein, wina, söd sur Weinen, bötdo Weinstock, winograd, lemysch Weise (Sbst.), fa'm keine W., nofygi-Weise (Adj.), mudran, wixmo,

nodes

Weisel, mujó mumi : Weisheit, wix Weiss, tödn Weissen, tödymalo Weisstanne, nyl' pu Weit, fid'ofyn — w. hin, fid'ofa - von weitem, in der Entfernung, fid'ofoti - von weitem her, fid'ofys' - w. und breit, pas'tana — weiter, az'lan' Welcher, fin, ma (max), fud, fudya Welken, schujalo Welle, tulfym Welt, dun'e Wenden, borefto Wenig, öshpt, ici Wenn, — få, w. auch, w. auch nur, fot' (chot', chot'a) Wer, fin', fubba Werden, farys'fo Werfen, fuschto, üs'fyto, pydsato, pogyrto, fujalo, pie'fato geworfen werden, uf'o sich werfen, fuschtps'to Werk, ush Werkeltag, prazdniktem nunal Wermuth, push n'er Werth, dun - w. sein, fulps'fo

Werthlos, duntem

Wespe, drynci Westen, üj pal Wetter, Iwaz — gutes, schlechtes W., sez Iwaz, dihob Iwaz Wickeln (in etw.), bin'jalto, bin'o Widder, vib taka Wider, wyla Widersetzen, sich, punytjas'lo, mvto Widersprechen, way'o, wamenty8'fo Widerstreben' (Sbst.), wamen Widrig, punnt Wie, tyzi, ketsche - wie viel, wie sehr, matem, martem Wieder, nosch, mydz'et, mydz'et Wiege, lectan, nunn foto Wiesel, c'oshmer Wille, ernf Wind, tol, lul Windig, tolo Windigen, tolo Winkel, fereg Winken, schonalo Winter, tolalt Wirbelwind, peri Wirthshaus, leg'em forfa -Wissen, todo, todys to Wittwe, fep kpidno, pal kojdno Wo, futur — von wo, futus' Woche, arn'a Woge, tulfym Woher, tytys'

Zählen, lpd'o, lpd2'o

Wohin, fytst - bis wohin, fotfioz' Wohlriechend, ba'ec' fono Wohl thun, tapci faro Wohnen, ulo Wolf, fion Wolke, pil'em Wolle, gon, pfh gon Wollen, turto, turtys To, edjalo, medo, jasato, pota Wollig, gones Wort, ful Wotjake, ud(ug) murt Wuchs, budem, budon Wänschen, turto, turtys'to Würdig, splpmon Würgen, fupprto Wüst, pusta, busch Wüste, for Wunde, jara Wunder, pertman, pertmaston, vaimon, tschudo Wunderbar, abdyrano, pajmono Wundern, sich, abdyralo, abdyras'fo, dz'udo, pajmo, perts malo, jenza pschto Wurfschausel, fuj Warm, nompr, foj - voll Würmer, nompres Wurst, wir tyrem Wurzel, woshy - W. fassen,

wyshyjas'to

Wurseln, wysbyjas'fp.

Zäumen, fermetalo Zahl. Ivd' Zahlen, toro Zahn, pin' Zahnsteisch, pin' fyl', pin'dor fyl' Zauberer, pel'jas'fys' Zaum, fermet (bg'eg) Zaun, tener, fujma - geflochtener Zaun, punet Zehe, (ppd) ciny Zehn, das Zehnte, dasäti Zeichen, todmo, pus, pusmarton, pusmartys'fon, pusmars tem, fulber', tus', anamenie Zeigefinger, nimtem ciny Zeigen, wog'mato, jawit' faro, todyto, dofazat' faro - sich z., wos'matps'fo Zeile, c'urpf Zeisig, wosh da'ua'u Zeit, wakyt, wapun, wrem'a vor langer Zeit, femalas', washyt dyrja - Zeit haben, mrem'a man' - nicht Z. haben, wrem'a dwyl Zeitig, dyryz dyrja Zelt, palatta Zerbrechen (transit.), tyjalto, fero, ferto, ferpljalo, cigo -(intrans.) feftsito, fertysito Zerbrechlich, cigono etc. Zerreissen (transit.), lesetto,

kes'jalo — (intrans.) kef'o, tefis'to Zerschellen (trans.), ferto, nel's to — (intrans.) fertys'to Zerschlagen, pililo, pil'o Zerschmettern, pil'o, nel'to Zerspringen, pilis'fo Zerstören, wurale Zerstreuen, jufo jutps'to Zertreten, l'ogalo Zeuge, fplys' adzis', swid'etel', c'agys', adzis' Zeugen, Zeugniss ablegen, c'ago - falsch z., frushto Zeugniss, c'agon Ziege, fec', quit fec' Ziehen, fys'fo, zolto Zimmer, fenes, gornica Zimmerdecke, meldet Zimmermann, plotnik Zinn, tödy uzwes', ryfta Zittern, fmalefjalo, feichfemalo, durefjalo Zitze, nouv Zobel, niz Zöllner, mytar Zoll, pel, wyt Zollhaus, wytan Zopf, jirft punet Zorn, wosh, wosh poton Zornig, lef Zu, wözy, bordy, dory Zeder, wythin.

Zubringen (die Zeit), ortfito Zügel, bin' gozp, sermet Zürnen, wosh wajo Zuerst, maz'nyrys, az'nyrys Zugleich, fuspäti, og azin, tíchotschen Zugnetz, falton Zuietzt, börlo, bör wylaz Zunder, senti Zunge, ful Zurecht machen, tupato Zureden, bujgato Zurück, bören Zurückkehren, zurückkommen, borto, boretys'fo Zurückweichen, cianalo, analto Zurückziehen, sich, pegalo Zurusen, swara Poto, at'o Zusammen, urdzā, walzā, og az'ä, kuspäti Zusammendrücken, fupprto Zuschlagen (ein Buch), schobyrto Zuschliessen, worfp870, worfa870 Zwanzig, fox' Zwanzigste, fpijäti Zwei, fot Zweifeln, mydlan' malpalo, fulmasifo, abdyralo Zweig, ulmaj, ul, tulps, rozga, puschjet, loza Zweite, kyktati Zwietracht, thichtas'fon Zwirn, spnys Zwischen, fuspy, fuspyn Zwölf, das fut.

## Berichtigungen.

```
Seite ix Z. 10 v. u. ist nach freichtichond das Komma zu atreichen
      xıv " 2 " " l. öffnend st. öffnen.
      xxxIII "12 " " янгышъсы st. анг.
      xxxix "19 " " 1. ston st. aj-ston.
                 8 " " l. togi st. figi.
      21
                 3 " " l. fidusles" at. fidus'l.
            "
       27
                 1 v. o. l. fin-få st. finfå.
            "
                 7 u. 1 v. u. l. c'eber'es' at. ceberes'.
       41
                 6 v. u. l. c'eber' st. ceber,
                 4 v. o. l. schajtanjosyz st. schajtonj.
       64
               18 v. u. l. ischutschulpz et. c'ucil,
        80
             " 17 v. o. l. is'the'to st. ist.
        85
    "
        96
                14 v. u. l. pel st. pel'.
                 6, 12, 13 v. u. l. pui et. puj.
4, 12, 13 und S. 98 Z. 18 v. m. l. fp3' et. fuj3.
        97
        97
        98
                19 v. u. l. tv3'āti st. tūjzāti.
        99
                14 " " l. so et. sa.
                13 " " l. wisis'joszá st. wif'is'j.
17 " " l. fiz'em st. fizem
      102
      109
             "
      122
                13 " " l. üsiny st. üsini.
                  7 v. o. l. tolais to st. lpla.
1 " " l. is ths' st. ist.
      127
             **
      129
                  6 v. u. l. pinaljosyj st. pinjalj.
       130
                  6 " " l. is'tps'jā st. ist.
       135
                 16 " " l. sojoš st. sojoz.
    " 153
                  2 v. o. l. Hauptverbs st. Hauptworts.
              "
    ., 157
                 15 v. u. l. madis'fon et. madys'f.
       204
                 3 v. o. l. wötasa st. wötosa
              "
                 21 " " I. fiitiz st. fūtiz.
       210
     " 212
                  4 ,, ,, 1. tesf'fyz st. tes'f.
       222
                18 v. u. l. adz'eminy st. adz.
       227
                  3 " " I. des st. esd.
       233
              " 13 " " l. kushchim st. kusch.
                  3 " " l, fon'donen st. fond.
```

```
Seite 234 Z. 1 v. u. l. furody st. ur.
     239
           " 5 " " l. ulo-ni st. uloni.
              8 u. S. 251 Z. 17 v. u. l. ench st. auch.
     240
              5 v. u. l. muzonjoszá st. muzon joszá.
              6 fehlt og vor punnfif.
     242
           **
     243
           " 14 v. u. i. özwalalá st. özw.
     253
              5 " " 1. aj st. ai
     256 ... 17 ist fin-få von weralog zu trennen.
     258
           " 14 l. Genitive st. Adessivs.
     279
             1 J. Adverbialsätze at. Adverbals.
           "
     284
             4 v. u. l. papajoslen st. pop.
     289
             2 l. sezjastoz st. sezi.
           W
     291
           " 5 v. u. l. madis'fon st. madys'f.
     298
           " 17 I. atas st. ataz
     312
           " 15 l. fudys st. fudst
     316
           " 9 l. lez'em st. lezem
     319
           " 4 l. mptys'jas'to st. mptysj.
              3 v. u. l. push st. pusch
     321
           " 4 l. otou st. oton
     322
           " 1 v. u. i. paz'alo st. paz. -
     325
           " 12 l. n'er st. ner'
           " 14 v. u. l. entgegen st. entgegnen
     329
           " 14 " " 1. Pumasko st. Pulm.
     329
           " 20 " " l. fulmas'kon st. sul'm
     341
           " 12 " " 1. zapow'ed st. zop.
     342
              3 " " l. ofto st. afto
     347
           " 1 v. o. l. dibushon st. diusbon
     348
           " 19 v. u. und
     349
             3 " " 1. bollo st. bollo
     350
               6 " " I. fizer' st. fizer
           "
     353 - " 16 " " I. pertmas Ion st. permatet.
     356
             8 v. o. l. zapowed st. sap.
           "
     357
           " 5 v. u. l. tabysh st. tabysch
     359
              2 v. o. push st. pusch
     365
              7 v. u. posl'ednej st. posledn.
```

|  |   | • |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | • |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

. 

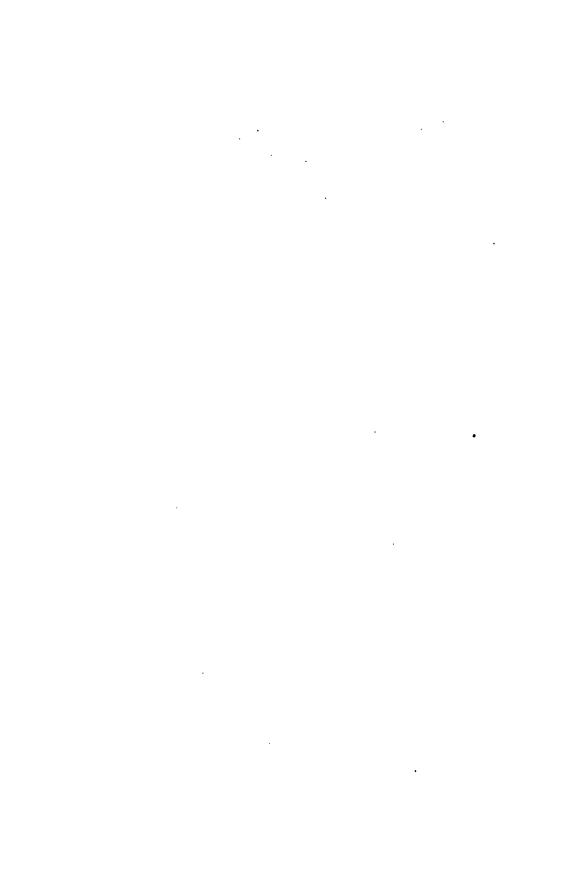

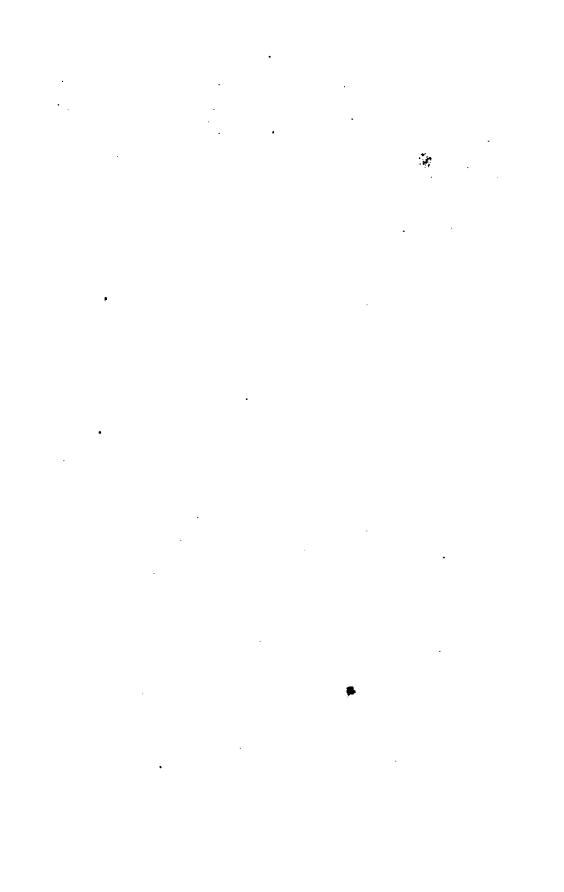

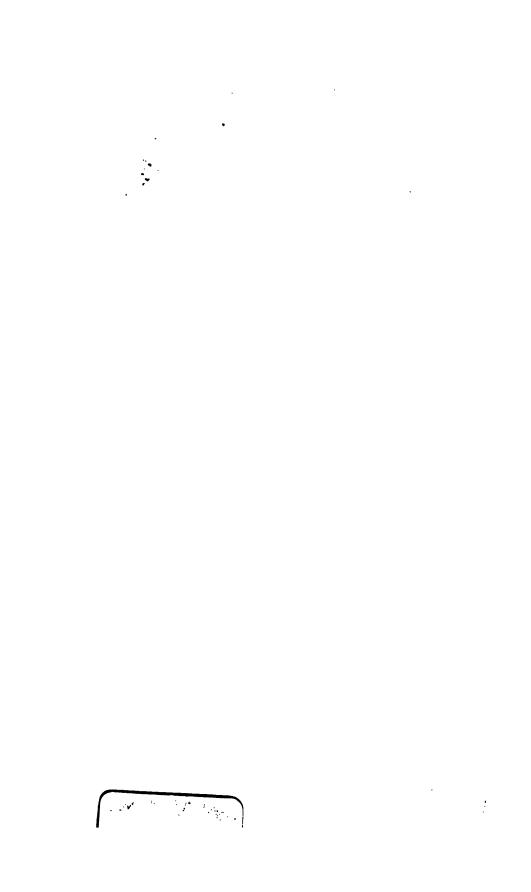

